

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









# Geschichte

# der Stadt Allm.

-- ( ( ( 4 ) ) ) --

## Nach den Quellen erzählt

pon

Georg Fischer.

Ulm, 1863. Druck und Verlag von P. Geuß. DD 901 114 F53

, ;

>, i.

Bunder unflende uen Gulf

4.15

Calle grown 1

ABEL (ACL)

Amort A new wholf the heat-

**\*** 

" 机装 物流

## Borrede.

Der Verfasser gegenwärtiger Geschichte Ulm's muß, um den Leser vor zu großen Erwartungen und nich selbst vor unliebsamen Bemerkungen zu schützen, hier einige Worte vorausschicken. Schon in dem Pro= specte, welcher seiner Zeit dem Publikum mitgetheilt worden, ist ausgesprochen, welche Aufgabe die Arbeit sich gesteckt hat. Es soll alles dasjenige, was bisher Forscher und Sammler an positiven Resultaten ge= wonnen haben, in gründlicher und klarer Weise zu= sammengestellt und so ein möglichst getreues Bild ei= ner in nicht wenigen Perioden klassischen Vergangen= heit geliefert werden. Die Quellen, welche benütt worden sind, sinden sich bei dem Text angegeben. Wo, wie namentlich seit der Reformationszeit, die Erzäh= lung mager wird, da möge man die Schuld nicht ihm, sondern dem Mangel an Geschichte selbst zuschreiben.

Der Leser erwarte daher keine gelehrte Ge-schichtschreibung. Zwei sehr entscheidende Rücksichten

to the way of the same of the same of

würden von einer solchen gebieterisch abrathen. Die erste schulden wir dem Leser. Wir wünschen ihm et= was zu bieten, woran er eine Freude haben könne. Ob dies der Fall wäre, wenn wir ihn durch all die Labyrinthe diplomatischer Urkunden führten, wenn er sich zum Genossen archivarischer Untersuchungen her= geben müßte? Mancher würde davor zurückschrecken und sich wenig dadurch befriedigt fühlen. Die zweite Rücksicht hängt mit dem Verfasser selbst zusammen. Eine "gelehrte" Geschichte fordert eine Vorbereitung, über welcher ein Jahrzehent hingienge. Hiezu würde ihm die Zeit und, wie er unbedenklich zugibt, auch das Zeug sehlen. Nur der eben bezeichneten Aufgabe glaubte er sich unterziehen zu können, und nur von diesem Gesichtspunkt aus hofft er dem Publikum ein Genüge zu thun.

Bunächst den eigenen Landsleuten. Es ist bestannt, welche große Pietät in den Bürgerschaften der alten Reichsstädte für deren Vergangenheit sortlebt. Wir reden hier nicht blos von denen, die in ihrer Jugend noch die letzten Regungen von Lebenssähigkeit in ihrem Gemeinwesen aufflackern sahen oder, richtiger gesagt, welche eben noch recht in die Welt kamen um Zeugen der Auflösung zu sein. Dennoch hat es etwas von Romantik an sich, wenn der hochbetagte Greis jett noch mit einer gewissen Schwärmerei sagt: "zu Reichsstadtzeiten — da war's anders!" Der Mann hat die alte, reiche und große Zeit müssen zu

Grabe tragen: wie möchten wir's ihm verdenken oder gar darüber lächeln, wenn er nicht ohne Wehmuth an die Zeit gedenkt, da die alte Unabhängigkeit noch vor ihm stand, wenn auch nicht mehr im vollen Glanze des goldenen Tages, aber doch noch umstrahlt von einem letten Abendschimmer? Aber auch die andern alle, die gerne zugeben, daß die "Mediatisirung" der kleinen Souveränitätchen eine heilbringende Nothwen= digkeit war, auch sie tragen Stolz und Liebe im Her= zen für die frühern Tage. Das ist theils im Inner= sten der Menschennatur begründet, theils ist es gera= de bei dem Rückblick auf diese Gemeinwesen nicht zu umgehen, daß das Geschlecht der jetigen Tage sich auch sagt, wie es seine ganze Stellung, alle seine Wohlfarth nur der Mannhaftigkeit, Klugheit und dem unermüdeten Streben und Kämpfen der Bäter zu danken hat.

Dieser Pietät nun hofft die gegenwärtige Arbeit nicht unwillkommen zu sein. Gesammelt und aufgesspeichert ist des Stoffes über die ulmische Geschichte — soweit Ulm überhaupt eine solche hat — mehr als genug. Aber dieser Reichthum an Material ist dem Publikum entweder nicht zugänglich oder, wo es dies auch wäre, da ist es doch etwas ungenießbar. Wenn es nun dem Versasser glückte, in den folgenden Blätztern ein Bild der vergangenen Zeiten zu liesern, das durch Klarheit und Wahrheit sich einer freundlichen

Aufnahme nicht unwürdig zeigte, so wäre sein auf= richtiger Wunsch erfüllt und er selbst für die mit Liebe unternommene Arbeit am schönsten belohnt.

Geschrieben im April 1863.

G. Fischer.

A REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE PROPE

## Die Zeit bis zu ben' Karolingern.

Es ist außer Zweifel, daß die Entstehung Ulm's in eine frühe Zeit zu setzen ist. Seine Gründung durch einen Theil der nach Zerstörung ihrer Vaterstadt unstät umherfliehenden Trojaner oder durch die senthischen Amazonen lassen wir freilich billig im Reich der Mythe existiren und führen nur als Curiosum an, wie Felix Faber mittheilt: "es seve Ulme angelegt worden von denen Amazonibus aus Scythia, dann diese hätten sich niedergelassen ad confluentum Danubium et Blavum ("beim Zusammenfluß der Donau und Blau,") und bei denen Alten Röhren einen Gögen aufgestellet." Man braucht zu solchen Einwanderungen seine Zuflücht nicht zu nehmen. Es ist Thatsache, daß auch noch nach der Befehrung der Deutschen zum Christenthum Reste ihres Götterdienstes sich fort erhielten, und daß von Aufstellung eines Götzen bei den "alten Röhren" die Rede ist, weist nur datauf hin, daß eben hiet altgermanischer Götterdienst herrschte, wie er an Quellen gebräuchlich war. Die Umgegend Ulm's hat noch verschiedene andere Stellen, wo solcher Cult ausgeübt wurde. So war die Quelle im "Ruhethal" ohne Zweifel eine solche Opferstätte, da der Platz noch lange nachher eine Malstatt (Gerichtsstätte) war; so die Quelle der Lauter, der Aach bei Urspring. Gänzlich überhoben aber wären wir aller Mühe der Forschung und völlig entledigt der Nothwens SHOUNDED HE CHARGES IN CHIEF I

'digkeit, uns mit Vermuthungen zu begnügen durch einen im Jahr 1348 aufgefundenen Brief, den zur Zeit Christi die Juden in Jerufalem an ihre Glaubensgenoffen in Ulm gerichtet hatten und in dem sie melden, "wie sie erst fürzlich einer großen Drangsal seien erledigt worden, darfür sie Gott danken: es sei nämlich der gottsvergeßene Verführer Jesus von Nazareth, Josef's Sohn, aus dem Wege geräumt worden; dann als sie seine Eingriffe und Lästerung nicht mehr haben dulden und erleiden können, haben sie ihn vor dem Richter verklagt, welcher nach gehörten Alagen, sich ihres Elends erbarmend, ihn nach vielem Stoßen und Schlagen freuzigen laffen, als er dann, wie auch getödtet zu werden, wohl verschuldet: seine Jünger aber seien ganz zerstöret und zerstreuet." Der Brief ist selbstverständlich aus dristlicher Feder geflossen und hatte nur den 3med, bei der gräßlichen Wuth, womit man damals die Juden allenthalben verfolgte, Del in's Feuer zu gießen. Genuesische Kausleute, die der Pest in der Levante entflichen wollten, hatten die Rrankheit nach Europa gebracht, welche nun — vollends nach einer Hungersnoth — als "der schwarze Tod" sich verheerend über Italien, Frankreich, Deutschland, England, Schweden und Norwegen, sogar über Island ausbreitete." In der Todesangst und ganzlichen Gulfelosigkeit, da auch die Wissenschaft weder zu erklären noch zu retten wußte, versiel man auf den höchst driftlichen Gedanken, die Krankheit den Juden schuld zu geben, und unter den Qualen der Folter gestanden sie, was man ihnen zur Last legte: die Brunnen vergiftet zu baben. So begann die entschlichste Verfolgung — das Juden brennen nannte man's — und unser Brief aus Jerus falem ist nur bestimmt gewesen, die allgemeine Wuth noch weiter aufzustacheln.\*)

<sup>&</sup>quot; Docheisen, Illm's Berfoffung im Mittelalter.

Aber wir haben sicherere Anhaltspunkte. Der alte Geograph Ptolemäus sagt: die römische Provinz Rätien "bat den Donaufinß zur mitternächtigen Grenze, und an diesem liegt Ulama, im 31. Grad der Länge und 46. Grad der Breite." Den Ursprung der Donau sest er in den 30. Grad der Länge und 46. Grad der Breite, also 5 Meilen mehr gegen Süden als Ulm selbst. Anstatt "Uloma" baben einzelne Ausgaben den Ramen Viana oder Uiama : eine Berschiedenheit der -Lesart, die Angesichts der geographischen Verhältnisse und des damaligen Zustandes der Wissenschaft bedeutungslos wirds Dieses Ulama nun wird von Said für Ulm genommen, und ebenso sett Stälin (Württemberg. Geschichte I., S. 95.) das "Viana" in die Gegend des Illereinflusses. Diese mündet eine Biertelstunde oberhalb Ulms in die Donau, und wir batten auch hier wieder Ulm. Wir fügen bier eine von ganz unbefanntem Autor aus den drei Buchstaben V. L. M. abgeleitete Erflärung hier gleich au, welche fautet: Ulm bedeute: V (quintae) L (egionis) M (ansio), Standquare tier der fünften Legion. Eine irgendwie verbürgte Nadricht, welche die Richtigkeit dieser Interpretation nachwiese, haben wir nicht. Aber Rätien, d. h. die Gegenden auf der Nordseite der Alpen, namentlich also unser Oberschwaben, murde unter dem römischen Kaiser Augustus zum römischen Weltreiche geschlagen. Lassen wir nun auch noch hier einen Augenblick das "Standquartier" außer Augen, so haben wir andrerseits die Thatsache, daß in der nächsten Nachbarschaft Ulm's auf beiden Donauufern alte, wenn auch fleinere Niederlassungen der Römer standen. Diese find, auf dem rechten Ufer Ristissen, von wo aus an Unterkirchberg vorbei eine große Römerstraße nach Finningen (Phaeniana) und von da nach Günzburg (Guntia) führte;

und auf dem linken Ufer Erbach und Ehrenstein. Erbach aus führte eine minder bedeutende Römerstraße, die mit einer andern, von "Hochsträß" herabführenden zusammentraf, unmittelbar auf das Terrain des jetzigen Ulm's und zweigte von da aus wieder über Chrenstein gegen die Alb hin ab. Nun ist es völlig undenkbar, daß die Römer nicht hier in Ulm, wo die Entfernung von dem schief gegenüber liegenden Finningen nur eine Stunde beträgt, und wo die Römerstraße des linken und rechten Donaunfers sich so nahe rkaten, wie nirgend sonst, so zwar, daß man ins Lager des sechten Ufers hineinsehen konnte: — daß sie nicht hier einen Verbindungspunkt zwischen den beiden Straßen durch eine feste Niederlassung sich sollen: gesichert haben \*). Die Angabe des Ptolemaus, zusammengehalten mit den obigen geschichtlichen und topographischen Verhältnissen, läßt also jedenfalls mit Sicherheit annehmen, daß wir hier eine, schon um die Mitte des zweiten Jahrhunderts gekannte und von ihnen selbst - sei es gegründete oder doch benütte - Riederlassung der Römer vor uns

Wenige Jahre, nachdem unsere Gegenden zur römischen Provinz geworden waren, wurden auch die zwischen Rhein und Main wohnenden Markomannen von den Köniern vom Rheine her bedroht und, nachdem die Einwohner sich durch

William Committee the Committee of the C

<sup>\*)</sup> Haßler, das Alemannische Todtenfeld bei Ulm. 1860. Wir erfahzen aus dieser Abhandlung zugleich, daß der gegenwärtige Festungszgouverneur, Graf Wilhelm v. Württemberg, Erlaucht, Spuren einer Verbindungsstraße zwischen Finningen und Ulm, und einer von Ulm gegen Albeck führenden Fortsetzung der linkseitigen Nömerstraße entziecht bat.

eine Auswanderung nach Böhmen der römischen Uebermacht entzogen, wurden auch die Gegenden zwischen dem westlichen Trauf der Alb und dem Mein, also das Stromgebiet des Neckars von den Römern in Bestt genommen. So blieb 📤 bis zum Aufang des dritten Jahrhunderts. Da erscheinen unter der Regierung des Kaisers Caracalla um's Jahr 213 am Main die Alemannen. Caracalla besiegte sie zwae, oder vielmehr, sie ließen sich mit Geld abfinden, seichts besto weniger hören aber von dieser Zeit an die mit immer weche selndem Glücke geführten Kämpfe nicht mehr auf. Bon den letten Jahrzehenten des dritten Jahrhunderts an galt der Rhein als Grenze des Römerreiches, und wenn auch einzelne Einfälle in das deutsche Gebiet noch gemacht wurden, fo mat doch bis zur zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts alles Land öftlich vom Rhein, nördlich vom Bodensee bis zum Lech und über den Main unbestrittenes Alemannengebiet. änderten auch die theilweise glücklichen Züge der Kaiser Julian, Valentinian und Gratian (359, 368 und 387) nichte! Von dieser Zeit an gibt es in unsern Gegenden, soweit dies selben zur ehemaligen Provinz Rätien gehöften, kein anderes deutsches Volk als die Alemannen: Allerdings wurden ste 496 vom Frankenkönig Chlodwig bei Zülpich am Unters rhein gänzlich geschlagen, und es verlor in Folge dieser Schlacht das nördliche. Alemannien, in südlicher Richtung bis zum Remsthal, und den mittleren und unteren Neckar, die Kos cher=, Jagst= und Taubergegend entlang, vielleicht sogar bis zum Trauf des Albbuchs und der Alb sogar seinen Namen, den es mit dem Namen "Franken" vertauschte. Aber die Alemannen, welche die südlichen und östlichen Gegenden bes wohnten, behielten unter dem Schutz des Oftgothenkönigs Theoderich alles Land, welches später dem Constanzer und



Angsburger Sprengel angehörte, frei von jeder Oberherrlichkeit der Franken. Und als 536 nach Theoderich's Tod auch fie an den Frankenkönig Theudebert abgetreten murden, ta behielt ihr Land wenigstens seinen Ramen Alemannien, 'mnd es war mehr das Berhältniß der Bundesgenoffenschaft des sie zur Heeresfolge verpflichtete, als das des Unterthas nenverbandes eingetreten. Bis um die Mitte des lachten Sahrhunderts, wo das alemannische Herzogthum aufhörte, standen die Volksherzoge der Alemannen durch die ganze Zeit der Mervinger im höchsten Ansehen. Auch, als Pivin dem Perzogthum ein Ende machte, führte dies für die Masse der Bevölkerung keinerlei Beränderung herbei: die zur Vermaltung der Proving von den frankischen Herrscher eingesetzten Sendund Gangrafen waren meistens geborene Alemannen, das gekürzte Herzogsgeschlecht selber blühte fort und bekleidete oftmals die Würde der Gangrafen.

Bir mußten diese geschichtliche Abschweifung\*) machen, um auf ein Moment überzuführen, welches ein weiteres, helleres Licht über die alte Zeit Ulm's verbreitet. Als nämlich
im Spätherbste des Jahres 1857 die Räumlichkeiten des
Ulmer Bahnhoses erweitert wurden, stießen die Arbeiter zunächst auf Todtengerippe. Diesem allein wurde, da auf diesem Boden im Mittelalter und in der Neuzeit gar oft gekämpst worden war, keine Bedeutung beigelegt. Bald aber
wurden auch Wassenstücke entdeckt. Die Untersuchungen, welche alsbald von dem Landesconservator, Professor Dr. Haßler, angestellt wurden, sind für die Frage nach den Aufängen
der Stadt vom höchsten Interesse. Mußte es auch unentschieden gelassen werden, ob wirklich die mehr als 160 Gerippe



<sup>\*)</sup> Pagler, am angegebenen Orte.

nur männlichen Geschlechtes gewesen seien — nur ein einzis ges eines Kindes war mit gefunden worden, so ging doch die nächste Vermuthung dahin, daß das Todtenfeld eine Grabstätte von Kriegern war, namentlich, da an einzelnen Schäf deln schwere Wunden vorhanden waren, und daß die Todten von den Ihrigen, welche Sieger geblieben waren, hier waren bestattet worden. Aus der weiteren Beschaffenheit der Waffen, Schmuckgegenstände ze. kam Herr Haßler zu folgenden Resultaten: daß 1) da andere Stämme, als die Alemannen, in unsern Gegenden nie heimisch gewesen, diese Gräber nur Alemannengräber sein konnten, und zwar Alemannengräs ber aus der Zeit vom vierten Jahrhundert abwärts; da ferner nirgends ein Zeichen vorhanden war von christlicher Bestattung 2c., daß es vorchristliche Alemannengräber was ren, denn erst im Laufe des siebenten Jahrhunderts wurde die Christianistrung Alemanniens vollzogen, wie denn auch die Alemannen noch des sechsten Jahrhunderts als die wils desten Seiden geschildert werden. Als die Zeit nun, in welche diese Entstehung dieses Todtenlagers zu setzen ift, benennt Haßler 2) jedenfalls den Abschnitt von der Mitte des vierten bis zum Ende des sechsten Jahrhunderts. Und da 3) ein größeres, ganz geordnetes Todtenfeld auch eine Niederlassung, und zwar eine dauernde, voraussett, so ist für Ulm selbst, außer der oben angezührten Niederlassung der Römer, das weitere Resultat gewonnen, daß es schon vor dem Jahre 600 eine alemannische Niederlassung war, wenn auch nicht eine Niederlaffung. von großer Ausdehnung — letteres schon darum nicht, weil die Alemannen überhaupt es nicht liebten in großen Massen zusammenzuwohnen und namentlich entschiedene Städteseinde waren.





Die Zeit von den Karolingern bis zum Untergang der Hohenstaufen.

.

## Ulm als Kammergut.

Im Jahre 748 machte Pipin durch die Absetzung des Herzogs Lantfrid II. dem alemannischen Volksherzogthum ein Ende, und Alemannien blieb mit dem frankischen Reiche vereinigt. Erst von dieser Zeit au haben wir wirklich geschichtlichen Grund und Boden, auf dem wir steben können. Dem Sieger mußte die Wichtigkeit dieser Gegend klar sein, nicht nur für die Entwicklung des Handels, sondern namentlich für die Riederhaltung der kaum unterworfenen Aleman= nen: und zugleich der beuachbarten Bapern, welche eine unruhige und bedrohliche Haltung eingenommen hatten. So wurde in. Ulm eine Pfalz erbaut, auf einem Hügel über der Blau, dem s. g. Lautenberg. Es ift das große Gebäude, welches heute noch den Namen "neuer Bau" trägt und dessen Mauer auch roch den Weinhof umschloß, wo die königliche Kapelle zum heiligen Kreuz ftand — an der Stelle wo später das 4Schwörhans? fich erhob. Nordöstlich schloß sich die Villa Ulm an, deren Bewohner in die Kapelle zu Allerheiligen eins gepfarrt waren. Als Curtis oder Villa regia mit einem palatium als Kron - und Rammergut erscheint Ulm immer zur Zeit der Rarolinger. Um aber Kron = und Kammergut zu werden, mußte es bewohnter und werthvoller Besitz sein, nicht muste Land, und zu dieser Stufe mußte es sich also wahrscheinlichst von der Abtretung dieser ganzen Gegend Sei-

tens der Ostgothen an die Franken, vom Jähr 536 an, aufgeschwungen haben. Die Einkünfte maren besonders für die königliche Küche bestimmt und die Ulmer Pfalz diente überhaupt zum Mittelpunkte für die Bewirthschaftung der umliegenden Höfe und Ländereien. Ueber der Donau lag die Villa Schweighofen. Der Hof war mit dem diesseitigen Ufer durch eine Brücke verbunden. Dort stand eine zweite Palatialkapelle, die spätere Kirche zu St. Johann, und war für den Gottesdienst der Wirthschaftsleute bestimmt, Schweigs hofen wurde bis zu seinem Abbruche als unmittelbar zu Ulm gehörig betrachtet, und seine Bewohner hatten später das ulmische Bürgerrecht. Dort waren die königlichen Rinderhöfe, und von Schweighofen aus erstreckten sich die Viehweiden bis -abwärts zum Striebelhof und südlich über das Ried hin. Jenseits der Donau mar der Weibelinger oder Wiblinger Hof, wo die Könige sich häufig aufhielten. Westlich von Ulm, gegen den Ruhberg, stand das Dorf Westerlingen, wo die zur Hofhaltung gehörigen Kornhöfe und Obstgärten waren. Der Name perschwindet bald, was ohne Zweifel daraus zu erklären ift, daß Besterlingen bei der spätern Vergrößerung der Stadt in die Ringmauer herringezogen und ganz mit ihr vereinigt, wurde. Nahe bei der Dongubrude stand noch eine dritte, Palatialkapelle, "zu Allerheiligen." Sie erhob sich später zur Parochialkirche über die andern und mar für den Gottesdienst der eigentlichen Ulmer bestimmt. Weiter landeinwärts lag Pfuhl, das in einer Urkunde von 1255 genannt wird und wo die Hohenstaufen den Beiligengeistspis tal in Ulm bedachten. Ulm schloß den Blaugau östlich und füdlich, und bildete zugleich die Grenze zwischen dem Augsburger und Constanzer Bisthum. 1800 in bereiter in der take musik is a matik alabawah sa kalamannah da kaita is da ma

71

#### Das Palatialgericht.

Der Gangraf des Blauganes batte nun in Ulm, bei'm Anhebuhl, bei'm Stein von Ringingen und unter der Linde bei Bermaringen ein Grafengericht, und Ulm gehörte anfänglich in diesen Gerichtsbezirk. Aber von der Zeit an, wo es Kammergut geworden, bildete fich, in Folge des dem Fistus zustehenden Immunitätsrechtes, innerhalb der Mauern des ulmischen Palatiums ein Palatialgericht, das in Abwesenheit des Königs ein von diesem besonders eingesetzter Graf In dieses Gericht nun gehörte das ganze Palatial= gebiet von 21m, welches einen Durchmesser von etwa vier Meilen gehabt haben mag, da es außer dem Blaugebiet auch noch in andere Gaue eingriff. Denn es lag gerade da, wo das Albgau, Burgan, Ramgan, Illergau, Schwerzgan unb Blaugau (Pleonungau) zusammentrafen. In dem Palatialgericht saßen die Hof- und Staatsbeamten, welche während der Anwesenheit des Königs in der Pfalz sich gerade in seis ner Umgebung befanden, auch wohl ausdrücklich zu biesem Zwecke berufen wurden. Die Thätigkeit des Gerichts umfaßte die verschiedensten Angelegenheiten: die Bewohner der Billa selbst, Streitigkeiten Auswärtiger, Reichsangelegenheiten, die Familie des Kaisers. Gleich von Anfang an schmälerte das Palatialgericht die Thatigkeit des Gaugerichtes und reducirte fie nach und nach gänzlich. Hiezu trug jedoch noch eine andere Immunität bei, welche neben derjenigen des Fistus bestand, nämlich die des Alosters Reichenau.

#### Reichenau.

Schon im neunten Jahrhundert hatten die karvlingischen Könige das Kloster durch die freigebigsten Schenkungen zu einer der ausgedehntesten Besitzungen der alemannischen Taselprovinz

erhoben. Auch im ulmischen Palatialgebiet faßte es festen Juß, und Reichenau erscheint als der älteste Grundeigenthümer in Ulm, durch deffen fortwährende Erwerbungen die Integris tät eines Landstriches verlett wurde, welcher bis dahin ansschließlich dem Fiskus angehört hatte. Dieje Schenkungen führte das Kloster auf Karl den Großen zurück, und es existirt eine (von den Mönchen versertigte) Urkunde des Kai= sers, welche das Datum 813 trägt. Geglaubt wurde jedenfalls an die Schenkung Karl's, eine Kronik sagt: "Anno 805 hat höchstgedacht Raiser Carolus M. den christlichen Glauben in Ulm angeordnet und aufgericht, denselben ge= mehret, die Geistliche als Römische Bätter beschützet und beschirmet, wie denn auch der Kauser dem Abt und Convent bes Gotteshauß Reichenau Benedictiner Ordens am Bodensee, wie F. Faber und auß diesem Martin Zeiler bezeuget, auf begehren der Herren zu Ulm, und zu deren gefallen, diese Statt verehret und übergeben, dazumahlen bat auch der Kanser die Edlen Burger der Statt Um mit stattlicher Gerechtigkeit begabt."

"Nachdem nun die Statt Ulm dem Closter Reichenau übergeben worden, haben die Edle Burger dem Abt ans Andacht mehr Gewalt gegeben, über sie und die Statt, denn der Kahser selbst gehabt, indem einer nach dem andern dem Abt den Zehenden, Zoll, Steuer 2c., solches zum Christlichen Nuzen anzuwenden, zu geben bewilliget, auch allen obrigseitzlichen Gewalt überlassen; Maßen die Ulmer sich desto gluckseeliger hielten, daß Sie diesen Christlichen Personen sollen unterworsen sein, und damit Sie bei deß Adels Zusammenstunft desto höher geehrt würden." Unmöglich ist es nicht, daß Karl d. G. den Grund zu den Besitzungen des Klosters im ulmischen Palatialgebiet legte. Unter seinen Nachsolgern,

besonders unter Karl dem Dicken, murden diese Bestyungen nicht geschmälert, und namentlich Karl der Dicke gehörte unter die größten Gönner des Klosters, dem er sogar seinen Leichnam vermachte. So erhielt Reichenau das Patronatrecht über die königliche Kapelle zu Allerheiligen, und unter des Klosters Pflege schwang sich die Kapelle rasch zur Pfarrkirche über die andern Kapellen empor und erhielt den Zehenten, nebst einem großen Grundeigenthum und den dazu gehörigen Leibeigenen und mehreren kleineren zum königlichen Fiskus gehörigen Pertinenzien. Diese Besitzungen waren, in Verbindung mit den an das Palatialgebiet grenzenden Ländereien der Abtei so bedeutend, daß Reichenau eines eigenen Schutzvogtes für diese Güter bedurfte. Wahrscheinlich wurde zu diesem Amte die Dynastenfamilie von Albegg wenigstens wurde die Schutvogtei in derselben nach und nach erblich: im zwölften Jahrhundert werden die Albegger als Ministerialen und Schutvögte Reichenau'scher Güter aufgeführt. Doch geschah die Wahl des Schutvogtes von Anfang an nicht in der Art, daß der kaiserliche Hof von der Mitwirkung dabei wäre ausgeschloffen gewesen. Es mußten die "sapientes" beigezogen werden, welche wohl niemand anderer waren, als die Privatministerialen der Könige, welche die Hofwirthschaft verstanden und die bei solchen Wahlen das Interesse ihrer Herren vertraten. Jumerhin aber bildete sich zwischen dem Palatium und dem Aloster ein Verhältniß der Gleichstellung aus. Das Kloster, unter Hinweisung auf den der Kirche schon längst gewährten befreiten Gerichtöstand, sprach natürlich auch für die Ministerialen, Hofhörigen und Leibeigenen, welche ce in Ulm hatte, denselben an. So entstand in Ulm neben derjenigen Gemeinde, welche unter königlicher Gerichtsbarkeit stand, über welche der König oder in

dessen Abwesenheit der Graf des Palatiums richtete, eine zweite, unter Reichenau'schem Hofrechte lebende Gemeinde, über welche im Namen des Klosters der Klostervogt richtete. Man hatte somit drei Gerichtsbarkeiten: die des Fiskus, die des Klosters und die des Gangrafen. Denn obgleich Palatium und Kloster befreiten Gerichtsstand hatten, so übte dieser doch in beiden noch den Blutbann und war mahrscheinlich Mitglied des Hofgerichtes. Von dem Klostervogte mußten alle diejenigen Accht nehmen, welche unter reichenau'schem Hofrechte standen. Doch schon frühe wurde die Wahrnehmung gemacht, daß die Klostervögte der Versuchung nicht wider= standen, bei ihren Gerichtsstungen für ihren und ihres Gefolges Genuß und Vortheil auf Rosten des Klosters zu sorgen, und daß die Bestimmung der gebotenen Dinge den Vögten nicht durfte überlassen werden. Darum wurde auch ihre Thätigkeit durch ganz präcise Instruktionen geregelt. In Beziehung auf die Tageszeit, der Form und Jahl der gebotenen Dinge hieng der Bogt gänzlich von der Entscheidung des Abtes ab. Mit mehr als dreißig Pferden durfte der Bogt nicht erscheinen, doch hatte der Verwaltungsbeamte für anständige Bewirthung des nicht unanschnlichen Gefolges zu sorgen. Ein Drittheil der Strafgelder gehörte dem Bogte, die zwei andern bezog der Abt: und es scheint, daß dieser Antheil die einzige Belohnung seiner Mühemaltung war, nebst der unentgeldlichen Bewirthung während seiner Anwesenheit. Wollte er sich beigehen lassen, größere Ansprüche zu erheben, so war ihm Entlassung aus dem Dienste angedroht. war ihm frenge untersagt, durch Nachtquartiere dem Kloster lästig zu fallen. Ohne Wissen und Einwilligung des Abtes durfte er keinen Untervogt als seinen Stellvertreter senden. Die Beisitzer zu den Gerichtsverhandlungen nahm der Vogt

theils aus seinem Gefolge, theils aus andern dazu, taugli, then Leuten — wohl wieder aus den oben genannten sapientes, den "Wissenden", welche auch bei der Wahl des Vogstes mitzusprechen hatten.

#### Unabhängigkeit von Reichenau.

Aus der angegebenen Schenfungsurfunde Kaiser Karl's d. G. hat man den Beweiß ableiten wollen, als ware Ulm im Verhältniß der Abhängigkeit zu Reichenau gestanden. — Gewiß ist, daß von Seiten des Klosters es an Versuchen nicht fehlte, solche Ansprüche geltend zu machen und sie durch= Ebenso gewiß aber auch, daß es bei den Ansprüchen sein Bewenden hatte. Innere und äußere Gründe spre= chen gegen jene Auslegung jener Urfunde, deren Achtheit ohnehin nicht erwiesen ist. Zunächst läßt es sich nicht wohl denken, daß ein Gemeinwesen im Zustande der Abhängigkeit einen Grad von Macht und Selbständigkeit erreicht habe, wie wir Ulm im vierzehenten Jahrhundert finden, in einer Abhängigkeit, durch die es überdies an eine weit entlegene Abtei wäre gebunden gewesen. Dagegen haben sämmtliche deutsche Könige und Kaiser von den Karolingern an. Ulm als "königliche Pfalz, kaiserlicher Hof, unser Hof, unsere Billa, unsere und des Reiches Gemeinde", und damit sich selbst als die Herren von Ulm bezeichnet. Den Grundzins von Ulm bezog nicht der Abt von Reichenau, sondern die Könige. Sie ertheilten als solche ihre Genchmigung zu allen Kauf = oder Tauschverträgen, welche im ulmischen Gebiete geschlossen wur-Vom vierzehnten Jahrhundert an war Reicheuau sogar Ulm zinspflichtig geworden und mußte große Opfer bringen um sich hievon loszukaufen. Zur Zeit der Hohenstaufen end= Lich, wo der Streit zwischen Kaiser und Papft; ausbruch, stand



Ulm stets auf Seiten des Raisers, der Abt von Reichenan auf Seiten des Papstes. Die Rechte, welche das Kloster innerhalb der Stadt besaß, führen sich also auf ein bescheis deneres Maas zurück. Das Kloster hatte, zur Verwaltung der ihm gehörigen Einfünfte, eine Anzahl Mönche in der Stadt wohnen. Ihre mit Mauern, Gittern, "und schön gemaltem Fensterwerk" wohl verschene Behausung stand auf dem "grünen Hof", dabei eine "schöne Capell zu St. Egidi." Aber es läßt sich ein schneller Rückschritt im Wohls stand des Klosters verfolgen. Bald riß Uebermuth und Schwelgerei ein. Die Ulmer selbst sahen das "nicht ungern, denn sie liehen ihnen Geld, so oft sie solches begehrten." So wurde für diese Anleihen eine Gerechtigkeit nach der andern an die Ulmer verpfändet: der Zoll, die Waag, der Brückenzins, Zehenten. Besonders zu Fastnacht begab sich der ganze Convent von Reichenau nach Ulm, "stachen mitden Edlen, trieben Ritterspiel, Turnier, hielten Gastungen und Tänze, lebten auch in großer Wollust und Saus, daß bald alle Tag ein Zoll, Rente oder Dörflein drauf ging, bis endlich der Abt den edlen Herren der Stadt alle Gerechtigkeit und völlig Regiment übergeben." 1348 befreite Kaiser Ludwig der Baier die Stadt von allen Verbindlichkeiten gegen das Kloster, wobei sich der Abt nur die geists liche Jurisdiction vorbehalten durfte. Zuletzt wurde vom Abt auch der grüne Hof an die Stadt verkauft.

Es wechselten die Stimmungen zwischen Stadt und Kloster mannigsach. War der Stadt es angenehm, daß sie durch die Haltung der Mönche in die Lage versetzt wurde, ihren Bessitzstand mit den verpfändeten Klostergütern zu vermehren, so war andrerseits doch das Aergerniß über den Uebermuth dersselben ein großes. Nichts desto weniger vergaß die Stadt,



als die Zeiten des Klosters gar traurige geworden waren, die frühere Mißstimmung und gedachte nur der gewonnenen Vortheile. Als 1384 der Abt, Dechant, Probst und Kapistel "dez Goshus in der Richenowe die Pfarre in der Stadt ze Vime mix dem Zehenden ze Pful vnd och mit dem flais nen Zehenden ze Vime von besondern Gnaden der Smöt verschriehen vnd ergeben", "so nahmen der Burgermeister, der Raute vnd alle Burger gemainlich der Statt ze Vime zur Vergeltung sölich ir Freundschaft vnd in ze lieb sie sammt allen andern den gnten die si in vnser Statt vnd vmb vnser Statt liegend hand, ze Vurgern vnd in vnsernschirme an", und was sie in und um die Stadt noch besasen, sollte "gessichert vnd gestyet sin von Steur vnd wacht."

Als später den Mönchen die Augen aufgiengen, da war es eben zu spät. Hartnäckig aber dauerte der Rampf gegen ihre Ausprüche fort, so zwax, daß über Ulm der Bann ausgesprochen wurde. Bierzehn Jahre lang mährte dieser Zustand, ohne daß jedoch die Stadt sich hätte zur Nachgieleigs feit bewegen lassen. Ulm wendete sich 1436 wegen der uugerechten Ansprüche des Klosters an D. Matthäus Reits: hart, Chorherrn in Zürich, und bezeugte seine große Berwunderung, "daß der Abt in der Reichenau Seiner Borderen Sigel und Insigel verachte, da doch die Lapen von Welten ber gehalten, wo jemand Irrung hett mit den Gottesbeuferni. vnd Klöstern, wenn man den nit von Abt vnd Camonicis. besiegelten Urkhunden vnnd Briff verschen, das sich ein jeder durch föllich versorgniß genug ze haben gehalten vnnd getröx stet hett, der Abt fordere sie als weltliche Lüth vor Geistlich Gericht nach Basel vmb Weltlichkeit, Lebenschaften der Pfarrkirchen, Schulmeisterei und Megner Ambt und vmb follich sachen, deren sie ob der 60 Jar in Gewehr fitzen, (die ihnen

länger als 90 Jahre gewährleistet seien) mit Abts, Probsts, Dechants und Capitels Infigel, und auch mit pähftlichen Briffen verseben." Auch der Kaiser Sigismund schrieb 1137 an den Abt in Reichenau: "sintemal du Bnser vund des Reichs Fürst bist, vnud deine regalia vund Weltlichkeit von Bus empfangen, so verschmähet Bus nit klein von dir, das du die Bnsern also unbillig sollst vmbtreiben, — das rauf so setzen wir dir einen Tag auf Nativit Mariä." — Auch Bischof Heinrich von Constanz schrieb an Sigismund die Bitte, "mit Kais. Mechtigkeit die sachen zu guthem zu bringen, damit in diese Landen nit Krieg vffersteh." ertheilte Papst Eugen IV. den Auftrag, "den Abt in der Reichenau mit der Statt Blm gütlich zu vertragen." "Abt soll sich mit seinen habenden Gerechtigkeiten auf Ulm von E. E. Rath daselbst mit 25,000 fl. vßlösen lassen." Im nämlichen Jahre wurden von Kaiser Albrecht II. die Händel Reis chenau's wider Ulm vom firchlichen Forum ab = und an Se. Majestät Gericht verwiesen, "wohin sie gehören." Auch befahl Albrecht dem Abt, daß er die Bürger von Ulm "vß dem geistlichen Bann thue" und vor S. Majestät Recht nehme, fintemal "du Anser und des Reichs Fürst und Anderthan bist." Noch 1440 weigerte sich der Abt, vor fremdem Gerichte zu erscheinen. Erst im Jahre 1446 wurde auf der Kirchenversammlung zu Basel eine Vereinbarung getroffen, wonach die Ulmer dem Abte alljährlich ein "Leibgeding zeit= lebens allda zu wohnen" überlassen und den Mönchen 25,000 fl. bezahlen mußten. Damit aber hatten sie nun auch alles erworben, mas bis dahin auf vier Meilen Weges unter reis chenau'scher Jurisdiction gestanden hatte. "Aber — fügt unfre Chronik bei — es kostete eine merkliche Summa geldts, biß man das zu Rom und am Kapserlichen Hoff zuwegen



gebracht." Noch am Ende des 15. Jahrhunderts wollte das Kloster, freilich auch jett vergeblich, seine Ansprüche auf frühere Rechte an Besitzungen in Ulm erneuern. Daran ist nicht zu zweiseln, daß das Kloster darauf ausging, seine Immunitätsrechte bis zu völligen Oberhoheitsrechten auszubilden. Daß diese Plane nicht in Erfüllung giengen, dies hatte Ulm theils seiner, für die politischen Verhältnisse jener Zeit sehr wichtigen geographischen Lage zu verdanken, theils den schwäsbischen Herzogen, unter deren Schirm es als Hauptstadt des Herzogthums auf mehr als zwei Jahrhunderte stand und deren eigenes Interesse mit demjenigen Ulm's in den mannigsfachsten Beziehungen verwachsen war. Wir werden hierauf im Perlauf unstere Geschichte zurücksommen.\*)

Umfang, Befestigung und Einwohner.

Um sich eine Vorstellung von dem Umfang der alten Stadt zu machen, wende man sich vom Donauthore gegen Westen: so zog sich die Stadt vom s. g. Metzgerthurm, eisnem der alten Stadtthore, zur Schapsenmühle. Dort besand sich ein kleineres Thor, in Urfunden das Fischerthor, Trinkthörlein genannt, welches vom Weinhof zur Blaubinabsührte. Von dort an geht die Richtung bis zum Laustenberg, an diesem herauf zur Mehlwaage (Holzmarkt), wo das erste, das s. g. Löwenthor stand. Von hier aus zieht sich der Weg östlich am untern Münsterplaze vorbei in die Hafengasse, zur Sammlung bis zum grünen Hof, wo das zweite, das s. g. Armbrusterthor stand und von hier wieder hinab bis zur Donau.\*\*) Daß Ulm

<sup>\*)</sup> vgl. hierüber: außer Hocheisen, a. a. D., Jäger, Ulm's Leben im Mittelalter.

<sup>\*\*)</sup> Bgl Dieterich, Beschreibung der Stadt Ulm.

damals schon ummauert gewesen, ist zwar durch Urkunden nicht verbürgt, jedoch auch nicht als unwahrscheinlich anzusnehmen. Gaupp (deutsche Städtegründung, Seite 52.) rechnet Ulm unter diesenigen Plätze, deren frühe Besestigung vielleicht schon in das neunte Jahrhundert zu setzen sei, obsgleich urkundliche Nachrichten sehlen.\*) In der That ersheischte wohl schon die Lage der Stadt, daß dieselbe geschützt wurde. Zu jener Zeit aber waren jedenfalls Freie in Ulm noch nicht ausätig.

### Raiserliche Hoflager unter der Karolingerzeit.

Unter den Karolingern war Ulm und das benachbarte Wiblingen häufig von den Kaisern besucht. So hielt sich 854 Ludwig der Deutsche in Ulm auf seiner Pfalz auf und sprach in öffentlicher Fürsten = und Volksversammlung Recht in Angelegenheiten der Abtei St. Gallen. Im Jahr 856 bedachte in Ulm ein Großer aus dem Gefolge des Kaisers, Namens Molvius, in Gegenwart des Kaisers das Kloster Rheinou mit einer Schenkung. Im Juni desselben Jahres weilt der Kaiser, im Begriff, sein Heer gegen die Sorben zu führen, in Ulm und halt 858 hier eine Versamm= lung der alemannischen Großen. 859 nimmt er hier das Kloster Rheinau unter seinen Schutz. Karl der Dicke ist 883, wo er Urkunden für Lorsch und Zürich ausstellt, in Ulm und 885 und 886 auf dem Wiblinger Hof. Arnulf war, so oft er nach Alemannien, kam, in Wiblingen oder in Ulm. 892 feierte er hier das Weihnachtsfest nach einer glücklichen Schlacht gegen die Normannen, denen er 891 bei Löwen eine schwere Niederlage beigebracht hatte und deren Reste

<sup>\*)</sup> Jäger, S. 41 f.

jest eben noch ihren letten Raubzug nach Deutschland ges macht hatten. Als er 894 nach Italien zog, sammelte er hier sein Heer. Obwohl siegreich in Italien, mußte er doch gichtfrank zurücksehren. Man schrieb seine Krankheit einer Bergistung zu umd 899 wurde in Wiblingen eine Frau, Nasmens Radbure, die der Gistmischerei war überwiesen worden, gehenkt.\*)

#### Kaiser Conrad in Ulm.

Mit Ludwigschem Kinde starb die deutsche Linie der Karolinger aus, '911, und Conrad von Franken bestieg den Throu. Zu dieser Zeit litt Alemannien schwer unter den Raubzügen der Ungarn. Gleich im ersten Jahre seiner Regierung mußte sich der neue Kaiser nach Alemannien begeben, um über die beiden Kammerboten Erchinger und Berthold Gericht zu halten und er wählte Ulm zu seinem Aufenthalt. Die beiden hatten sich herzogliche Gewalt in Alemannien augemaßt und überdies des Kaisers Liebling, den heitern, geistreichen und gelehrten Bischof Salomo von Constanz überfallen und gefangen genommen. Conrad beschied sie auf eine Fürstenversammlung nach Altheim und ließ sie daselbst hinrichten. Darauf richtete er in Schwaben eine herzogliche Provincialderwaltung ein: wider seinen Willen wurde der ihm feindselige, muthige und herrschgierige Graf Burkhard, Sahn des Grafen Adelbertsim Thurgau, von den alemannischen Grafen zum Herzog erhoben.

## Herzog Burkhard.

Für Ulm ist diese Zeit nicht unwichtig durch die Veränderung, welche unter Burkhard's Regiment in den Verhält=

<sup>\*)</sup> Hocheisen, a. a. D.

nissen der Villa und des Palatiums eintrat. Der Kaiser ertheilte zwar der Wahl Burkhard's seine Bestättigung, verlangte aber, daß derselbe seine Würde als Leben des Reiches auerkenne. Burkhard verweigerte dies nicht nur während der ganzen Regierungszeit Conrad's, sondern er unterwarf auch Diejenigen, welche ihm eutgegen und dem Raiser zugethan waren, ohne Schonung. So übte er denn die Rechte des Berzogs ganz in der Weise der alten unabhängigen Berzoge. Er hatte die vollständige Oberherrschaft über das Land: in seinem Auftrage hielten die Grafen oder seine Abgesandten nach altem Brauche unter freiem himmel Gericht; in wichtigen Dingen versammelte er, wohl auch in Gegenwart des Bischofs, das Landgericht; er entschied, was die Grafen vorbereitet oder unentschieden gelassen hatten, oder was die Angelegenheiten mehrerer Gaue betraf. Diese Unabhängigkeit bewahrte er sich bis zu Conrad's Tode (918). Nach Conrad kamen die sächsischen Raiser auf den Thron. sehr Burkbard Lust hatte, auch ferner unabhängig zu bleiben, is gelang es doch Kaiser Heiurich dem Ersten, ihn zur Anerkennung der kaiserlichen Oberlehensherrlichkeit zu zwingen. Aber als Lehen blieb ihm auch das, was bis jetzt von dem königlichen Fiskus zum Herzogthum gekommen war: auch die Stifte und Bisthümer, welche von der herzoglichen Macht sich los geriffen und dem Kaiser hatten treu bleiben wollen, wurden ihm gleichwohl untergeben: denn alles, was der Raifer in Stiften und Klöftern vornahm oder bestättigte, sollte nur durch die Vermittelung des Herzogs geschehen und dieser überdies die Gerichtsbarkeit und Oberaussicht in dens selben ausüben. Da nun der Herzog in den meisten seiner Verrichtungen und Anordnungen als der Stellnertreter des Kaifers angesehen wurde, so stand auch das Palatium und



die Billa von Ulm unter seiner Statthalterschaft, und der Herzog herrschte mit gleicher Gewalt wie der König, nur daß er bei dessen persönlicher Anwesenheit ihm nachstand. blieb das Verhältniß während der ganzen sächsischen Kaiser= zeit.\*) Bei der Vorliebe, welche die sächsischen Kaiser für ihr Stammland hegten und in deren Folge die süddeutschen Reichspfalzen nur selten von ihnen besucht wurden, mußte sich diese Macht der Herzoge noch mehr befestigen: nur hatten Pfalzgrafen die Oberaufsicht über die vom herzoglichen Gerichtszwang Befreiten und in peinlichen Fällen das Schultheißenamt neben dem Herzog. Für Ulm, dessen Geschichte während dieser Zeit ganz im Dunkel liegt, hätte von großer Wichtigkeit werden können, wenn nach Heinrich's I. Tode Herzog Hermann von Schwaben zum König wäre gewählt worden, wie dies auch vom Volke gewünscht wurde \*\*). Statt seiner erhielt 1002 der lette Sachse, Heinrich, die Krone.



König Rudolf II. von Burgund, hatte ihn zur Theilnahme an einem Kriegszuge nach Italien aufgemuntert. Bor Mailand umritt Burkhard die Stadtmauer, sie zu rekognosciren. Die Lanze schwingend rief er seinen Begleitern zu: "diese Mauer acht' ich nicht, so wahr ich Burkhard heiße; die Welschen müssen auf Schindmähren reiten!" Das hörke ein lumpiger Kerl, der deutsch verstand, und hinterbrachte das Wort dem Erzbischof Lautbrecht von Miland. Wit erheuchelter Freundlichkeit kam der dem Herzog entgegen und hielt ihn hin, bis die italienischen Fürsten und Städter ihm den Weg verlegt hatten. Und als er nun von Mailand wieder weggezogen, und von Novara gen Ivrea ritt, ward er von den Lombarden überfallen und sammt seinem kleinen Gesolge erschlagen. — (Hoch eisen.)

<sup>\*\*)</sup> Hermann hatte Burkhard's Wittwe Reginlinda geheurathet. Er war ein Oheim Kaiser Conrad's I. und hatte von diesem die schwäbische Gerzogswürde erhalten.

Da Herzog Hermann III. von Schwaben minderjährig mar und hiedurch die Zustände Schwabens in Verfall zu gerathen drohten, so kam Kaiser Heinrich nach seinem Zuge gegen Italien selbst in die Provinz und hielt in Ulm 1005 eine große Versammlung von Fürsten und Prälaten ab. Nach Hermann's III. Tode erhob Kaiser Heinrich den Sohn des Markgrafen Luitpold von Desterreich, Ernst, zum Herzoge von Schwaben. Dieser wurde 1015 auf der Jagd durch eis nen unvorsichtig geschleuderten Wurfspieß von seinem Vasallen, dem Grafen Adalbert, getödtet, und der Ruiser bestättigte hierauf Ernst's Sohn, Ernst II. als Herzog, während deffen Minderjährigkeit seine Mutter Gisela und sein Oheim, Erzbischof Poppo von Trier, die Vormundschaft führten. Dieser Herzog Ernst II. ist derselbe, dessen Freundestreue Ludwig Uhland besungen hat. Für die Geschichte Ulm's hat seine Person ein Interesse. Nachdem nämlich Kaiser Heinrich II., 1024 gestorben mar, bestieg Konrad II., der Salier, den Thron, nachdem er vorher Ernst's Mutter geheirathet hatte. Nun sprach Konrad Burgund für das Reich an, welches König Rudolf III. dem Kaiser Heinrich II., als dem Sohne seiner ältesten Schwester, als Erbgut zugesichert hatte. Hie= durch glaubte Ernst beeinträchtigt zu sein, doch gelang es noch Gisela, ehe der Kaiser nach Italien zog, die Gefahr eines Krieges zwischen Konrad und Ernst zu beseitigen und einen Frieden zwischen ihnen zu bewerkstelligen.

### Kaiser Konrad und Herzog Ernst II.

Ernst nahm an dem italienischen Zuge Theil, kehrte aber vor dem Kaiser nach Deutschland zurück und begann die Fehde. Konrad, der ihm rasch nachgefolgt war, hielt in Augsburg mit seinen Getreuen Rath und berief sosort, 1027,

eine Versammlung der Großen des Reiches nach Ulm. Auch Ernst erschien, nicht aber als ein Bittender, sondern stolz und auf sein gutes Recht pochend, ebenso auch voll Vertrauen auf die Treue seiner Ritter und Basallen. Diese aber durch einen klugen Akt des Kaisers erschüttert worden. Der Raifer hatte bei feiner Thronbesteigung zugesagt, daß "keinem feiner Milites (Ritter) das von Vater und Großvater auf ihn gekommene Lehen in Zukunft entzogen werden solle." Dadurch war der Herzogsmacht ein gewaltiger Stoß beigebracht: hatten bisher die Herzoge mit unbedingter Gewalt über ihre Kasallen geboten, so waren diese ejest durch ihr innerstes Interesse an den Kaiser, an das Reich gesesselt. Als nun Ernst II. seine Basallen an ihren Lehenseid crinnerte, erwiederten sie ihm: "wir läugnen nicht daß wir geschworen haben Euch treulich beizustehen gegen männiglich, ausgenom= men gegen den, der uns Euch gegeben hat. Wenn wir un= seres Kaisers und Königs Anechte gewesen und von demselben Euch zu eigen überlassen worden wären, so könnten wir uns freilich von Euch nicht lossagen, da wir aber Freie sind, sou mussen wir, wenn wir mit Euch von ihm absielen, Ehre und Freiheit verlieren, und diese verliert ein Mann nur mit dem Demnach, wenn Ihr in einer rechten Sache unsern Leben. Dienst verlauget, so wollen wir Euch gehorchen: ist cs aber das Gegentheil, so wollen wir frei zu Minjenigen zurückkehren, von dem wir nur bedingungsweise an Euch gekommen sind." So mußte Ernst II. sich dem Kaiser ergeben und wurde von diesem auf dem Schlosse Gibichlstein gefaugen ge= sett: das Herzogthum Alomannien nahm der Kaiser unter feine eigene Berwaltung.

A. William Commence

\*

# Ulm als befestigter Plat.

Bei dieser Versammlung nun wird Ulm zum erstenmal als Oppidum, als befestigter Plat, genannt. Diese Befesti= gung erhielt es zweifelsohne während der Raubzüge der Ungarn, welche schon 910, noch unter Ludwig dem Rinde, an der baprischen Grenze mit den Alemannen underranken zus sammengetroffen waren und nun fast alljährlich in Deutschland einbrachen, bis Kaiser Otto I. sie auf dem Lechfelde bei Augsburg (955) dergestalt aufs Haupt schlug, daß sie von dort an kein Geiüste mehr verspürten, deutschen Grund und Boden zu betreten. Eine furchtbare Verwüstung ergieng über Alemannien, während Herzog Burkhard I. in Italien stritt; unter Hermann I. durchstürmten sie Bayern, Franken und Alemannien, giengen über den Rhein nach Gallien und kehrten über Burgund und Italien in ihre Heimath zurück. Hermann war aber auch der Mann, um die Wunden seines Herzogthums zu heilen: und wohl möglich ist es, daß die erste Ummauerung von ihm herrührt, wenn nicht vielleicht König Seinrich I., wie überall, so auch um Ulm Manern hat aufführen laffen.

Für die Annahme einer frühen Befestigung sprechen versschiedene Umstände.\*) Ulm liegt in einem offenen Lande, das bis zu den "Schneebergen" Fernsicht gewährt; von allen Seisten her freuzten schon in der frühesten Zeit die Straßen, abgesehen davon, daß die Donau jede Verbindung mit dieser Gegend ungemein erleichterte. Die seit Konrad des Ersten Zeit datirenden Einfälle der Ungarn sind bekannt: der Mansgel an Vertheidigungsanstalten im Lande erleichterte diesen den Angriff wesentlich. Im Jahr 917 zogen sie, durch Hers

<sup>\*)</sup> Jäger, S. 48.

zog Arnulf von Baiern berbeigerufen, durch Baiern nach Alemannien, und giengen bei Basel über den Rhein, und unter Kaiser Heinrich nahm fünf Jahre später ihr Zug die Richtung nach dem Elsaß. Daß sie auf diesen Zügen die alten Straßen aufsuchten, liegt auf der Hand, und es war keine Gegend Schwabens, welche vermöge ihrer natürlichen Beschaffenheit so günstig war, aber auch keine, welche so viel zu leiden hatte, als eben diese. Die Klosterkrauiken wimmeln von Schilderungen dieser Verheerungen. Eben darum aber mußte ein mit Mauern verschener Platz in dieser Gegend eine Schutzwehr für ganz Schwaben werden. Das Interesse des Fiskus ist hier nicht zu übersehen: das Eigenthum Könige mußte geschützt werden. Auch in der Gegend der obern Donau war schon frühe das Bedürfniß von Schutz= mauern erkannt: schon im Jahr 832 heißt es von Riedlin= gen: Ridelinga, hodie muro circumdata, "Riedlingen, heutzutage mit einer Mauer umgeben." Dahingestellt freilich muß es bleiben, ob es Konrad oder Heinrich war, der die erste Mauer aufführen ließ. Außer den Gefahren, welche von Uns garn her drohten, geben die Berhältnisse der Einwohner weis tern Grund, eine frühe Befestigung anzunehmen.

#### Die Einwohner.

Unfangs wohnten in Ulm nur hörter Leute des Königs und des Klosters Reichenau und die zur Rechtspflege und zur Bewirthschaftung der Güter nothwendigen königlichen und klösterlichen Beamten (Ministerialen) und Handwerker. Bei der Anwesenheit des Hoses war selbstverständlich eine noch größere Anzahl von Ministerialen in dessen Gefolge. Ebenso brachte der Herzog, wenn er nach Ulm kame, seine Ritter und Basallen mit. Sobald nun Ulm Mauern hatte, zog der

Schutz, welchen es gewährte, eine Menge Freier vom Lande herein, welche hier, außer vor den Ungath, auch vor dem Drucke des Lehenswesens Sichetheit fanden und gegen diefen Bortheil gerne einen Theil ihrer personlichen und ihre ganze dingliche Freiheit zum Opfer brachten, (denn fie mußten fich dem Besthaupt und dem Chezwang unterwetsen). Dies was ren denn die s. g. Königsleute, welche zwischen den Dis nisterialen und den Handwerkern in die Mitte traten. Gab nun die allmälige Auflösung der Ganverfaffung und die fast hundertjährige Abwesenheit der sächsischen Kaiser den Ministerialen Gelegenheit zu Bereicherung in reichem Maaße, so konnten sich ebenso die Rönigsleute wenigstens nugbares Gigenthum auf dem Palatialgebiet erwerben. Dies murde durch das Gesetz des Königs Konrad II. über die Erblichkeit der Heineren Leben in mannlicher Linie sehr gefördert, denn nachdem einmal die Erblichkeit so weit zugestanden war, so war nicht blos dem übermäßigen Wachsthum und der Gewalt firchlicher und weltlicher Großen ein Schranke gesetzt, sondern es war auch der Begriff des achten Grundeigenthums, wenigstens im Reime, geschaffen, und es hatte dieses Geset nicht blos auf dem Lande, sondern auch in den Städten die weitgreifendsten Folgen. Auch die innere Verfastung Ulm's erlitt dadurch wesentliche Beränderungen.

# Beefüssung: hand ander de erich

Die wesentlichsten Bestandtheile der Einwohnerschaft masten bisher die zum Palatium einerseits, und die zur Reischenauer Gemeinde andererseits gehörigen Leute gemesen. Mit dem Auftreten der Königsleute aber entstand eine dritte Gesmeinde freier Leute, welche anfangs unter der Gerichtssbarkeit des Palatiums stand, bald selbsttbätig an der Vers

waltung Antheil nahm, und allmälig sich völlig emancipixte. Der Grunds hiezu wurde schon unter den salischen Kaisern gelegt, und obschon Ulm in dem Kampse, welcher der Erhebung des schwäbischen Kaiserhauses voranging, zerstört wurde, so war dies gleichwohl ein Ereigniß, an welches sich unmittelhar die spätere Bedeutung der Stadt anreihte.

#### Ulm als Civitas.\*)

Als 1039 Kaiser Konrad II. gestorben war, folgte ihm sein Sohn Heinrich III., bisher Herzog von Schwaben. Dieser behielt, gegen das Herkommen Alemannien und die übrigen Lande, womit ihn sein Bater belehut hatte, auch als Kaiser noch unter eigener Verwaltung. Der Plan, seiner Macht hiedurch eine dauernde Stütze zu gewähren, scheiterte jedoch an der Ungunst der äußeren Berhältuisse. Ueberall ward es nach und nach unruhig, und nachdem Heinrich 1043 in Ulm eine Versammlung gehalten hatte, deren Zweck die Herstellung des Friedens war, sah er sich 1045 genöthigt, das Herzogthum Schwahen dem Pfalzgrafen Otto vom Rhein zu übergeben. Noch behielt er für sich selbst Machtvollkommenheit genug, um die Herzogsmacht auf ein möglichst geringes Maas beschränkt zu halten. Rach Otto's vom Rhein Tode wurde 1048 in Ulm Otto von Schweinfurt zum Herzog gewählt, welcher nach zehnjähriger Rexwaltung, während deren er kaum dem Namen noch Herzog gewesen war, starb. Noch während Otto von Schweinfurth im Besitz der Herzogs= würde war, eröffnete Heinrich III. dem Grafen Berthold von Zähringen Aussichten auf das Herzogthum. Erwartungen blieben aber unerfüllt, indem Heinrich's Bittme Agnes das Herzogthum ihrem Schwiegersohne, dem Grafen



<sup>\*) 34</sup>ger, 53., Socheisen, 147.

Rudolf von Rheinfelden, als erbliches Leben übergab, während Berthold mit dem Herzogthum Kärntben und der Wark Berona abgefunden wurde (1060), außer welchen er im Besitze der Landgrafschaft über das Breisgan blieb, wo viele seiner Besitzungen lagen. Von nun an wird Ulm als die Hauptstadt von Schwaben angesehenz

# Bauptstadt von Schwaben.

Rudolf's Herzogthum fällt in die an Kämpsen und Verwidlungen überreiche Zeit des schweren Confliktes zwischen Papst Gregor VII. und Heinrich IV. Je nach der Lage mechselte Rudolf's Stellung zwischen den Parteien: bald steht er auf des Kaisers, bald auf der Seite seiner Gegner. Ulm hielt Rudolf, nachdem der Papst über den Kaiser im Februar 1076 den Bann ausgesprochen hatte, Herzogen Welf von Baiern und Berthold von Kärntben eine Zusammenkunft, deren Resultat der Beschluß mar, alle Fürsten und Bischöfe des Reiches zu einer Versammlung nach Tribur zu berufen, daselbst die Herstellung des Kirchenfriedens anzubahnen und den Papst zur persönlichen Theilnahme einzuladen. Der geheime Plan der Fürsten war: in Tribur die Absetzung des Kaisers auszusprechen. Noch aber stand Heinrich mit einer nicht zu verachtenden Macht bei Oppenheim. Daher wag man nicht den äußersten Schritt zu thun, sondern beschränfte sich jett noch darauf, ihm anzukündigen, daß er der Krone verlustig werde erklärt werden, wenn er binnen Jahresfrist nicht seine Lossprechung vom Banne er-Um seine Krone zu retten, entschloß sich ber wirkt habe. Raiser zu jener traurigen Reise nach Canossa. Mußte er dort die tiefe Demüthigung ertragen, womit er sich vom Banne losfaufte, so hatte er andererseits die Blane der Für-



sen durchkreuzt: er kam nach Deutschland zurück, trat wieder als Raiser auf, wollte von einer Entscheidung seiner Sache durch einen nach Augsburg berusenen Fürstentag nichts wissen und verweigerte sogar dem Papste das freie Geleite dorthin. Rudolf aber, dessen Absüchten wir aus dem Beschlusse der Ulmer Versammlung erkennen konnten, war nicht gemeint, auf seine Plane zu verzichten. Zunächst berief er 1077 die Fürsten und Bischöse seiner Partei nach Ulm. Die Ungunst der Witterung, es war im Winter, war die Ursache, daß nur wenige der Geladenen erschienen: dagegen wurde auf einer zweiten, in Forch heim abgehaltenen Versammlung in Gesgenwart päpstlicher Legaten Rudolf zum Gegenkönige gewählt.

# Berzog Audolf und Kaiser Beinrich IV.

Er hatte die Wahl mit bedeutenden Concessionen erkauft: mit seiner Einwilligung wurde festgesett, daß von nun an jede Bischofswahl vollkommen frei, die Einsetzung eines Bischofs unentgeldlich bleiben, und daß die Krone nie vermöge eines Erbrechtes, sondern blos durch Wahl vom Later auf den Sohn übergeben sollte. Rachdem er so gewählt worden mar, zog Rudolf nach Mainz, um sich frönen zu lassen. Dort aber schon begannen für ihn Schwierigkeiten: die Bürger emporten sich. Gleiches thaten die zu Arms, wo der Bischof verjagt wurde. Rudolf mußte zurücklehren: über Laurishaim (Lorsch) nahm er den Weg nach Ezzielingen (Eglingen), wo schon unter Karl d. Gr. ein königlicher Hof gestan-Den Palmtag hielt er wieder in Ulm, das Osterfest den. zu Augsburg, wo ebenfalls kein angenehmer Empfang seiner Der Bischof weigerte sich ihn zu sehen und zu begrüßen, die Bürgerschaft zeigte den tropigsten, widerspenftigs



sten Geist. Er wollte sein Gluck anderwärts versuchen. Nach Ostern ging er über Ulm nach Reichenau, von dort nach Con-Auch hier waren Bischof und Geistlichkeit Umsonst! seine entschiedenen Gegner. Wir wollen diese Abneigung der Geistlichkeit gegen Rudolf nicht allein in einer unbedingten Anhänglichkeit an Heinrich IV. suchen, vielmehr hatten sie ihre -Aemter vorherrschend durch die von Heinrich begünstigte Simonie erhalten: Aber auch noch andere Freunde hatte sich der Kaiser gewonnen — gewonnen, weil jene Scene zu Canossa doch die Herzen der Deutschen empört hatte. So hatte sich Markgraf Leopold von Desterreich und der Herzog Wratislav von Böhmen für ihn erklärt; so, obschon der Herzog Welf auf Rudolf's Seite stand, viele der bairischen Basallen, in Schwaben hatte er ebenfalls viele Freunde; Franken's Beistand war ihm unter allen Umständen ficher, Bestphalen's Hülfe nicht zweifelhaft. Die rheinischen Städte fandten eine Menge bewaffneter Bürger zu seinen Fahnen, der Pfalzgraf Hermann am Rhein gieng zu ihm über, der Herzog von Riederlothringen, Gottfried von Bouillon, (nachmals König von Jerusalem) schloß sich Heinrich's Heere an. Rudolf aber stand mit nur 5000 Mann bei dem Schlosse Sigmaringen. So zog Heinrich — mit Berheerungen seinen Beg bezeichnend — von Ostfranken und vom Main her den Nedar herauf bistsplingen, von da nach der Donau bis Ulm. Rudolf zog sich gen Sachsen. Heinrich aber hatte Ulm, wo er 1077 eine Versammlung hielt, Rudolf, Berthold und Welf ihrer Lehen verlustig erklärt und sie nach dem Rechte der Alemannen als Majestätsverbrecher zum Tode verurtheilt. Der Patriarch von Aquileja verlas öffentlich ein angebliches. Schreiben des papstlichen Stuhles zu Heinrich's Gunsteu, und der Bischof von Augsburg nahm in feierlicher Messe vor



König und Bolf das Abendmahl zum Zeugniß, daß Heinrichs Sache gerecht, die Sache Rudolf's gänzlich ungerecht sei; die vom Papst und den Fürsten ihm abgesprochene Krone setzte sich Heinrich hier in Ulm wieder auf's Haupt. Dem Ariege selber aber war hiedurch kein Ende gesett : er wogte unabe lässig durch Franken, Baiern, Sachsen und Alemannien. 1079 ertheilte Heinrich die schmäbische Herzogswürde seinem treuen Baffengenoffen, dem Grafen Friedrich von Stanfen, und mit der Herzogswürde die Hand seiner Tochter Agnes. dieser Nachricht erhoben sich Welf und Berthold und brachten ihren Pflegbefohlenen, Rudolf's Sohn Berthold, nach Ulm und antworteten auf die Ernennung Friedrich's von Staufen damit', daß sie sammt den Ulmer Bürgern dem jungen Berthold huldigten. Wohl zog Friedrich alsbald mit einem Heere beran und eroberte Ulm um Pfingsten; bald aber näherte fich Welf mit einem ftarken und wohlgerüfteten Heerhaufen und bot Friedrich eine Schlacht an, die jedoch dieser, der sich zu schwach glaubte, nicht annahm, sondern sich auf seinen festen Schlössern hielt, deren eines (Erbach oder Rirchberg) Welf ihm mittels großer Mauerbrecher brach.

Im Herbste 1080 errang Andolf an der Elster einen Sieg über Kaiser Heinrich, starb aber einen Tag nach der Schlacht in Merseburg an seinen Bunden. Gleichwohl konnte auch jest noch Friedrich von Stausen nicht in den Besitz seit nes Herzogthums kommen: Audolf's Sohn, Berthold, hiels ihm mit Hülse Berthold's II. von Jähringen und Welf's von Baiern immerwährend das Gleichgewicht. Auch als er 1089 gestorben mar, dauerte die Jehde fort und Ulm blieb vierzehn Jahre lang in den Händen der Jähringer, bis endlich, 1093, Bischof Gebhard von Constanz, dem die Noth des Landes zu Herzen gieng, die Prälaten, Fürsten und Herrn zu einer

großen Versammlung nach Ulm berief. Hier wurde ein zweisichriger Landsrieden beschworen, der auch auf Franken und Baiern ausgedehnt wurde, und zugleich eine Verständigung dahin getroffen, daß in geistlichen Dingen dem kandnischen Gesetze gemäß dem Bischof von Constanz, in weltlichen nach dem alemannischen Gesetze dem Herzog Verthold zu Gehorssam verpflichtet sei.

## Friedensschluß, 1097.

Ein wirklicher Friedensichluß kam erst zu Stande, als Belf von Baiern sich von der papstlichen Partei wieder abs wandte, und dieser Friedensschluß ordnete auch die alemanniichen Angelegenheiten, indem nun (1097) das Herzogthum Alemannien Friedrich von Staufen erblich zugesprochen wurde: Pon nun an erscheinen die Hohenstaufen in ungestörtent Befit ihres Herzogthums, ja, einen Augenblick fogar zeigt fich eine Annäherung zwischen den früheren Zeinden. 1105 finden wir einen Belf von Baiern in Ulm: es war dies ber Aus geublick, wo die Anhänger des Papstes fich mit Heinrich, dem Fünften, wider dessen Bater verbanden und wo ber Papst nach Friedrich's Tode dessen Cohne gleichen Namens zu sich' genommen hatte. Heinrich IV. starb (1106) im Rampse mit seinem, von der Kirche gegen ihn aufgehetzten Sohn: der Sohn wurde Raiser, aber er zeigte bald, daß die Kirthe fich schwer in ihm getäuscht, wenn sie einen Mann von unbedingter Ergebenheit in ihm erwartet hatte. Nach Heinrich's V. Tode entbrannte ein neuer Kampf. Um die deutsche Krone bewarben sich zugleich Friedrich von Hohenstaufen und Berzog Lothar von Sachsen. Friedrich bielt fich namentlich in den festen Plätzen Schwabens, unter denen Ulm der Wassenplat der Staufen mar. Den Krieg gegen Friedrich fahrte;

way Beiern, Lothar's Schwiegersohn. Er fiel (1130) bei Ulm in das Land und zerstörte das Gebiet, die Vorstadt und die zum Palatialgebiere von Ulm gehörigen Pörfex: (die "Vorstadt" ist das heutige Neu-Ulm.)

Ulm während des Kampfes zwischen Tathar und Friedrich.

Dafür überfiel Friedrich 1131 die Stammsige des Welfenhauses. Altdorf und Ravensburg: Heinrich unternahm eis nen Berhecrungszug von Tangendorf am Ufer der Donau bis gegen den Hohenstaufen hin. Für den Wiederansbau der zenstärten Korstadt und Banwerke sorgten die beiden Brüder Friedrich und Courad von Staufen, ermahnten die Bürger Ulm's zu trenem Ausharren und sammolten in der Nähe Um's thre Scharen. Lothar aber zog mit so gewaltiger Macht aus Franken herau, daß die Brüder, auch von Baiern her durch Herzog Seinrich bedroht, es nicht wagten, ihr gan-366 Gluck auf Einen Wurf zu setzen. So zogen sie denn, nachdem fe. Zwähf der Edelston unter den Bürgern als. Geiseln fün die Treue der Stadt zu sich genommen hatten; von der Stadk: ahise Roch von Lothar rücke Heinrich vor die Stadt und fondente die Uebergabe. Mannhaft ward ihm geantwortet: "wir gehören dem Herzogthum Schwaben und zum Reich, aber nicht zu Gachsen," und die Thore schloßen sich. Im Bertrauen auf den wehrhaften Stand der Stadt hofften sie auch eine Belagerung aushalben zu können, und wirklich glückte es ihnen zwei Stürme zurückzuschlagen und bei einem Ausfalle, viele Feinde zu tödten und ihr Wurfgeschütz zu zertoren. Doch nur kurz war die Siegesfreude. Ein dritter Sturm gelang Heinrich, und die Ulmer hatten nun die ganze

Nache des Siegers zu ertragen.\*) Mörderisch Burds gegen alles gewüthet, was sich nicht retten konnte, die Stadt in Brand gesteckt, die Mauern niedergerissen und das schauerliche Bild einer barbarischen Berwüstung bergestellt. Die Gesangenen wurden, in Actten geschmiedet, im Lager an Lothar und heinrich vorübergesührt, und selbst hier noch wurden Manche unter schmachvollen Martern hingemordet. Lothar's im Jahre 1137 erfolgter Tod machte dem Kampse ein Ende und ließ die Krone an Konrad von Hohenstausen übergeshen (22. Februar 1138.)

## Wiedererbauung und Wachsthum.

Der mit dem eigenen Untergange besiegelten Treue der Ulmer blieb der neue Kaiser dankbar eingedenk. Wer von den Bewohnern der Stadt die Bermistung überlebt hatte, den unterstätte er reichlich bei der Wiedererbanung mit Weld und Baumaterial. Die zwölf Geiseln, welche zuvor von Ulm maren weggeführt worden, bildeten nun bei ihrer Rücklehr auf den heintathlichen Boden die leitende Behörde der Stadt. In wenig Jahren war diese wieder and Ghutt und Asche erstanden und schon 1142 mit Thürmen und Mauern verseben, und 1146—1149 war Ulm wieder der Sitz von Reichsversammlungen. Aus allen Ganen Schwabens kamen auf den Ruf des Raisers Ansiedler herbei; namentlich ließen sich viele Adelige, welchen ihre Burgen nicht mehr hinreichende Sicherheit gewährten, nieder. Der Raiser versah mit freigebiger Hand die Stadt sowohl, als Einzelne, mit Freibriefen, Handel und Gewerbe blühten neu und rasch empor. Leben hrachten die in diese Zeit fallenden Kreuzzüge.

<sup>\*)</sup> Bgl. Reichard, Kriegegeschichte Illm's, S. 6.

Bon allen Geiten ber ftrömten die Gläubigen zufammen und das exfte Kreuzheer, welches in und um Ulm fich sammelte, wuchs schwell zu einer folchen Stärke an, daß es zuletzt bek Stadt'schr zur Last siel. Auch Ulm's Schaar fehlte nicht, als der Jug endlich sich in Bewegung feste. Wie überalle so wirkte auch auf die Entwicklung Ulm's diese Berührung mit dem Morgenlande belebend und fördernd: den Kreuzzik gen verdankten Ulm, Augsburg, Rürnberg in Folge der neuen Handelsverbindungen ihre immer machsende Bedeutung im Hinsicht auf Acichthum und auf Erwerbnng von neuem Gebiete. Das Verhältniß zwischen dem Kaiser und der Stadt war von der einen Seite das der wärmsten Huld, von der andern das der innigsten Treue und Anhänglichkeit. Ronrad selbst hatte vom Januar bis in die Mitte des Juli 1150 in Um sein Hoflager, ebenso mar Raifer Friedrich I. oft daselbst. Ein einziger Zusammenstoß zwischen der Stadt und den Kaiserlichen wird berichtet aus dem Jahre 1156. Damals zog der. Raiser, welcher sich gegen Mailand gerüstet hatte, seine Armee zusammen, und mit andern Truppen räckten auch die Böhmen unter Hrem Heerführer Udalrico, Bruder des Böhmenherzogs, heran. Vor Ulm angekommen wurde Udals rico gebeten, Sorge zu tragen, daß der Durchmarich ohne Schaden für die Stadt vorübergehe. Seinc Schuld war es nicht, wenn der Wunsch der Stadt unerfüllt blieb: er hatte die nöthigen Besehle alsbald gegeben, aber seine wilden Horei den kümmerten sich nicht darum. Die Bürger geriethen, em port über die Haltung der Böhmen, in Wuth und erschlugen ihrer 300. Die Hohenstaufenzeit war für Ulm eine Zeitfortwährender Blüthe. Im Jahre 1203 hielt Philipp von Hohenstaufen hier Hof, ebenso 1240 Friedrich II., und als in demselben Jahre sein Sohn Konrad IV. den Rais

1

serthron bestieg, so batte Ulm alsbald eine neue Gelegenheit seine Trene gegen den Kaiser zu bethätigen. Als Konrad 1245 gegen Papst Innocenz IV. zu Felde zog, begleitete ihn eine namhaste Schaar der streitbaren Ulmer. Bährend aber Konrad von Deutschland serne war, gelang es dem Papste, in Deutschland eine dem Kaiser seindliche Partei zu vrganistren, päpstliche Legaten agirten an allen Hösen, um den Krieg gegen Konrad hervorzurusen. Bilhelm von Haland und der Landgraf heinrich Raspe rücke 1246 vor Ulm und es begann eine hartnäckige Belagerung. Mit gleicher Erbitterung socht man auf beiden Seiten, bis Konrad, als er von der bedrohlichen Lage der Stadt gehört, ihr schlennig zu Hülse sam.

Rasch griff er den Landgrasen an, und die Städter unterstützen den Angriss durch einen gleichzeitig unternommenen Aussall, welcher die Schlacht zu Konrad's Gunsten entschied. Raspe, dessen Seer gänzlich geschlagen und zerstreut wurde, erhielt von einem Ulmer Bogenschützen einen Pseilschuß i'ns Auge, in dessen Folge er bald hernach in Eisenach starb. Anch an Conradin's unglücklichem Juge nach Jalien nahm neben Augsburg und Rentlingen auch Um Antheil, indem es außer der streitbaren Mannschaft das Bagniß mit Geldmitteln unterstützte.

In der ganzen Periode, welche wir bisher geschildert haben, bildet Schwaben den Mittelpunkt der eben beginnens den Känipse zwischen Kaiser und Papst. So wild die Stürsme waren: für die Entwicklung Ulm's waren sie im höchsten Grade sörderlich. Die immer sich wiederholenden Berheestungen, welche mit den Kriegszügen über das offene Land kamen, trieben nothwendig eine Menge Schupsuchende in die

Stadt. Die alte Gauverfassung lockert sich ohnehin im Lause dieser Zeit, eine Menge von Königsleuten siedelt sich an! So erweitert sich auch der Umfang der Stadt: wir finden in dieser Periode nicht nur zum ersten Male das städtische Gebiet und die dazu gehörigen Ortschaften erwähnt, sondern auch die Borstädte von Ulm, was, mit den schon zu Kieden erweiterten Palatialkapellen zusammengehalten, auf eine fcon große Bevölkerung : schließen läßt. Aus den Königsleus ten nun bildete fich eine Gemeinde von Grundeigenthumern, welche nach und nach das von Anfang an nur nuthare Eise genthum in wirklichen, perfönlichen Befit zu verwandeln trache teten, über welches ihnen das freie Verfügungsrecht zustand: Bur Bebanung ihrer Ländereien hatten fie eine große Zahl von Leibeigenen. Um die Anhänglichkeit dieser Gemeinde, deren einzelne Glieder Bürger hießen, bewarben fich mabrend aller der angeführten Kämpfe die verschiedenen Parteien, und es wurden vor ihnen die wichtigsten Angelegenheiten des Reiches verhandelt. Aber auch die hörigen Leute waren jest nicht mehr ohne alle Bedentung. Denn mit der Zunahme der Bevölkerung ergab sich auch für den Handwerker eine immer reichere Thätigkeit, die Vielartigkeit der Gewerbe nahm zu, wofür die Pracht des Hofes und des Gottesdiene stes von großem Einflusse war. Hier sammelten fich ferner wie wir gesehen, die Heereszüge nach Italien, hier die Schame ren, welche die Donau hinab nach Osten wanderten, um das heilige Grab zu befreien; daß hiedurch Handel und Gewerbe emporblühen mußten, war die nothwendige Folge. Die Verbesterung der Befestigungsanstalten und des Kriegswesens überhaupt brachten dem dritten Stande einen unberechenbaren Gewinn, wie denn derselbe schon unter Heinrich IV. das Baffenrecht erhielt.

Boflager unter den Sobenftaufen.

Der Gunft der Hohen staufen dankte Ulm seine Bluthe fest ausschließlich. Gleich Konrad sammelte, wie wir gesehen, feine zerftreuten Anbanger und wurde zum zweiten Gründer Ulm's. Damals stand an der Spite des ulmischen Gemeinwesens der träftige Reichsschultheiß, Ritter von Erbishofen, welchen die Edlen von Ulm und von Schad-Mittelbiberach als ihren Stammvater betrachteten. Außer den vielen Rechten und Privilegien, womit der dankbare Fürst Ulm bedachte, wurde auch der jum Fistus gehörige Grund und Boden zur Erweiterung der Stadt benütt: Adel und Bürger anderer Städte beeilten fich, anzusiedeln. Im "Gries" erhielten viele aus Schweighofen, Offenhausen und Pfuhl Eingewanderte ihre neue Wohnung, der Raum der alten Stadt genügte nicht mehr. Graben, im Umfang von 6000 Schritten, ward gezogen, fo daß die Stadt auch gegen Often eine bedeutende Ausdehnung er-Wie Konrad I., so finden wir auch seine Nachfolger häufig in Ulm: Konrad den III. 1143, 1146, 1150, in welchem Jahr er von hier ans eine Reichsversammlung in Langenau hielt, einem der znm Palatialgebiet gehörigen Orte. Briedrich Barbarossa hielt gleich bei seiner Thronbesteigg in Ulm Hof, 21. Juli 1152. Von Ulm aus erließ er um Maria Reinigung 1156 ein Schreiben an die deutschen Fürsten, worin er ihnen Ulm als Sammlungsort für seinen zweiten Hee-Ebenso brach er 1158 von Ulm reszug nach Italien anweist. nach der Lombardei auf, zum großen Reichstag auf den roncalischen Feldern und zur Zerstörung Mailand's. In Ulm weitt er 1162 und 1164; 1165 hält er hier einen Reichstag, auf dem er eine Fehde des Herzogs Welf mit dem Pfalzgrafen Sugo in Tübingen und dem Herzog Friedrich von Rothen-Auch 1461 ift Barbaroffe in Alm, eben im Beburg beilegt.

griff, jenem unglucklichen Bug nach Italien zu unternehmen, auf welchem er zwar Rom eroberte, aber den größten Theil seines Heeres durch Krankheiten einbüßte. Und als Heinrich ber Löme durch seinen plötzlichen Abfall das Unglück heraufbeschwer ren hatte, das in der Schlacht von Lignano (29. Mai 1176) über den Kaiser fam, da ward 1180 die Reichsversammlung in Illm gehalten, auf der Friedrich den Berräther aburtheisen wollte. 1181 geschah in Ulm vor dem Kaiser ein Tausch zwischen dem Kloster Roth und dem Ritter von Lanpbeim, 1483 überreichte ebenfalls in Gegenwart des Kaisers Wittigom von Albeck seine Stiftungsurfunde über das Wengenkloster. 1185 weilt sein Sohn Friedrich, dem er das Herzogthum Schwaben übergeben hatte, in Ulm. Und als 1189 der greise Kaifer upch ins gelobte Land zog, von wo er nicht mehr lebend zurücklehren sollte, da waren auch viele Bürger von 111m in seinem Gefolge, davon einzelne durch ritterliche Thaten glängten. So z. B. fand Einer unter einem Haufen Erschlagener, die in einem Hinterhalt gefallen waren, die Leiche seines Bruders. Er schwur, den Todten zu rächen, nahm zehn Bewaffnete zu sich und fing an die Bälder zu durchstreifen. Da sah er auf einer Insel im Flusse-zehn Griechen. Ohne Zögern schwamm er binüben obschon seine Begleiter ibn verließen. Neun von den Feink fielen unter feinen Schwertstreichen, nur der zehnte entfail Als auch Herzog Friedrich an der Pest gestotben war, folgst ihm als schmäbischer Herzog sein Bruder Konrad, bisber Herzog von Franken, und nach deffen Tode sein jüngster Bruber Philip p (1197). Dies ist das Todesjahr des Kaisers Heine rich VI., worauf Philipp zuerst Acichoverweser für Heinrich's unmündiges Söhnlein Friedrich wurde. Da er aber bald jah, daß er diesem die Krone nicht werde erhalten können, so ließ er fich selbst gum König wählen, während die Gegenpartei

ľ

der Hobenstaufen den jungern Gobn Beinrich's des Lowen, Dito, mablten. Ronig Philipp weilt 1200 in Ulm, ebenfo 1202 gend 1203. Ale Bhilipp, 1208 gemordet worden mar, finden wir König Otto bier. Friedrich II, war im Dai und Juni bes Jahres 1214 in Ulm, ebenfo im April und Juni 1215, und im April und Juli 1216, 1218 wurde bier pon ibm eine Reichspersammlung abgehalten, und verschiedene Urlunden bom Jahr, 1219 liefern ben Beweis, bag er im Mai. Geptember und Dezember in Ulm war, einmal in Begleitung feines jungen Sohnes Deinrich, ben er fcon 1216 mit bem Bergogthum Schmaben belehnt und fur melden er bisber die Bermaltung des Bergogthums geführt batte. Rachdem er 1220 seinen achtjährigen Sohn zum römischen König hatte mablen laffen, jog er nach Italien. Bon nun an finden wir bald den Reicheschultheißen, bald einzelne Geschlechter von Ulm bei dem mandernden Sofe.

Namentlich finden fich die Kraft als Notare in der taiferlichen Canglei. In die inneren Berhältniffe greifen die Hobenstaufen vielfach ein, und in dem zu jener Zeit verfaßten "Schwabenspiegel" ward sogar ausdrücklich aufgenommen,
daß der König zu Ulm seinen hof halten und zu Recht fürbieten möge.

Bon der Wiedererbauung der Stadt an treten nun auch bestimmtere Formen eines geregelten öffentlichen Lebens in Usm hervor.\*) Wir haben auch jetzt noch dre i Klassen von Bewohner: die Ministerialen, die Königsleute und die hand werker. Die ersteren sind nach zwei Richtungen hin zu unterscheiden; sie zerfallen in Rinisterialen höheren und niederen Ranges, und in solche, welche den manderuden

Aucheifen, a. a. Diff bei bie bie

٠<u>۴</u>.

4

Sof begleiteten, ober burch ihren Dienft an bas Balatium gebunden waten, 'indem fie' die Gintanfte ber Rammer und ben Birthichaftsbetrieb im gungen Unifang bes Palutialgebietes verwalteten. Unter biefe Ministerialen geborten: bie Grafen von Gelfenftein und Dillingen, die Pfalzgrafen von Tabingen, die Grafen von Barttemberg und Werdenberg, Die Markgrafen von Burgan, von Romberg, bie Grafen bon Rirchberg, die herren bon Rud, Golgheim, Brandenburg, Bulenftetten, Albed, Bellenftein, Darftetten, Ravenftein, Reifenfpurg, Richen u. A. Die Beftpungen aller Diefet Berren umgaben bas Gebiet von Ulm. Einzelne erwarben fich im Palatialbezirle Leben und Gigenthum, am meiften baben die Grafen von Dillingen und die Berten von Atbeck fich dafelbft vergrößert. Danche Ministerialen, wie bie Freis berg, wohnten bald bice auf ihren Gofen, bald auf ihren auswärtigen Butern. - Gleichen Standes mit ben Mitiftes rialen maren bie Ronigeleute. Gie maren Freie, melde in die Stadt bereingezogen, aber nicht Ministeriale gewore den waren. Die Freien auf dem Lande, aus welchen fich nach und nach ber "reichsfreie" Abel bildete, ftanden int Mange bober als fie und trop allen Antampfens von Geiten ber Konigsleute, fowie ber ausbrudlichen Anordnungen ber Rouige ungeachtet, wurden biefe nach und nach nicht mehr ais Robiles, als Edle, fonbern nur als Honeft i und Discreti, ale bie "Chrbaren und Befcheibenen" angeseben. Die Nenderung ging natürlich nur nach und nach vor fich. Der Smadesunterfchieb ift überhaupt nur nach Unten fcharf ausgeprägt, mabrend et nach Oben faft verfcmindet. frabere Stand wurde nicht fo ichnell vergeffen, well bie Sas milienverbindungen fortbestanden und weil viele der Königsleute, auch wenn fie in den ulmischen Bürgerverband einge-

treten waren, auf libten Befigungen wohnend bliebene mar in Diefer hinficht in Schwaben ein abnliches Berhältniß. wie in der Schweig. Dort maren g. B. Die Erlach Burger ven Bern und. Ritter, und in Ulm tragen ebenfo die Reaft noch : lange bie Merkmale ihres, freien Standes; fie waren Bürger in: Ulm und hatten Besthungen in Langenau. Das mun: nahmen auch die Konige nicht felten ihre Dinifterlasen and den Grichlechtern und ertheilten ibnen baufig ben Mittere idiag. . Go: find die Savener und Araft, als Minifterialen int Gefolge des Sofes. Eine Untunde von 1244 führt die Stunmler, Bainader, Roth, Belfer, Gmarlich, Stoder, als fideles imperii und als viri nobiles auf p. 1272 merden Augehörige solcher Geschlechter die "nobilissimi cives, civitatis". genannt.. And. fpater noch finden fich biefe Befchlechter in Lebensverhaltniffen au Ronigen und Aloftem; im Befite, geifte lider Stellen und eigener Giegel: Bas, fie. dem. britten Stande, am: meiften nabe ihrachte; Mare den Soasi de Landie Beichlechter verachteten biefe Quelle bas Reichthums feinesniche, vielmehr, beuteten, fle dieselbe, trefflich aus und fanden m. der Junahme ihres. Wohlstandes wieden Erlay für das, mas fie vielleicht in den Augen ihrer frühern Standesgenoffen an Rang verloren hatten. Auch in Rudnicht auf bie geiftige Unebildung blieben bie Beichlechter nicht gurud: ein Dilo von Gevelingen (Goflingen) glangt unter ben Minnes fängern am Spfe Rönig Friedrich's des Zweiten! ! mill Bahrend nun die Ronigelente in Rang wertsogen;

dangern um Spie straig. Hierberd von Mang werkopen; dam der ibre i the Sitand, die hörigen Handmerker, zusehends empor. Unter den Karolingern, wohl auch nochtetions später, gabies wahrscheinlich feine seihfkündigen handwerker. Die Bedürsnisse des Herrn und seinen Familie, sowie dasjeuige, das für den Berkauf bestimmt parz, wurder auf den Idniglis

den Billen und Herrengütern durch Eigenleute verarbeitet und dabei nach dem Verhältniß der Größe, der Lage zei Gieng nun nach und nach das Feld bald auf verfahren. bestimmte Zeit, bald auf Lebensdauer, bald als volles Erbe auf die Eigenleute über, so trat bei den Handwerkern ein ähnlicher Wechsel in ihrer Stellung ein: sie lösten sich mit Bewilligung der Herren von Höfen und Herrengütern nach und nach ab und erhielten eine gewiffe Gelbständigkeit, für welche sie zu Leistung von verschiedenen Diensten sich verbinds lich machten. So mußten ste zu gewissen Zeiten dem Herren persönlich dienen, oder ihm an rohen wie an verarbeiteten Stoffen ein bestimmtes Quantum liefern und für das Recht. daß sie für sich selbst arbeiten, mahlen, backen, brauen wi durften, jährlichen Geldzins zahlen oder: Naturalien lieferni Wer 3. B. Güter von Rlöftern inne hatte, mußte Schube: Mügen und andere Kleidungsfrücke, von Naturalien Del, Wachs, Kase, Suhner, Eier 2c. liefern --- Leistungen, welche sich alle von einer frühern. Zeit herschrieben, wo die Güter vom Kloster waren überlassen worden. So emancipirte Ach uach und nach der Handwerkerstand immer mehr und näherte sich dem Stande der Stüdtefreien, bis er sich mit diesen zut Einer Gemeinde mit verhältnismäßig gleichen Rechten ver einigte. The set of a nine of the colors Derfassung.

lleber. die innere Berfassung zu jener Zeit wissen wir solgendes. Die Reichse und Schirmvogtein von Ulm stand dei dem schwäbischen Serzogshause als ein zu demselben gehöriges Amt. Als solches brachten sie die Hohenstausen an ihr Hans. Rachdem die Interessen der Hohenstausen angessaugen hatten sich aus einen weit größeren Kreis auszudehenen, so war es dem jeweiligen Herzoge nicht wehr möglich

immer in Ulm au refibiren : Die Ginfetung eines Steffvertreters war nothwendig geworden. Go murbe bie Bogtei aber Um won den hobenstaufen den machtigen Grafen von Dillingen als. Reben übertragen, mahricheinlich ichen um bie Mitte bes gwilffen Jahrhunderts. Graf Albert bon Dillingen befaft fe am Ende des zwolften Jahrhunderts, nach feinem Tobe ging fie auf Graf Sartmann III. aber, 1214. 300 Rur Beit, ba Raifer Ronrad 1254 in Italien farb, permaltete ein Graf Albert von Dillingen Die Bogtei. in der allgemeinen Bemirrung, Die damals herrichte, eine möglichft geficherte Stellung zu erhalten, ichlog Die Stadt mit Graf: Albert einen feierlichen Bertrag, 1255, in welchem Die alten Rechte bes Bogtes bestätigt und bie Befugniffe bes Reichevogtes naber bestimmt murben. Das gefchab in öffentlicher Boltsverfammlung, in welcher die Konigsleute, die Diniftenialen und Die machtigften Grafen Des Landes itheilnabe men. Nachbem Graf hartmann von Dillingen finderlos gefterben, exhielt ein Bermandter desfelben. Graf Ulrich von Marttemberg, das Amt des Beichsvogtes. In dem ges nannten Bertrage ericbeint ber Reichsvogt mit verschiedenen Funftionen betraut, bor Mem mit ber eines Lambrich tere. Mus bem alten Gaubing ber Grafen batte fich nämlich ein Landgericht entwidelt, welches ber Reichswogt breimal im Sabre in ber Stadt felbft abbielt und mobet ihm zwei Theile der Strafgeiber gutamen. Außerbem bielt er bas Candgericht an den fcon angegebenen, außerhalb ber Stadt gelegenen Ditten ab: am Stein bei Mingingen, unter ber Linde bei Bermaringen, bei bem Rubebubl, ant Stein gu - Langenan. Der. Reichevogt war aber jugleich Schugvoge ber Stadt und hatte ale folder bie Aufgabe, die Gfadt nach Rufften gut fchiemen, ibe Giffe gut leiften und fie bei ihren

Ehren und hergebrachten Freiheiten zweihalten. Ferner ihatte er den Borsitz im Stadt genichtenund im Mathauthowen ihn durften feine den Frieden und die Ehre der Stadt und langenden Gesehe oder Statuten beschlossen werden In allen seinen Funktionen war er aber nur der Wiedingenreferibek Königs oder Herzogs, und es ging, wenn diese parsönlich and wesend waren, alles Gericht an sterüber. Lon den in Stadtu gericht verhängten Strasen erhielt er nur den dritten Theil, wenn er nicht persönlich der Berbandlung angewohnt hatte; ebenso bezog er von der Stadt ein Drittheil an der Ber tränkesteuer von Wein, Methaud Bier.

Neben dem Reichsvogt jaß somohl inn Gkadigericht als im Landgericht innerhalb und mankerhalb eder Stadt uber Reichs: schult heiße welchen inmalbwesenheits des Reichsk ppgts, in beiden, Gerichten den Lorsty führter Sont den inn nexhalb und von den janforhalbischen Stadt abzuhaltenden: Gerichtsverhandlungen enhielt inder Eschultheiß meiner Drittheils der Strafgelder., Gegen den Richterspruch des Schultheißem wenn er in dessen Kompetenz lag, hatte der Roichsvegt keine Einsprache. 4 Es waren nicht: blos Goldstrafen, welche er wert hängte und mit welchen in den Megel Diebstahl, Gtörung der öffentlichen Ruhe under wichte todtlicher Werwundungen best straft murden, soudern er sprach auch die Straft i des Bia nie n es aus, doch durfte er auf mehr als eine Verbannung von 6. Worchen und 2 Tagen nicht, erkennen zielne. Werkängerung konnte und durch den Laudrichter, im Laudgericht ausgesprochen werden. Were gegen ihn selbst Klage, anhängig; sommar den Roichsvogt weinte Behörde. Der Reichsschultheißemurderulljähelichenoumenschiniger neu ernannt. Ihm an die Seiteregestellt mangentiell nteck upgt, welcher jedoch zunächst mehr des Amt eines Contros leurs und ,im "Interesse, des Meinspugtenuden Betragisden.

Gerichtssporteln zu übermachen hatte. Außerdem gehörte in seine Amtsthätigkeit" die höhere Criminaljustiz, die hohere Polizei. Dia: Gerichtsbarkeit über die hörigen Handwerker, soweit diese nicht ihrer früheren Stellung entwachsen waren, und; die Erhebung der königlichen Ginkunfte, wobei augleich der Schultheiß die Oberaufstcht führte. Der Untervogt war somut dem Schuktheißen bald bei z, bald nutergeordnet, wie wir, dien: im Laufe der nächsten Periode finden werden. Etmähnt, muß hier noch das königliche Hofgericht der Hohen-Raufen werdem zu deffen Sigs neben Fraukfurt und Rürnberg vorzugsweise Ulm bestimmt war \*), wenn auch dieselben es bald da hald dort abhielten in glande bon ... manifenter. Dem Sitadtgertchte standen die Ministerialen und die Königsteute, sowie deren Hintersaffen. Der Sprengel des Stadtgerichts, trifft dem Umfange unach mit dem des Randgerichts; genaus zusumment zur ihms gehören demnach sännutliche Dörkert; und Höfe bis auf eine Entfernung von vier Swenden ... Diese Entsernung galt zugleich als das geringfte: Maak der ulmischen Bankmeile, als das böchste galden feche Stunden. : Daß in idieser Periode ein Schultheiß inclubremftein gefunden wird, ist nicht etwa ein Beweis das Marendaß ident idas: Ulmer Gerichte nicht imehr zuständig gewosen! wäre :edselmehr ist nur die Erleichterung der Gerichtsthätigkeit: in: Um der Zweck diefer Einrichtung gewesen. Chenfo wenig gelang es Reichenau, die Befugniffe seines Bogtes, weiter, auszudehnen: Biolmehr, verliert eben jest Reichenau, dem kräftig aufblühenden Ulm gegenüber, mehr unbegaichtade aich Sig, abs mit einstelle ann eine all.

<sup>&</sup>quot;Ler König still auch sin Hoff gebieten zu Frankfurt und zu Nürems werg wied still in und in anderen Stetten, die des Reichs sint, do 7/711Wag er wykligebieten für Wespräch mit Mechte!//1Schwabenspiegel.

und mehr die Kraft seine Rechte nur zu behanpten, geschweige denn sie zu vergrößern. Die politische Stellung des Alosters zu den Hohenstaufen und eben damit zu Ulm, war zudem nicht geeignet Absichten, die vielleicht in dieser Richtung vorhanden waren, zu fördern. Schon in dieser Periode läßt sich der Ansang einer Verschmelzung zwischen der reichenauischen und der ulmischen Gemeinde annehmen. Der Vorstand des Stadtgerichts war und blieb der Reichsschultheiß. Hielt sich der König in Ulm: auf; so führte dieser den Borsit; wenn er nicht erscheinen konnte oder wollte, der Herzog von Schwaben. In beiden Fällen faßen Reichsvogt und Schultheiß mit den Ministerialen, welche theits im Gefolge des Königs, theils bleibend im Palatialdienst fich befanden, mit zu Gericht; ebenfo mußten die Diensmannen am Gerichte theilnehmen. Reben ihnen faßen aber auch noch die Königsleute, deren Angahl fich im Laufe ber Aeit so sehr vergrößert hatte, das sie mit Recht Theilnahme am Gerichte beanspruchen konnten. Denn nach altem Rechte konnten nur Gleiche von Gleichen gerichtet werden, zwischen der Freiheit der Ministerialen aber und der Unfreiheit der Königsteute war eben eine Aluft. In den Urkunden erscheinen Ministerialen und Königsleute neben einander, doch for daß jene den Bortritt vor diesen hatten. Für die Angahl der aus den Königsleuten genommenen Gerichtsbeifiger läßt mit Sicherheit nichts aufstellen. Die Burde dieset Schöffen war in den Familien der Königsleute erblich. Das Gerichtsverfahren war diffentlich; früher wurde das alemannische Recht, und nach Abfassung des "Schwabenspiegels" dieser zu Grunde gelegt. Die Berhandlungen murden meistens im Freien vor der Kapelle gum beiligen Axeuze, oft auch in den Sausern angesehener Barger gehalten. Außer

schreiber, der die Protokolle führte und die Aussertigung schriftlicher Urkunden besorgte. Die Stelle mußte ihrer Natur nach ununterbrochen besetzt sein. Mit Waffen zu Gerichte zu sitzen, war verboten; nur zu Zeiten der Kriegsgefahr war eine Ausnahme geduldet; berechtigt zum Waffentragen war nur der Reichsvogt und sein Geleite, anch dann, wenn der Kaiser, König oder Herzog in der Stadt war.

Jur Competenz des Studtgerichts gehörten: 1) die gessammte Civilrechtspflege, Entscheidung über Erbe, Eigensthum, Schuldsachen, Beurkundung von Verläusen, Schenkungen und Verträgen; 2) die Abrügung derjenigen Vergeben, welche mit Geld gebüßt werden konnten, nämlich Diebstahl, Störung des öffentlichen und des Hausfriedens und leichtere Verwundungen; 3) stand ihm die in die Criminaljustiz einschlagende Vestrasung mit einer auf die Dauer von sechs Wochen und zwei Tagen beschränkten Verbannung zu. Höhere Vestugus in Fällung dieser letztern Strase hatte nur das Landgericht. \*) Es ist außer Zweisel, daß die Stadt schon

Die Strase ber Verbannung war eben wegen ihrer harte am geeignetsten, auch den Ungehorsamsten zur Besinnung zu bringen: es verlätzt niemand den heimischen Boden mit gleichgültigem Sinne. Auch
war dem Verurtheilten immer noch eine vierzehntägige Frist vergönnt,
seine Schuld anderweitig gut zu machen. Gleichwise nämlich sonst
die Rähe des Königs und des Palmesels auf einige Zeit ein Aspl
gewährte, so hatte auch der Geächtete das Recht, bei der Person des
den König vertretenden Reichsvogtes in desen Serberge in Schweighosen, oder in seiner Burg zu Söslingen, oder in der Stadt selbst,
auf vierzehn Tage Frieden sich zu suchen. War aber diese Beit verstrichen, ohne daß er seine Schuld ausgetilgt, so mußte der
Reichsvogt selbst die Banustrase an ihm vollziehen, und eine Bersäumniß der Frist zur Zeit einer Anwesenheit des Kaisers, Königs

in stüher Zeit das Siegelrecht hatte, nur daß das Stadtwappen nicht ausschließlich dem Stadtgerichte, sondern der gesammten Stadt behörde zufam.\*)

# Der Stadtrath.

Jedoch fiel nicht nur die Rechtspflege in den Ressort des Stadtgerichtes, sondern es lag demselben auch die Gemeinde Bedeutung, meind everwaltung ob. Die steigende Bedeutung, welche die Königsleute durch ihre Anzahl und durch ihren Einfluß auf das Emportommen der Stadt gewonnen hatten, war Ursache geworden, daß denselben der Beisig im Stadtsgerichte eingeräumt werden nunkte. Die Verwaltung des Grundeigenthums und der Gemeinderechte machte nun basch den Beitritt von Rathmannen, welche aus der Nitte der Königsleute genommen wurden, nothweudig. Ansangs bildesten sie nur eine untere Polizeis und Verwaltungsbehörde

oder Herzogs, konnte eine Verlängerung der Verbannung bis auf acht Wochen nach sich ziehen. Ebenso stand es dem Reichsschultheißen zu, ihn nach fruchtwem Ablauf der sechswöchigen Bannzelt durch das Landgericht zu abermaliger Verbannung verurtheilen zu lassen, so lange, die er sich zur Sühne herbeiließ. Das Landgericht war die höchste Instenz, so daß ihm nicht uur Verschärfung der Strafen, sons dern auch die Entscheidung der Fälle zustand, bei denen es dem Stadtzgericht an Kompetenz oder an Einsicht sehlte. Was aber das Stadtzgericht innerhalb seiner Kompetenz entschieden hatte, war vollgültig: der Schultheiß konnte, sand er es für gut, ein Urtheil dem Spruche des Grasen vorbehalten.

Bum erstenmal, und von dort an ununterbrochen, findet sich das Stadtwarpen in einer Urkunde vom Jahr 1244. Es stellt einen einsachen Adler mit ausgebreiteten Flügeln vor, hat die Gestalt eines Triangels und die Umschrift! sigillum civium de Ulms. Bor dies seit war wohl die Beifügung des Stadtsiegels an Urkunden nicht nothwendig, das eigene Bappen des Acicheschultheißen genügte.

und warent einte integriconder Theil' des ! foniglichels Stabigerichts: Bon der gweiten Hälfte des AA: Jehrhunderts fangen dahert die bisherigen inscubinis (Gochöffen) par ben Rainen 46 duftidn" zu führen und det: Kädtische Bath. gieng mit mittelbar and dem Schöffenlokegium hegver. Und wenn in dieser Beriode die Ausdrücke: "Minister, : Ompules: et: Titlverifas: Civium de Ulma, Minister et Univeritas Civium; A-.ven de Olma" vorsommen, fo ist darinter bie Gestamme heit der aus Dienstmannen, Richtern und Rath mannenzusammengesetzen Buthsbekördes odiek idosolStiadigerichts und Sitadtraths zu verstehen. Obrijegt schon die Zünftre einen Antheil an der Gemeinde beiwaltnug ngehabt ihaben, läßt fich weder ibejahen moch werneinen, noed die ans: jener Zeit vorhandenen! Urkunden im ivenige-Alkhaltspunkte: bieten, wenn auch knamentlich aus der twichen Withe der Studt seit der Hohenkaufenzeit, unschwer qu serfennen ift, wie vicle, fin das Cimportonmen über Annte Ignnflige Clemente i in der ganzen Zoitlage. enthalten waren. Much des folgenden. Beriode funda die Aunfte gang ungweifelhaft ting Mathebourevarias das and a grand de analysis and design of Anflösung der Palatialverfassung — Runicipalverfassung.

Aber Grun abricht war während dieser Zeit auf verphiedonen Wegen aus der Hand ides Königs in die Hände der Alöster, venschiedener Privaten und der Gemeinderübeitgegangen Aben dem König war, wie erzählt ist, das Alaster Aeichemain der älteste Bunndeigenthümer. Die: Freigebigkeit der Kömige hatte den Besipstand des Klosters so sehr gehoben, daß der Zehenten im ganzen Umfang des Palatialgebiets ihm gehörten. Außer dem Ullmer Zehenten

wird in Berkaufs - und Leibdingbriefen, melche, nachdem einmak die dionomische Lage Reichenan's in Berwirrung zu gerathen angefangen, febr bäufig vorkommen, auch der zu Göf-· Singen, Buzzenthal; Sarthausen, Alingenstein, Chrenstein, Bfuhl, Möringen genannt, ebenso viele Häuser, Höfe, Alecken, -Garten und Zinsen. Cheits besaß es das Patronatsrecht der -Pfankliche, des Megner - und Schulmeisteramtes, das Inve-Aitur a und Confirmationsrecht des Propstes zu den Wengen, den Joll am Donauthor. Auch andere Klöster hatten in Aller festen Zuß gefaßt. Rächst Reichenau war das Aloster .Salmannsweil\*) von den Königen am reichlichsten bedacht worden. Urkundliche Nachrichten über den Erwerb von Grundeigenthum:durch das Kloster bestehen allerdings erst seit 1222, doch hatte ichon 1216 König Friedrich ihm Steuerfreiheit gewährt und von König Heinrich wurde es auch von Joll und Umgeld befreit. Das Kaiserheimer Kloster erhielt in Um einen Hof durch Schenkung des Grafen Hartmann .non Dillingen: mehrere Rköster wurden innerhalb der Stadt felbst gegründet, so das 28 engentloster, unter desseu zahlreichen Wohlthätern Philipp von Hohenstaufen: obenan steht und das beträchtlichen Grundbesitz hatte. Ein Ulmer Bürger, Kraft von Nau (Langenau) legte den Grund zum Elisabethenklofter auf dem Gries und schenkte drei Bife dazn; als es nach Söflingen verlegt werden sollte, ermöglichte die Freigebigkeit der Grafen von Dillingen Die Akeberfiedelung vorzugeweise. 1229 fiedelte fich eine Colonie des Franciscaneroxdens an, 1220 treten die Schweftern von Beuren, auch Sammlungsschwestern gemannt, auf, zur gleichen Zeit die Dominikaner, welche the state of the s



<sup>1.\*)</sup> Ueber die ulmischen Risker f. unten.

noch 1237 unweit des Predigerklosters ein Sans: besahen. Das deutsche haus daukt seinen Ursprung ohne Zweise königlichen Schenkungen, außer ihnen wird ber Minnesänger Milovon Sevelingen als Wohlthäter des Klofters genamt. Das Hospital zum heiligen Geist wurde durch die Krenzzüge veranlaßt und aus Schenkungen der Gemeinde und der Privatet erbaut. Unter ben Privat en, welche fich Grundbefit endarbeit. find es vorzugsweise Die Ministerialen, welche Grundeigenthum mit völlig ausgebildetem Besitzrecht hatten. Doch übten auch die Königsleute ein gewisses Verfügungsrecht über iht Gigenthum aus, einzelne tengen Bindlehen von Reichenan. Ans den Gütern der Königsleute bezog die königsiche Kantmer einen Grundzins, dieser nahm jedoch allmähligeimmer mehr den Charafter einer allgemeinen Abgabe am Längs aber besaß die Gemeinde Grundeigenthum. Eine Urknibe König Friedrichs. II. thut der Gemeindeweide Erwähnung, welche fich jenseits der Domin die zum jog. Striebelhof etfredte, und die andern Gerechtsame der Studt, welche Ut vich von Pfefflingen als das Populetum von Um er wähnt, bagen wohl auf derselben Seite des Fluffes. 1 Doch war die Stadt in Hinficht auf ihr Berfügungsrecht vom Ris nige abhängig. Er erhob den Grundzins; selbst von dem Haufe Marquarts von Ueberlingen, das König Heinrich dem Alaster Salmannsweil geschenft batte, mußte dieses einen Grundzins erlegen. Wenn zur Erbaumug des neuen Gofpis tals an der Wonaubrude die Erkanbnis des Ronigs Rois rad nachgesucht werden mußte, so ift anzunehmen, ibas bet hiezu erforderliche Grund und Boden zum königlichen Kammergute gehörte. Mehr und mehr jedoch riß" in der Antiwie die königlichen Rechte gewahrt wurden, eine Gleichgultigkeit ein, welche offenbar eine absichtliche war. Seit ber

4; <sup>1</sup>.

Shultheiß ans der Mitte der Königeleute genommen murde, bing Desten Interesse: Imehr mit dem der Gemeinde, als mit demi des: Adnigs zusammen: Schon waren in dieser Zeit die Rille, welche bei derraußetvehentlichen Zunahme Des Handels mid:der Indukrie eine michliche Quelle. des Erwerbs gewordentimist nicht beit der Edniglichen Kammer, fondern einzelne Ministerialen, Neichenau und die Stadt: theilten fich darein, sonft mare nicht qu iverstehen, wie die Stadt den Einwohmornt von Söflingen und Ehrenstein den Zolt hätte: erlagen Bonnen: Rur über die Rlöster war dem König ein Befreiungsrecht: von Bollie Umgeldeund: Stener geblieben. In die Metrankesteuer von Bier, und Meth theilten sich der Bogt und der Eichpliteiß! Die Balatialmunge, von der fich die ersten Spuren dustande des eilften Jahrhunderts finden, wurde am Schluffe dieses Beitraums nicht: mehr für Bechnung: dos: Conigs betrieben. June Die letzten Beiten der Hobenstaufen waren dem Streben der Stadt, dem Reichsoberkauptogegenüber sich eine unabhängigere Stellung zu erobern, besonders günstig. Da sicherte ste sicht mehr und mehr ihre, sohne Zweifel von den Hohen-Raufen ihrenorliehenen Freiheiten gegen den Reichsvogt, ben Grufen von Dillingen; wenn sie ihre Bogtei Freiwillig an denselben übergab, forgeschah es nur gegen, die von ihr foldst vorgeschriebenen "Redingungen:; in allen: Fragen, welche Recht, Ehre und Sicherheit der Stadt betrafen, berieth und beichlipf sterrselbständigg, das Recht sich selbst Gesobe zur gew ben und das alse Herkommen zum Gesetze: zu: erheben, wahrte Bei gewissenhaft nund ging ein diesem Streben mit Angsburg allen, andrin ist deutschen Städen voran. Dem Meichsvoge mest bei allen diesen Besetzgebungen nur eine, mitberathende Stierine, zugestanden. In der Erweiterung feines Bannmeilenrechtes und ju Bildung eines festen Territoriala handelt Ulm

ebenfalls selbständig. Was: Alm inds Haupthadet Schwabenstells als Waffenplaß der Hohenstells dan din ind genophagen ab. Signon i. Beiches had dan ind haben figen abhig geworden ind das vollender hab dan der ind den Kreuzzügen sein Hahr dan der ihre her ihre der ihr der ind der

en generalen der gertegswesen. punicklient rich Das Kriegswesen bildete sich nach den in Italien von gefundenen Formen aus. Die Bürger, theilten sich nach ihren Gewerben in Zünfte, deren jede ihr eigenes Bannen batte und über deren Gesammtheit ein Staathauptmann, ale Führer gewählt wurde. Bei einem Kriegsfall waren inicht die Zünfte allein, sondern guchmele. Geschlechter" gehauten Mannschaft zu stellen. So waren die Besserer zu 8 Pferden und 2 Spießen, die Ehinger zu 12 Pferden und 3 Spießen, die Strählin und Roth zu 16 Pferden und 4 Spießengistie Axyft zu 12. Pferden und 3. Spießengubie Raufleute zu 8 Pferden und 19 gemappneten Anechten bie Kramer zu 20 Aferden und 13 gewappueten Knechten; die Weber, zu 24, die Fischer, zu, 16,, die Rankente zu 185 gen wappneten Angchten, verpflichtet. Das : van den Ortschaften 34. stellende Contingent war nicht sest normitt, sondern seine Größe blieb, wie es scheint, der Entscheidung den Stadt aus heimgestellt. Estin stetes Augenmerk wunderaufichier, Besestigs ung der Stadt gerichtet: Thürme und: Mnuern zunsgebessert und vermehrt, ein seigenes Maffendupotes Jeughaus, augelegts Der Auf dieser puch, für dies, persönliche, Sicherheit, treffliches Maßregely locke immer nane Ansiedler herbei, welches eindem

fle das Reichsbürgerrecht fich erwarben, ihrer bisherigen Leibeigenschaft und Steuerpflichtigfeit gegen die auswärtigen Grafen entledigt wurden. Bei seinem Eintritt in's Reichsbürgerrecht hatte jeder feinem Junftmeister einen Gid zu leiften, daß er seinen Harnisch und Wehr haben, bei seinen Eiden fle nicht vertauschen, verkaufen, oder verpfänden, auch dem Dauptmann im Felde und dem Junftmeister in allen rechten Dingen gehorsam sein wolle. Die Ordnung und Sicherheit, welche durch diese Einrichtung berbeigeführt wurde, trug, neben der Ausdehnung des Handels, ungemein zur Hebung des Bohlstandes der Bürger bei. Bon Geldunterftutzungen an Raifer war schon vorübergebend die Rede; Grafen und Ritter verbfandeten oder verkauften ihre Besitzungen an die Stadt. Ramentlich lag es im System Ulm's, durch steten Ankauf von Landereien sein Gebiet zu vergrößern und auf diesem Wege nach und nach die Reichsunmittelbarkeit zu erlangen.

# Rückblick.

1.

So haben wir die Entwickung der Stadt den solgendem Gang geben sehen. Im Ansang ist die Stadt ungetheiltes Gigenthum der Könige. Neben der königlichen Gemeinde bildete sich die reichnauische, die unter ihrem eigenen Rechte kand, und es bestanden das Gericht des Königs, des Klosters und des Gangrasen neben einander. Zuerst wird der Gangras aus seiner Stellung verdrängt; die Ansiedelungen nach der Zerkörung ziehen die Bildung einer Gemeinde von freien Grundeigenthümern und eines Gemeindeguts nach sich. Ans der manr sischen Gemeindeguts nach sich. Ans der manr sischen Gemeindesstellungsform wird durch den Beistritt der aus den Grundeigenthümern entnommenen zwölf Schissen eine mon auch isch aus sten fratische, und das auch obratische Element sahl aus den Trümmern der Baselfen eine mon auch isch aus den Trümmern der Base

latialversassung immer sesteren Fuß und breiteren Boden. Bald besteht die leitende Behörde aus dem, den Vorstand des Stadt - und Landgerichts bildenden Reichsvogte, dem Untervogte, dem Reichsschultheißen, den Ministerialen, den Schöfssen und Rathmannen. Schon jest beginnt aber auch das Streben des dritten Standes nach Emancipation, und es kündigt sich die Vildung einer gesonderten Verwaltungsbehörde unter einem Bürgermeister an. Die Verschmelzung beider Gemeinden wird durch die Zerrüttung der Verhältnisse Reischenau's gesördert.\*)

\*) Jäger, G. 96. ff. Pocheisen, 159. ff. Section 12 to the second  $P_{ij}(a)$  ,  $P_{ij}(a)$  , *!* , 3. A 128 Fig. 1. A 14 Co. A 14 Co. A 14 Co. • • • (a,b) is a sum of (a,b) and (a,b) is a sum of (a,b) and (a,b) in (a,b) in (a,b) and (a,b)entransia di kacamatan di manana di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan and the second of the second o

ने कार्यों के अंगर वर्षी **प्रदेश में अब ने वाल के व्याप्त संश्राह**िक समान के प्रकार के देने and the first that the colored the first of the first that the first th Erick a mid Congress half not that and decoupled from I have some destriction of the first our Manner along the English has the continuous of  ${f B}_{i,j}$  . Let  ${f B}_{i,j}$  be the continuous  ${f B}_{i,j}$ Bom Juterregnum bis zum Jahre 1314. Bahrend die Zeit vom Tode des letten Gobenstaufen bis zur Ehronbesteigung bes Raisers Rudolf von Habsbirg im ganzen Reiche nur das trostlose Bild der ungkücklichsteit Zersplitterung und Auflösung darbietet, ist sie für Ulm ein Abschnitt glücklicher Weiterbildung der in der vorhergehenden Beriode angehahnten Entwicklung geworden: der Fortschritt zur gänzlichen Unabhängigkeit Ulm's ist ein ungehemmter. Ueberall fast war die Lage der Städte eine unglückliche. Fürsten und Herren, eifersüchtig auf die Freiheiten und auf die Macht der Städte, ließen nichts unversucht, die Städte von der Höhe mit List und Gewalt wieder herabzustürzen, auf welche diese sich erhoben hatten. Die brutalen Unterdrückungen der Mächtigen trieb eine Menge Pfahlbürger in die Städte, denen biedurch wieder nur neuer Zuwachs zu Theil wurde, eben hiedurch aber ward der Groll und Neid der Herren stets mehr angefacht. Ungerechte und fast unerschwingliche Zölle hemmten den Handel, überall galt nur das Recht des Stärkeren. Und nicht genug, daß so die Städte in ihrer ruhigen Entwicklung durch die äußeren Feinde gestört wurden: in manchen kam zu diesen Bedrängnissen von Aussen auch noch Zwiespalt und Hader im Innern. So standen in Bischofsstädten, wie Straßburg, Augsburg, Speier, Worms Bür= gerschaft und Klerus, in andern Patriciat und Bürgerschaft

sich in heftigem und hartnäckigem Kampfe gegenüber.

Ulm aber bietet während dieser Zeit das wohlthuende Bild innerer Einigkeit und, durch diese, ruhiger und sicherer Ausbildung seiner Municipalverfassung dar. neunzehnjährige Verwaistheit erreichte mit der Thronbesteigung Rudolf's von Habsburg ihr Ende. Da das schwäbische Berzogthum nicht wieder hergestellt werden konnte, so behandelte Rudolf Schwaben als ein dem Reiche wieder anheimgefallenes Leben, und hiemit gieng Ulm aus dem Schirme des Herzogthums für immer in den des deutschen Reiches Neben der Wiederherstellung von Recht und Ordnung im Reiche war Rudolf eifrig bemüht sich eine Hansmacht zu gründen, und Ulm war ein für beide Plane gleich günstig gelegener Plat. Daher finden wir ihn oft hier weilend. Gleich nach dem Verfluß seines ersten Regierungsjahres, 1274, halt er fich hier auf, die alten Freiheiten der Stadt bestätis gend, und die Rlagen der verschiedenen Städte hörend. Im Jahre 1282 brachte er fast den ganzen Sommer in Schwaben zu: an Pfingsten und im November halt er in Ulm Hof, ebenso im Jahre 1283, und im Frühling und Sommer 1286. Von Ulm aus sandte Rudolf den Burggrafen Friedrich von Rürnberg gegen den König Ottokar von Böhmen und deffen Berbündeten, den Herzog Heinrich von Bayern. Ottokar hatte sich vom ersten Augenblicke an der Regierung Rudolfs feinds selig erzeigt und sich die Herrschaft über Desterreich, Steiermark, Kärnthen, Krain und Windischmark angentaßt. Friedrich kam unverrichteter Dinge zurück und Rudolf sprach 1275 auf einem Reichstag in Augsburg die Acht über die beiden Feinde aus. Auf diesem Reichstag ordnete er nun auch die Angelegenheiten Schwabens. Der Uebertragung der Reichsvogtei von dem Hause der Grafen von Dillingen an das des Grafen Eberhard von Bürttemberg versagte er die Be-

stätigung und übertrug die große Landvogtei über die niederschwähischen Städte seinem Schwager, dem tapfern Grafen Albrecht von Hohenberg; die Landvogtei Oberschwaben erhielt sein Neffe, Graf Hugo von Werdenberg mit dem besonderen Auftrage, sich die Einziehung der verlorenen Reichse güter angelegen sein zu lassen. Hierüber ergrimmte Cherhard von Württemberg, der seit 1265 die Regierung gemeinschaftlich mit seinem Bruder Ulrich führte, und sein Zorn galt nicht blos dem Kaiser, sondern auch den Städten. Durch Sugo's von Werdenberg Bemühungen bildete fich nun, wie in den andern Städten, so auch in Ulm, eine öffexreichische Partei, welche für die Weiterhildung der plmischen Verfassung von tiefgreifendem Einflusse war. Zunächst mußte Rudolf mit Eberhard, ein ernstes Wort reden. Schon vor seinem ersten Zuge wider Ottokar war er genös thigt gewesen, ein Bündniß niederzukämpfen, welches zwischen Markgraf Rudolf von Baden, den beiden Württemberger Grafen Ulrich und Eberhard, den Grafen pon Helffenfrein, Freiburg, Neuenburg, Montfort u. A. geschlossen worden war. Eben als er aus Desterreich zuruckkehrte, mar der Landfrieden in Schmaben wieder gebrochen worden; Eberhard, seit seines Bzuders Tode allein Regent, war gegen die von Eklingen ausgezogen und hatte sie bei der Belagerung des Schlosses Kaltenthal, bei Stuttgart, überfallen und geschlagen, 1281.

Die Händel mit Eberhard, die nur kurze Unterbrechung erfahren hatten, hielten den Kaiser in Schwahen zurück, das her er wiederholt in Ulm residirte; zum letzten Male drei Jahre vor seinem Tode, im Jahr 1288.

Ţ.

M. A. Miller St. Committee and the committee of the state of

The state of the first was an installed the second of the property in the second

## Kaiser Albrecht I.

2 Auf Rudolfs Wunsch, seinen Sohn Albrecht zum Ruiser zu wählen, waren die deutschen Fürsten nicht eingegangen, weil fle zur Bergrößerung der Macht, zu welcher Rudolf ohnehin schon den Grund gelegt, im Interesse ihrer Stellung nicht beitragen wollten, um so mehr, da Albrecht ats Mann von festem Willen bekennt war, der die Erweiterung: der Macht Habsburg's einen tüchtigen Schrift vorwärts führen würde. So stel die Wahl auf den Grafen Adolf von Raffau. Mit diesem batten die Anhänger Albrecht's bei Ulm Kämpfe zu bestehen, er felbst verweilte 1218, im letten Jahre seiner nicht eben glorreichen Regierung zweimal in der Stadt. Erft, als er in der Schlicht dei Gellheim (2. Juli) Arons und Leben verloren hatte, gelangte Albrecht in den unbekrittenen Besty der Krone. Fast ununterbrochen weilte Raifer Albrecht in Um und seine Regierungszeit ist für die Geschichte der Stadt durch eine Rataftrophe wichtig, welche durch seine Ländergier hetbeigestührt wurde. Schon die Lage der Stadt machte Ulm zu einer trefflichen: Operationsbasis, Whrechts Plane giengen aber weiker, es handelte sich davon, die Unabhängigkeit Ulm's aufzuheben und es zur Hauptfindt eines öfterreichischen Aufftenthums zu maden. Schon hatte er die Markgraffchaft Burgan an sein Haus gebracht und 1308 erkaufte er zur Feststellung det wollichen Gronze die Graffchaft Berg-Schelklingen, zu welcher de meisten der spätern ulmischen Riebzaunsorte gehörten. Die Stadt Ulm, welche begreiflicherweise durch Rauf nicht zu ermerhen mar, sollte nun sofort durch List und Gewalt in seine Macht gebracht werden. Graf Konrad von Schelklingen, der joeben seine Grafschaft an Albrecht verkauft hatte, und Mitter

Burfhard von Ellerbach (Erbach) waren die Werkzeuge für seinen Bei einem der angesehensten Geschlechter Ulm's fanden sie für ihre Versprechungen offenes Ohr, bei Ulrich Conzelmann und verschiedenen andern Anhängern der österreichischen Partei. Die Aussicht auf die zugesicherten Belohnungen sowohl, als der Gedanke an die Möglichkeit einer spätern Vergrößerung der eigenen Besitzungen — da Albrocht augenscheinlich einen so großen Länderbesit auf die Dauer zusammenzuhalten nicht im Stande war — hatte diesei Willfährigkeit gegen Albrecht wach gerufen. Im Jahre 1.306wurde denn auch wirklich, zweimal an Einem Taget) von Conzelmann der Versuch gemacht die Stadt an Konrad von: Schelklingen und Burkhard von Ellerbach zu verrathen. Die Stadt hatte ihre Rettung dem entschlossenen Muthe der Klink te, vorzugsweise der Marner (Wollmeber), zu verdanken. Bald nach Beseitigung der Gefahr zeigte es sich, wie richtig die österreichischen Unterhändler kalkulirt hatten: noch in demselben Jahre war Albrecht genöthigt, Theile seiner burganischen Markgrafschaft zu verpfänden, und war auch der Streich gegen Ulm nicht gelungen, so mußten doch die Helfersbelfer belohnt werden. Conzelmann erhielt den Pfandbesit icher Burgen Reisensburg, Burgau und Seifriedsberg. Freilich erfreute er sich des Gewinnes nicht lange. Der Verrath blieb, so lange Albrecht lebte, ungeghndet, aber der solgende Raix ser, Heinrich von Luxemburg, schenkte bei seiner Anwesenheit in Ulm (1309) den Beschwerden der Zünfte Gehör und zog ihn zur Strafe. Durch den damaligen Reichspfleger von

on the later of the state of the contract of the state of

Die ulmischen Kroniken sind in der Angabe des Details nicht einig, daher wir uns auf die Erzählung der Thatsache überhauft besthöhen.
ten müssen.

Ulm und Augsburg, Die keger von Castell, wurde ihm in des Raisers Namen angekündigt, daß er die von Desterzeich an ihn verpfändeten Theile der burgauischen Markgrassschaft ohne jegliche Entschädigung zurückzugeben habe.\*) Erk später ließen die österreichischen Herzoge diese Pfänder, welche die Hauptbestandtheile der Narkgrasschaft ausmachten, durch Burkhard von Ellerbach wieder auslösen, Dieteger von Castell gab dieselben sammt den Conzelmann'schen Pfandbriesen gegen: Erlegung von 600 Pfund Heller zurück.

Die Unabhängigkeit der Stadt war gerettet, aber die frühere Eintracht zwischen Geschlechtern und Bürgerschaft hatte durch den Berrath einen Stoß erlitten, in dessen Folge ein tiefer Zwiespalt und Streit sich erhoben. Es ist ein merkwärdiges Schauspiel, welches von nun an sich abrollt: nach Aussen das unablässige Streben nach Erlangung gänzlicher Unabhängigkeit von Raiser und Reich, im Innern, auf Seizen der Zünste ein gleicher Kamps, den ste unternahmen um aus ihrer untergeordneten Stellung sich zu Vollbürgern von Geischen. Dieser Kamps erhielt in den Rechtsverhältnissen der Gemeinde seinen Abschluß. Ehe wir zur Schilderung dersselben übergeben, erwähnen wir noch eines höchst wichtigen Rechtes, welches die Stadt unter Albrecht erhielt: des Rechstes, welches die Stadt unter Albrecht erholt

445 1444

Er tritt ab "alles Recht, daz er von den Herzogen Friedrich und Leupold und iren Brüdern hatte an der Burg ze Reisensburg und allem dem daz dazve gehort, Lüte und Gute, genemet oder ungenesmet an der Burg ze Burgowe, Lüte und Gut swi du genemet sien, unde zue der Burgh ze Sifritsberg Lüte und Gut swi daz geheizzen, daz er in rechter Gewer hatte umb diu Bezzerunge und umb die Buezze' (Besserung und Buße) diu er verschult gegen des Rhos Burge't von Vine."

sinden sich Zeugnisse, daß die Stadt bei diesem Rechte sich sehr mohl befand.

Das Streben der Zünfte nach Emaucipation begegnete woch unter Albrecht einem harten und planmäßigen Widerstand: um fie für ihren Widerstand bei der Bernätherei Conzelmaun's zu züchtigen, hatte der Raiser unter andern eigenmächtigen Zufähen zum ULmer Stadtrocht auch den gemacht, daß alle Zünfte, welche sich mit mechanischen Arbeiten befassen, abgeschafft fein sollten. Aber das Gebot des Kaisers blieb machtlos, dem erstarkten Sinne und der großen Bedeutung Ulm's gegenüber. Wir stehen jest an dem Zeitpunkte, wo über dem monarchischaristofratischen Stagte der demokratische sich verhebt. Die Dienstmannen verschwinden mehr und mehr aus der Stadt. Denn von dem Augenblick au, wo die wichtigsten Einklinfte und Rechte in die Hände der Stadt oder der Privaten übetgegangen waren, schwanden aus dem Berhaltniß der Dienstmannen zum Palatium nach und nach alle Aussichten auf Erwerb und Bereicherung. Darum entferuten sich die Dienst mannen, und mit ihnen verlor sich der lette Rest der Palatialverfassung: Die Ministerialen find nunmehr nur Gaste ber Stadt, nicht mehr Angehörige. Allm hat von nun an nur unch zwei Alassen von Bewohnem: die Geschlechtexpuns ter welchen auch Milites, d. h., zu Mittern geschlagene Bürger vorkommen, und die Handwerker, welche die letzten Spuren der früheren Hörigkeit abstreifen. Mit der Palatialperfassung verlieren auch die seitherigen königlichen Beamten ihre Bedeutung. Andolf von Habsburg hatte die Nechte der Grafen von Wärttemberg aufgehoben, und Eberhard der Erlauchte verkaufte den größten Theil seiner, durch die Dilling'sche Erbschaft ihm zugefallenen Güter und Rechte, die er im Palatialgebiete besaß, so an das Rlo-

ster Söslingen 1281 um 240 Mark Silber Schloß und Herrschaft Ehrenstein, den Kirchensatz der Kapelle daselbst, die Vogtei zu Harthausen. Als an Eberhard's Stelle Hugo von Berdenberg Reichsvogt geworden war, erlangte derselbe wohl ziemlich bedeutenden Einfluß in der Stadt, nicht aber, weil er Reichsvogt, sondern weil er das Haupt der öfterreichischen Partei war: um das Regiment in der Stadt kummerte er sich nicht viek. Ebenso war der von Kaiser Heinrich VII. über Ulm und Augsburg gesetzte Reichspfleger Diether von Castell vorzüglich zum Schutze der beiden Städte wider die von den öfterreichischen Fürsten drohenden Gefahren aufgestellt. Das Landgericht war gänzlich in Abgang gekommen. Obwohl der Untervogt, jest kurzweg "Bogt" genannt, im Nameu des Königs noch mit der höheren Criminaljurisdiction betraut war, so suchte man ihm doch immer mehr Boden abzugewinnen. Schon hatte nicht er mehr zu entscheiden, wenn zwischen Bürgern Verwundungen vorgefallen waren; Untersuchung, Bestrafung und Strafgeld sielen nur dann ihm zu, wenn von einem Ulmer Bürger ein Auswärtis ger verwundet worden war. Dem Schultheißen ist der Bogt auch jetzt noch bald bei-, bald untergeordnet, vor dem Schultheißen wird er nur in Verhandlungen aufgeführt, bei welchen es sich um die persönliche Sicherstellung Auswartiger in Ulm handelt. In Dingen der offentlichen Sicherheit und der hohern Polizei saß er mit dem Schultheißen zu Gericht, jedoch in untergeordneter Stellung; die Erhebung der königlichen Einkunfte beschäftigte ihn kaum mehr, weil der größte Theil davon verschleudert war. Die Stelle scheint nicht einmal mehr tegelmäßig besetzt worden zu sein, ohne Zweifel vereinigte der Reichsschulkheiß vielfach die Befugnisse aller königlichen Beamten in seiner Person. Da überdies, wann die

Stelle besett wurde, sehr häusig Geschlechter mit ihr betrant wurden, so mußte dadurch ein immer tieferer Verfall der königlichen Rechte um sich greisen. Aus der häusigen Erledigung der Stelle, die oft Jahre lang unbesett blieb, zogen die Handwerker für ihre Stellung den größten Nuten. Da sie von Ansang an als Hörige dem Bogte untergeordnet gewesen waren, so konnten sie nun die Gelegenheit wahrnehmen sich mehr und mehr unabhängig zu machen: die Vogtei wurde in dieser Weise faktisch ausgelöst, wenn sie auch dem Namen nach noch lange bestand.

Der Schultheiß war ausschließlich der Vorstand des Stadtgerichts. Bis zur Zeit des Interregnums stand seine Wahl nur dem Könige zu: wider die Ernennung war keinerlei Einwand möglich. Allerdings wurde das Amt meistens mit einem der städtischen Grundeigenthümer besett, doch ist hieraus nicht auf eine Berbindlichkeit des Königs hiezu, fondern nur darauf zu schließen, daß die Könige, und vorzugsweise die Hohenstaufen, ein unbedingtes Bertrauen in die Anhänglichkeit und Treue der Stadt setzen durften. In der Natur der Sache lag es, daß bei dem unablässigen Ringen der Stadt nach Unabhängigkeit das Verlangen erwachte, aus dem langjährigen Herkommen möchte sich für Ulm das Recht entwickeln, daß man den Schultheißen aus der Mitte der eigenen Gemeinde wählen und der König die Wahl nur bestätigen durfte. Günstiger, als die Zeit des Interregnums, konute für diefen Bunsch keine Zeit mehr kommen. Nirgends war ein König, der das altkönigliche Necht ausgeübt hätte, und was die frühern Könige nicht bewilligt hatten, das eignete man sich jett mit kühnem Griffe zu. Dazu kam, daß eben in dieser Periode ein Mann an der Spipe des Gemeinwesens stand, der nicht etwa von Außen hergekommen

und für die Wohlfarth der Stadt ohne Interesse war, sonsdern ein Ulmer, der in seiner Person die Interessen und Rechte der Bürger vereinigte, der bisherige Bürgermeister Otto Roth. So begannen die Geschlechter aus ihrer Mitte den Schultheiß zu wählen. Als das Interregnum mit der Thronbesteigung Rudolf's von Habsburg ein Ende nahm, sprach man von dieser Einrichtung schon als von einem wohlerworbenen Rechte und bat den Kaiser um Bestätigung dessselben, und Rudolf, gewährte die Bestätigung. Hätter die Stadt aus dem ganzen Wirrsal des Zwischenreiches nur diese eine Expungenschaft gewonnen: sie dürfte mit der Einen wohl zusrieden sein!

Immer noch behauptete, und namentlich bei der Besetzung des Schultheißenamtes, die Aristokratie das Uebergewicht über die fich allerwärts sonst entwickelnden demokratischen Elemente: die Wahl des Schultheißen eigneten sich die Geschlechter gang ausschließlich an. Dreiundsechzig der meliores, Befferen", - worunter nur die Geschlechter genenüber den Handwerfern zu verstehen sind — vollzogen die Bahl in folgenden Modus. Ein Geistlicher, oder ein souft in allgemeinem Ansehen stehender Mann versammelte al ljährlich am Jakohitage die Dreiundsechzig und nahm 🎏 ihre Stimmen ab, Jedem Einzelnen hielt er vor der Stimme abgabe seierlich die Frage vor: "ich frage Dich bei Deinem Eide, wen unter den Bürgern Du für das Amt des Schultheißen tüchtig erachtest?" Der Name desjenigen, welchen der Bähler darauf bezeichnete, wurde aufgeschrieben; nachdem alle Stimmen aufgenommen waren, entschied Die Stimmenmehrheit die Wahl. Wenn, anstatt der grundsätzlich festgesetzten jahrlichen Neubesetzung der Stelle doch Manche mehrere Jahre hindurch immer wieder gewählt wurden, so mag hiezu wohl

۴.

das Treiben dieser oder jener, durch ihre größere Mitgliederzahl befonders überlegenen Familie, sicherlich aber noch öfter das allgemeine Vertrauen mitgewirkt haben, daß das Amt in den Händen des Wiedergewählten gut geborgen war. So findet sich aus der Roth'schen Familie ein auffallendes Beispiel wiederholter Erwählung: Otto vom Stege wurde in den Jahren 1272, 1273, 1278, 1281, 1287, 1288, 1289, 1290, 1292, 1293 und 1294 Schultheiß, nachdem er 1271 das Bürgermeisteramt verwaltet hatte. Es bestand aber auch zwischen Raiser Rudolf und ihm ein so vertrantes Verhältniß, daß das Interesse der Stadt wohl durch keinen andern besser, als durch ihn gewahrt werden konnte. Ebenso bekleidet Heinrich von Halle das Schultheißenamt in den Jahren 1299, 1300, 1302 und von 1312-1318. In des Schultheißen Abwesenheit vertrat der Bürgermeister seine Stelle. Die Befugnisse des Schultheißen waren sehr genau be-Mimmt. Als Zeichen der höchsten Gewalt führt er den Gerichtsftab: doch ist er nur des Königs Stellvertreter. Borstand des Gerichts durfte er niemals selber Zeuge oder Baymann sein oder gegen jemanden Rlage erheben, wie dieses den Richtern zustand. Auch die Untersuchung war nicht Meine, sondern der Richter Sache: er hatte nur die Fragen au die Richter zu stellen und nach deren Ausspruch zu richten. Ein Urtheil war ihm nur dann gestattet, wenn die nö-Wige Anzahl von Richtern nicht vorhanden war: dann durfte er sich in die Reihe der Richter stellen und das Urtheil finden helfen. Dann aber hatte er seinen Gerichtsstab einem undern zu Abetgeben, welchen er fich nach Belieben substitui= ren fonnte, und welcher dann an seiner Stelle den Borfit führte. Wenn dann und wann nicht das ganze Gericht, sondern nut er genannt wird, so ist das nicht zu verstehen, als

batte er je allein zu entscheiden gehabt: vielmehr erklärt es sich nur daraus, daß ohne seine, des Vorsigenden, Genehmis gung niemand das Wort ergreifen oder fich entfernen durfte, und daß er überhanpt das Organ war, durch welches das Gericht seinen Urtheilsspruch kund that. War früher bei Rlagen gegen ihn selbst der Schultheiß dem Gerichte des Reichs vogtes unterworfen gewesen, so sind nun die geschwerenen Richter seine Behörde. In der burgerlichen Rechtspfiege gelangte vor ihn alles, was Pfandwesen, Erb. und Eigenthumsverhältnisse betraf. Seine Competenz in der Strafrechtspflege ist weniger scharf zu bestimmen, damals waren die Grenzlinien zwischen höherer und niederer Strafrechtspflege noch nicht so deutlich ausgeprägt: im Allgemeinen unterlagen seinem Amte alle Bergeben, welche eine Goldstrafe nach fich zogen --- darum theilte er auch mit bem Vogte die Buffen fo, daß er zwei, der Bogt ein Drittheil der Strafe bezog.

Die Bahl der Richter war zwölf: \*) da sie einen Amtseid zu leisten hatten, so hießen sie "geschworene Richter." Ankläger, Zeuge und Eideshelfer hatten ihre Aussasse eidlich zu bekräftigen; war dieset Ansorderung genügt, so zakt der Thatbestand als rechtlich festgestellt. Der Schöffe konnte hie und da in den Fall kommen, daß er nicht nur das Urktheil sinden, sondern auch Zeugniß ablegen mußte. Zur Fälzlung eines Urtheils waren sieben Stimmen nöthig, \*\*) diese

<sup>&</sup>quot;) Schwabenspiegel: "es ist etwa gewohnhait, daz man zwelf Man nimet, die dem Richter helsent richtent, und die heizt man Schöpfenden. Dieselben sollen Weiß Leut sein. Dieselben sollen vor Gericht Brtheil geben, und sinden, und niemand anders. Es soll ir jeglicher uff einer Bank sizzen und soll Brtheil sinden umb ein jegtich sach."

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst: "vnd mißehellent die zwelf unter einander umb ain Brtail, so sol die minder mengin der mereren folgen."

Bahl als Stimmenmehrheit, entschied. Rur wenn über einen Dieb oder Räuber zu urtheilen war, mußte die Zahl zwölf poll fein. Entfernte fich ein Schöffe aus der Sitzung, um nicht ein Urtheil abgeben zu mussen, so wurde ihm der Berbrecher zur Berwahrung in's Haus geschickt und er mußte für ihn haften, bis er endlich fein Urtheil abgegeben hatte. Anker dieser richterlichen Thätigkeit waren sie auch Zeugen und Sahmanner; ein Vertrag erhielt nur dadurch Gültigkeit, daß ein "Schöffe als Zeuge oder Saymaun" beim Abschluß zugegen war. Ihr Zeugniß machte jede weitere Verhandlung oder Eidesabnahme überflüßig. Ein Auswärtiger konnte einen Ulmer Burger nur durch einen Schöffen, niemals persönlich, dem Gerichte überweisen. Der Bollzug auch der pein-Aichen Strafen war in Ulm, wie in andern schwäbischen Städten, einem der Schöffen, wohl dem jungsten unter ihnen, übertragen: es galt nach den damaligen Begriffen dies nicht für schimpflich. In einer Urkunde vom Jahr 1273 findet sich ein Wernherus Carnifex, Werner der Scharfrichter, und der Rame Werner kommt in einzelnen Geschlechterfamilien vor. — Die Ausfertigung der Urkunden und die Befräftigung dersels ben durch Anhängung des Stadtsiegels\*) lag dem Notar ob, welcher nun mehr und mehr den Namen "Stadtschreiber" annimmt. Wenn sein Name in den Urkunden die lette Stelle annimmt und er sich einmal "humillimus scriba civi-

fahren. Roch hat es die Triangelform mit dem einfachen Adler, aber links am Halfe steht ein Stern, auf der rechten Seite eine kleine Figur, einer Lilie abnlich, die Umschrift lautet: Sigillum Universitatis: Civium in Ulma. Eine Urkunde vom J. 1295 zeigt wieder die urfprüngliche Figur des Wappens.

tatis, den ganz geringen Stadtschreiber" neunt, fo wat er gleichwohl fast der einflugreichste Mann der Stadt Denn seine Thätigkeit umsaste den ganzen Areis des pädtischen Lebens, er durchschaute die Verhältnisse des Go meinwesens wie des Einzelnen bis in's Meinste, in seinet hand lag beides: die Blüte der Stadt zu fördern und den Gang fröhlicher Entwicklung aufzuhalten oder rückwärts an treiben. Eben diese Wichtigkeit der Notarsstelle war die Uss sache, daß sie nicht alljährlich neu besetzt wurde. Die einschlie rige Thätigkeit hatte nicht hinreichen können, eine Einsicht in die Berhältnisse zu gewähren, wie sie nothwendig war wenn Störungen im Geschäftsgang ferne gehalten werden Außerdem war der Notar des ungeschriebenen Hersollten. kommens, wie es in Rechtspflege und Berwaltung sich gebild det hatte, mehr als jeder andere kundig und in ihm vererbte sich dasselbe auf Kinder und Eukel. Das Amt der Notare scheint, wie seiner Zeit unter den Hohenstaufen, vorherrschond bei der Familie Kraft gewesen zu sein. -- Bie Die Richter, so war auch der Gerichtsbote. Geschworener, welcher die Borladungen vor's Gericht besorgte und auf des Schultheißen Befehl die Richter zur Sitzung rufen mußte.

Stadtrath.

Gleichwie in der vorigen Periode, so war: auch in dieser der Schultheiß Vorstand des Stadtraths, unter ihm stand der Bürgermeister. Aber das Verhältniß beider wurde ein umgekehrtes von der Zeit an, wo die Pakatialversassung versiel und der Schultheiß zu einem städtischen Unterbeamten herabsank. Zest schon wird es nicht mehr für unumgänglich nothwendig gehalten, daß der Schultheiß persönlich dem Beim handlungen anmohne und sie leite; und wenn es auch noch

old eine Ausnahme von der Regel zu betrachten sein mag, daß ver Bürgermeister dann und wann unabhängig und selbständig handelte:— jedenfalls kam es so vor. Mitglied des Schöppenstuhls ist er nachweisbar erst in der nächsten Periode. Bestimmter vermag in dieser Periode die Insamsmensehung des Stadtrathseitant zu werden: der Stadtrathbestand aus der Gliedern: aus der Bank der Schöffen und Michter, aus der Bank der Gemeinde und aus der Bank der Zünste.

Gemeindeverwaltung, nur war dies nicht mehr Privilegium ihres Standes. Dies erhellt, wenn es auch im Stadtrecht nicht ansdrücklich ausgesprochen ist, aus Urknuden, deren Instalt nicht vor das Ekadtgericht, sondern vor den Stadtrath gehörten. So werden in einer Urkunde vom Jahr 1281, worin zwischen Ulm und Söslingen einige Güter vertausscht werden, als Theilnahme an der Berhandlung genamt: "Otto der Ammann und die Richtäre alle und die Burgäre gemaisniglich Alle ze Bline." Ein Tausch gehörte aber zur Competenz des Stadtraths. Eine andere Urkunde aus dem Jahr 1241 enthält fünfzehn Zeugen. Da der Rathmannen nur zwölfe waren, so müssen die drei übrigen Schöffen gewesen sein. Borstand der Schöffen die drei übrigen Schöffen gewesen sein. Borstand der Schöffenbank war der Schultheiß.

Die Bank der Gentleinde war aus zwölf Rathsmannen zusammengesetzt. Sie wurden ans den Geschlechtern genommen, ihr Amtewar, wie das der Schöffen, erblich. Boustand der Gemeindebank war der Bürgermeister. Später, gehoten durch die unabweistwoen Jorderungen der Zeit, ersselgte gegen das Ende des dreizehnten Jahrhunderts der Gintritt der Zünfte in den Stadtrath. Wir haben jedoch des Näheren einen Blick rückwärts zu ihrm und die Geschichte der Zünfte noch in's Auge zu sassen.

Nach drei Richtungen hin erstreckte sich die Thätigkeit und das Streben der Zünfte: auf ihre Gewerbethätigkeit; auf den Krieg und die Vertheidigung der Stadt und auf ihre Theilnahme an der Kädtischen Vermaltung. Jede der folgenden Tendenzen ist unmittelbarer Aussluß aus der nächstvorhergehenden, und es ist eine. Zeit von dreihundert Jahren, während deren fie sich entwickelten. Diese Entwicks lung im Wesen der Zünfte geht parallel mit dem Fortschreis ten der städtischen Verfassung zur wölligen Selbständigkeit: Für die erste der genannten Richtungen waren Städte, wie Ulm, der günstigste Boden. Die Hoftage und Hoffeste, der oft sehr lange andauernde Aufenthalt des Hofes brachte immer regeres Leben: unter die Gewerbetreibenden und belohnte ihren Fleiß mit großen Reichthumern. Die Jumistungen zu Hoffesten brachte die Genoffen Eines Gewerkes unter fich näher: eine technische Berathung über die Ausfertigung det Arbeiten, ein fich in die Hände Arbeiten murde nathwendig: und ungemein erleichtert wurde diese wechselseitige Unterstätzung dadurch, daß die Genoffen derselben Handwerker gleiche Straffen bewohnten, wie zu. B. im zwölften und dreizehnten Jahrhundeet in Ulm die Rürschner in Einer Gasse wohne Die Lage der Stadt an der Donau war ein außerordentlich günstiges Mittel für den Handel, und dieser brachte Handwerker und Kaufleute in immer nähere Verbindung: durch die Vermittelung des zwischen den hörigen Hand werker und den freien Grundbesitzer stehenden Kaufmanns wurde, fast ohne daß man es bemerkte, eine gegenseitige Ans näherung den Stände berbeigeführt. Als die Kreugzüge begannen erhielt der Handwerkerstand neuen Anstof und immer größere Bes deutung. Seit den unruhigen Zeiten Heinen de in richts IV. datirt bis zweite Richtung der Bestimmung den Handeverker: ihre Theila

nahme am Kriege. Beinrich war es, ber die Runfte den Gebranch der Waffen lernen ließ, ihrer Kraft war er bedürftig geworden in feinem frurmbewegten Leben. Hohenstaufen traten die Ulmer Zünfte unter die Waffen: die Beschlechter hatten es nicht vollbringen können, daß mit Ersolg den Gegnern des Kaisers Lothar die Stadtthore gesperrt und die Belagerer zum Abzuge gezwungen wurden. War so der Handwerkerstand durch seiner Hande Arbeit in den Besitz von ansehmlichem Reichthum, und durch die Erfolge, welche fein farter Urm im Krieg erzielte, zum Bewußtsein feiner Bedeutung für die Existenz der Stadt gelangt — was Wunder, wenn in diesem Stande sich das Berlangen regte, uicht längermehr blos Pflichten zu haben und Dienste leisten zu muffen, sondern Rechte zu erlangen, den andern sich möglichst gleichgestellt zu sehen? Dies war die Lage, als gegen die Mitte des zwölften Jahrhunderts zu Rom Arnold von Brescha mit einer neuen Lehre auftrat, welche die Reine des mächtigsten Umsturzes in Kirche und Staat in sich trug. Annächst freilich gieng Arnold's reformatorisches Streben nur auf Italien. Der Klerns, so verlangte Arnold, brauche keinen Grundbesit; er könne und solle sich mit den Erstlingen und Zehenten genügen laffen, und seine Aufgabe sei es nicht, in den Städten Italiens Hoheitsrechte auszunden. Bei dem Beiste der Unabhängigkeit, der ohnehin in den italienischen Städten lebte, wurde durch diese Lehren Del in's Feuer gegoffen, und Rom selbst war es, wo sich mit der wieder wachgerufenen Erinnerung an die alten Größe und Freiheit der Stadt die drobendste Stimmung gegen den Klerus kund gab! Rom Papst Innocenz II. mit dem Bannfluche belegt Büchtete.: sich Arnold nach Frankreich, von bott, wo er sich nicht ficher, fühlte, nach Alemannien, und im Zürlch und am

Bodensee eiferte er mit binreißender Beredtsamkeit für die Rettung der natürlichen Menschenrechte und gegen den zum weltlichen Fürsten gewordenen Papst, gegen die in politischer Herrschsucht, in irdischem Besitz, in Schwelgerei, Unkeuschheit und Rleiderprunk ihres erhabenen Berufs vergeffenden Priefter, gegen Bilderdienst, Reliquien 2c. Babrend feines Aufenthaltes in den oberen Landen war der Samen, den er in Rom ausgestreut, gewaltig aufgegangen. Die Römer hatten in einer auf dem Rapitol abgehaltenen Volksversammlung die weltliche Herrschaft des Papstes abgeschafft und, dem alten Rom ähnlich, einen Senat mit der Regierungsgewalt be-Arnold kehrte nach Italien zurück. Aber er hatte traut. auf deutschem Boden einen ebenso starken Beist des Widerspruches gegen die Kirche hervorgerufen und unmittelbar nach feinem Begzuge aus Deutschland fanden, wie in andern füddeutschen Städten, so auch in Ulm 1150-1152 reformatorische Bewegungen statt. Man las in Ulm die Bibel; mißachtete, als Neuerungen, die kirchlichen Gebräuche, wollte von Bilder- und Reliquienverehrung nichts mehr wissen und annullirte die weltlichen Wirkungen des Kirchenbannes. Wer megen Raubs oder wegen Brandstiftung, die er an Kirchengutern verübt, mit dem Banne belegt fei, erklärte man, der muffe, ehe der Bann Gültigkeit haben könne, erst von dem weltlichen Richter verhört und schuldig befunden sein; auch durfe der Bann ibm in seiner burgerlichen Stellung keinen Eintrag thun; das Reich Christi sei nicht von dieser Welt, und deßwegen könne der Gebannte nach wie vor ein guter Bürger sein. Daß von diesen Ideen die niedere Bolkstlasse am meisten in sich aufgenommen hatte, ist natürlich: war sie ja doch die untergeordnetste, meist bedrückte; es konnte nicht fein, daß man bei dem Berlangen nach Verbefferungen auf dem kirchlichen Gebiete stehen blieb. In Arnold's Lehre war es ausgesprochen, daß Hörigkeit und Leibeigenschaft dem Beifte des Christenthums zuwider seien. Und es zieht sich durch das ganze Mittelalter die Erscheinung, daß mit dem Ringen des Volks nach größerer religiöser Freiheit das Streben nach politischer Emancipation Hand in Hand gieng und daß man bald nach beiden Seiten hin zu gewinnen strebte, bald sich von der einen zu der andern ausschließlich wandte. So ist es der Arnold'schen Lehre in besonders hohem Grade zuzuschreiben, daß die Zünfte der deutschen Städte in eine neue Bahn geriethen, auf welcher sie für sich die Theilnahme an der Regierung zu erobern strebten. Das Zusammenleben der Zunftgenossen ließ den einmal angefachten Kunken dieses Freiheitsdranges nicht mehr einschlummern, weun man auch vielleicht sich sagte, daß jest noch die Zeit nicht gekommen sei für die Verwirklichung jener Ideale. Bun waren die Zünftler nicht mehr bloß durch ihr gewerbliches, materiols les Interesse mit einander verbunden und auf energisches Zusammenwirken angewiesen; und wenn alle Stande einig waren in der Opposition gegen die bestehenden Kirchenverhältnisse, so wollten die Zunftgenossen noch eine politische Gleichstellung mit denen erreichen, mit welchen sie ja in den religiösen Fragen ohnehin Eines Sinnes waren. Dieses flar und scharf in's Auge gefaßte Ziel rief in ihnen eine Energie des Strebens wach, so stark, daß die höheren Stände viel zu spät kamen, als sie gegen die se Auslegung und Ausdehnung der Arnold'schen Lehren sich stemmen wollten, und daß es auch ohne Nuten für sie blieb, als sie, im Schrecken vor der drohenden Beeinträchtigung ihrer bisher privilegirten Stellung, auch den firchlichen Liberalismus wieder aufzugeben für gerathen hielten. Die Zeit der Hobenstaufen mar für die Bestrebungen

der Handwerker chenfalls vortheilhaft. Die Raifer unterstützten fie bald mit, bald wider ihren Willen. Die ganze Stellung der Hohenstaufen zu Rom ist der Beweis, daß sie den Ideen, welche die Zeit bewegten, nicht fremd und nicht abbold waren. Daß Raiser Friedrich sich entschloß, Arnold dem Papfte preiszugeben, ift nicht ein Zeichen feindseliger Stellung zu dem Reformator, sondern nur ein Beweis, daß Friede rich den Rückichten der Politik seine perfonlichen Sympathien opfern zu muffen glaubte. Die Hohenstaufen ließen fich ja überhaupt in ihrer Stellung zum Papstthum lediglich durch die Räcksichten der Politit bestimmen und fie erlichen bier Gefete gegen die Reger, dort nahmen fie die dem Papftthum feindselige Stimmung in ihrem Interesse in Anspruch. In Ulm aber, wo die Zünfte schon für den Raiser gelämpft hatten, mußten fle dieselben gemähren laffen. Und eben diefes Gefühl ihrer Unentbebrlichkeit trieb die Zünftler unaufhaltsam vorwärts, und ohne Scheue verfolgten sie ihren Zwed: Theilnahme an der städtischen Verwaltung. Man suchte fich der Zeitströmung entgegen zu stemmen, und Audolf von Habsburg, wie einst Friedrich I., erließ sogar Gesetze gegen den Bestand der Zünfte. Aber gleichwie in manchen Städten Friedrich's Gesetze --- ohnchin mehr gegen die italienischen als gegen die deutschen Städte gerichtet — in Schwaben wenigstens nie und niegends gehandhabt wurden, so sab fich auch Rudolf selbst genöthigt, an manden Orten eine gunftische Regierung zu organistren.\*)

<sup>\*)</sup> So mußte er in Goslar 1286 die vorber aufgehobenen und verbotenen Zünfte von neuem erlauben, und in Exlingen benselben solche Concessionen machen, daß er eigentlich als ihr Reubegründer gelten

Auch andere Verhältnisse wirften in Ulm günstig für die Plane der Zünfte. Vorber hatte der Grundsaffe eine Stellung zum Eigenthümer eingenommen, welche Diefem ausgedehnte Rechte über das bürgerliche Bermögen des Ersteren einräumte — das Recht des Chezwanges und Sterbfalls hatte bisher am härtesten den hörigen Handwerker bedrückt. Ob die Ulmer in der letten Zeit der Hohenstaufen die Befreiung davon erhielten oder ob sie sich während des Interregnums selbst davon lossagten, ist ungewiß; aber die Thatsache der Aufhebung war im allgemeinen schon für das Intereffe der Stadt selbst von größter Bedeutung, weil nun sich hieher zog, wer überhaupt dieser Fesseln ledig sein wollte, insonderheit aber für die bürgerliche Freiheit: mit ihr war für den Handwerker der Grund zur Gleichstellung seiner Rechte mit denen der andern Einwohner gelegt. Ferner war, wie wir schon gesehen haben, die Bogtei faktisch aufgehoben, ' und es hing damit auch die Befreiung der Handwerker von ihrer Hörigkeit unter die Bogtei auf. Damit erhielt er gleiden Gerichtsstand mit allen übrigen Gemeindegliedern, und schon 1292 nennen die Zunftmeister den Geschlechter Rudolf Gwärlich ihren Mitburger. Was endlich für den Sandwerker eine sehr wirksame Vorbereitung für seine Theilnahme an der Berwaltung enthielt, war die Einführung der deutschen Sprache in den Urkunden, sowie die Kenntniß der in den lombardischen Städten obwaltenden Verhältniffe, Kämpse und Parteiungen. Gegen das Ende des drei= zehnten Jahrhunderts nun waren die Zünfte ein voll=

konnte: "sit unser herre König Rudolf von Rome durch Fride vnd Bucht hat vsgeleit vnd gesezzet, daz man ze Eßelingen Junft vnd Junstmaister han sol." Urtunde aus dem Ende des 13. Jahrhunderts.

kommen organisirter Wehrstand und nahmen an der Stadtregierung Antheil. Zum Zwecke dieser militärischen Organistrung wurden die Städte in Biertel und Sechstel eingetheilt, und aus diesen Bierteln und Sechsteln die Militärabtheilungen genommen. Später verließ man diese Eintheilung und ordnete die Schaaren nach Gewerben, denen der Rath einen Capitaneus an die Spipe gab. 1292 ift der Geschlechter Ulrich Strölin Stadt. hauptmann und Obergunftmeister. Der Capitaneus war, wie in den lombardischen Städten, nicht nur der militärische Befehlshaber, sondern auch das Haupt der die Bürgerschaft vertretenden dritten Bank, das Haupt der Zünfte. Oft findet sich in den Unterschriften der Name des Capitaneus vor dem des Schultheißen, was seinen Grund theils darin hatte, daß in Kriegszeiten er die wichtigste. Stelle im Staate einnahm, theils darin, daß oft ein tapferer Ritter aus dem Landadel dazu erwählt wurde.

Wemeindeverwaltung einräumte, war freilich von Anfang an unr weniges und hatte vorerst mehr nominellen als reellen Werth. Wahrscheinlich wurden die Zunftmeister durch den Nath ernaunt, zur Hälfte aus Junftmitgliedern, zur Hälfte aus Geschlechtern. So sind außer Rudolf Gwärlich der Tuchsmacherzunstmeister Heinrich Ehinger, und Otto von Ehingen, der Zunftmeister des Geschlechterstandes. Manche Zünfte erhielten erst im 17. Jahrhundert das Recht der Theilnahme an der Zunftbank. Man darf annehmen, daß, entsprechend den aus je 12 Mitgliedern bestehenden Schöffens und Gemeindebänsten, auch die Zunftbank zwölf Mitglieder zählte, so daß wir in dieser Periode einen, sechsund dreißig Mitglieder

gablenden Rath baben: gwölf Schöffen, zwölf Rathmannen aus der Gemeinde, und zwölf, in der angegebenen Beife getheilte Junftmeister. Bas die Zünfte nun erreicht hatten, war nicht ohne Unzufriedenheit der Geschlechter gewährt werden, ja, Beit Martaller erzählt in seiner Kronik, daß in Folge der österreichischen Umtriebe, welche die Unabhängigseit det Stadt immer noch bedrohten, alle Zunftmeister vom Burgermetster auf den Weinhof beschieden und heimlich bis auf Geche, d. h. die aus den Geschlechtern ernannten, hingerichtet worden. Es ist aus dieser barbarischen Metelei ersichtlich, wie wild die Erbitterung der Geschlichter und wie fest ihr Entschluß war, wenigstens so lang und so tropig als möglich ben Ansprüchen der Zünfte entgegen zu treten. Wir werden bald sehen, wie die gegenseitige Erbitterung zu blutiger Sehde zwischen den Parteien führte. Borerft mußte fie fich in die Thatsache fügen, daß die Bunfte in den Rath eingedrungen waren, und in die Ueberzeugung, daß sie sich nicht nur nicht wieder daraus verdrängen lassen, sondern ganz zuverläßig die Erweiterung des immer noch fargen Rechtes, das sie gewonnen, anstreben würden. Denn larg genug war dieses Recht immer noch: aber die Schroffften unter den Geschlechtett hielten dafür, daß man den Zünften sogar viel gu viel vetwilligt habe. Grollend über die gemuchte Concession traten Glieder der reichsten und angesehensten Geschlechter, die Ragilline, die Welfer, die Stolzhirsche aus dem Ule mer Bürgervetbande aus - die Avizen Herren wollten: sich durch so nabe Berührung mit den Zünftlern nicht beschmutzen und ihren Standesgenoffen recht deutlich zeigen, wie gering fie auch von diesen und ihrer Energiclosigkeit dachten. Und was war es doch, was man gewährt hatte?! In jeder der drei

Bänke entschied die Mehrheit der Stimmen. Der Vorstand der dritten Bank war aus den Geschlechtern, so standen sechs Bünftler gegen sieben Geschlechter und diese hatten also im= mer noch die Majorität sicher. Aber, wie gesagt, man fürch= tete weiteres Umsichgreifen, und die nächste Beriode wird zeigen, wie die Habs und Herrschgier der Geschlechter die Bunfte zu einem Unternehmen, ähnlich dem Conzelmannschen, trieb. — Um einen möglichst festen Damm gegen die hereinbrechende Flut zu haben, wurde die Aufhebung aller mit mechanischen Arbeiten sich beschäftigenden Innungen ausgesprochen: das Recht, eine Vertretung im Rathe zu haben, wat nur den Schmieden (wozu auch Schlosser und Zimmer-Leute gehörten), den Tuchmachern, Schneidern, Schustern, Bebern, Buckerbäckern und Gewandschneidern zu Theil geworden. Der Widerwille der Geschlechter, welcher in dieser Maßregel ausgesprochen war, der empfindliche Stoß, welchen sie selbst durch ihre ebenso übermüthige als verrätherische Haltung dem öffentlichen Vertrauen beigebracht hatten, hatte in Ulm eine Gährung hervorgerufen, welcher eine Explosion fol= gen mußte; jeder Schritt, den die Geschlechter auf ihrer Bahn weiter thaten, goß nur Del ins Feuer.

Während gleichzeitig nach Außen und Innen die Unabshängigkeit es war, welche den Brennpunkt der ganzen Periode bildete, war äußerlich auch jetzt noch die Stadt vom Kaiser abhängig. Noch war das Stadtgericht ein königliches Gesticht, und vertrat der Schultheiß in demselben den König, anoch bezog Letzterer den Grundzins auch von Klöstern. Die Könige Rudolf und Albrecht konnten noch 1295, 1298 und 1299 die Klöster Salmannsweil und Bebenhausen von Absgaben, Zoll und Steuern in Ulm freisprechen, und Rudolf

nahm, ohne den Ulmer Rath darum zu befragen, 1296 das Aloster Bebenhausen in das Ulmer Bürgerrecht auf. Gerade solche Dinge aber mußten die Ungeduld, womit Ulm sich von der Abhängigkeit loszumachen strebte, steigern. Unterstützt wurde die Stadt in diesem Streben namentlich durch den Berfall der Reichsrechte. Die Ulmer Bölle hatte ein königlicher Dienstmann (Ulrich von Nichhorn) theilweise an sich gebracht und dieselben als Lehen der Stadt überlassen.. Diese stellte Herrn Otto Roth, Luiprand Arlabus und Rudolf Gwärlich als ständige Lehenträger auf. Rudolf batte den Eicheimer um 20 Mark Silber an den Schultheiß Otto Roth verpfändet und nach dessen Tode das Pfand der Wittwe Roth's überlaffen. Man dachte gar nicht mehr daran, solche Pfänder wieder einzulösen: Carl IV. bestätigte 1348 die Pfandurkunde ohne Umstände. Daß die Münze nicht mehr königlich und das Umgeld weggegeben war, haben wir schon in der letten Periode gesehen, die Schultheißenwahl mar Recht der Stadt geworden, der Bogt cristirte meist nur dem Namen nach. Das Gemeindegut hatte sich dagegen immet mehr vergrößert und die Stadt schaltete mit demselben als mit einem freien Eigenthum. Wir schließen diesen Abschnitt, welcher durch drei Erscheinungen' sich bemerklich macht, nämlich durch die immer steigende Abnahme des königlichen Ausehens, durch den Uebergang der Stadt in eine unmittelbare Stadt des Reiches und durch das Auftauchen des demokratischen Princips, indem wir eine kurze Zusammenstellung des Stadtrechts jener Zeit geben.

## Das Stadtrecht.

In Betreff der Straf- und Civilrechtspflege enthält das Ulmer Stadtrecht folgende Bestimmungen:

#### Strafrechtspflege.

- 1) Auf Todtschlag stand der Tod. Die Todesart ist nicht ausdrücklich bestimmt.
- 2) Auf Leibesverletzungen standen Geldstrafen, welche bei Einheimischen durch den Schultheißen, wenn Auswärtige betbeiligt waren, durch den Bogt auferlegt wurden.
- 3) Schmäh. und Schlagbandel wurden mit einer Strafe von zehn Pfunden gebüßt.
- 4) Nothzucht wurde durch Geißelung mit Dornen oder Rutben und Lebendigbegraben bestraft.
- 5) Wer über Betrug, schmäblicher Verletung der Trene, oder einer ähnlichen Schandthat ertappt, und deshalb vor Gericht gefordert wurde, aber nicht erschien, wurde mit dem Rade hingerichtet.
- 6) Wurde ein Dieb ertappt, so konnte ihm der Kläger das Gestohlene auf den Racken legen; dies galt als Beweis. Sonst wurde ein Dieb durch sieben Eideshelfer überwiesen.
- 7) Heimsuche oder Hausfriedensbruch war mit zehn Pfund Strafe belegt, der Kläger erhielt eine Entschädigung von dreißig Solidi und einem Obolus.
- 8) Wer die Schöffen mit falscher Aussage vor Gericht betrog, zahlte zehn Pfund dem Schultheißen und Bogt, und jedem Richter dreißig Solidi und einen Obolus.
- 9) Wurde Einer über einer Beschädigte nach Gefallen tern ertappt, so durste ihn der Beschädigte nach Gefallen büßen, ohne Verantwortung. Wurde er aber vor Gericht gesiührt, so mußte er dem Schultheißen und Vogt zehn Pfund als Buße geben und dem Kläger den Schaden ersetzen.

Burgerliche Rechtspflege.

Diese Bestimmungen bezogen sich auf die Klage vor

Gericht, das Pfandwesen. Schenkungen, Lehen, hürgerliche Berhältnisse.

Die Vorladung vor Gericht geschah durch den Gerichtsboten oder den Kläger selbst. Im erstern Falle unterlag das Nichterscheinen schwererer Strafe, als im letztern. Der Richterscheinende hatte noch den besondern Rechtsnachtheil, daß der Schultheiß dem Kläger gegen den Beklagten Recht sprechen und ertheilen mußte. Un drei Terminen mußte übrigens der Kläger auf den Beklagten bis Sonnenuntergang warten. Dem Beklagten stand es frei, Autwort zu geben oder nicht; gab er keine Antwort, so gab er dem Richter sechs Denare und als Buße noch drei Solidi. Der Kläger konnte übrigens die Vorladung wiederholen, und nach dreimaliger vergeblicher Vorladung mußte der Schultheiß ihm Recht sprechen.

Lud ein Bürger einen andern vor Gericht, und suchte der Beklagte die Entscheidung aufzuhalten durch Ergreifung irgend eines Mittels, so mußte zu Gunsten des Klägers gegen die Güter des Beklagten entschieden werden.

Begen Zinses und Arbeitslohns entschied der Schultheiß ohne Beiziehung des Gerichts. Wenn ein Fremder
einen Bürger vor Gericht forderte, so mußte man ihm Tags
darauf Recht sprechen. Doch konnte kein Auswärtiger einen Bürger überweisen mit Hülfe eines Auswärtigen, sondern nur
vermittelst eines oder mehrerer Richter, analog dem Freibur
øer und Augsburger Stadtrechte.

Alter Grundsatz war es, daß Keiner seinem natürlichen Richter entzogen werden durse. Kaiser Rudolph ertheilte Zürich und allen andern Städten des Reichs die Prärogative einer abgeschlossenen Territorialjurisdiktion, gemäß welcher sie keinen ihrer Bürger vor ein auswärtiges Gericht stellen

dufften. Eben deswegen durfte auch nach dem Stadtrecht von Ulm kein Bürger einen andern vor ein gelstliches Gericht laden, weun ihm nicht anders das Necht verweigert worden war. Blos die Hinterlassenen geistlicher Personen konnten auch vor ein geistliches Gericht laden.

Rein Bertrag durfte von einem Bürger abgeschlossen werden, bei dem nicht wenigstens Ein Richter zugegen wat, der denselben mitunterschrieb und siegelte. Die Pfänder wurden durch das Stadtgericht assignirt. Bom Sonntag Septuagesimä an bis zum Sonntag Quasimodogeniti durfte kein Eid in Schuldklagen geschworen werden; das Eidesanerbieten wurde blos eingeschrieben und blieb unerledigt bis zum besagten Termin. Keinem Bürger, welcher Zugvich, Acker, Wiesen und andere Bestpungen hatte, durfte das Haus, das er bewohnte, verpfändet werden. Dagegen konnten Pferde der Geistlichen, Ritter und Herrendiener von Rechtswegen für unbestrittene Schulden in den Herbergen zu-rückbehalten werden.

Bei Schenkungen von Gütern mußte eidlich erhärtet werden, daß man keinen Anspruch mehr darauf mache.

Häuser, welche keine Lehen waren, galten für Eigensthum. Der Gläubiger konnte das Lehen mit gleichem Rechte, wie der Schuldner, dessen das Lehen war, in Besitz nehmen; verweigerte der Lehensherr die Belehnung des Gläubigers, so konnte er es pfandweise besitzen.

Meier, Herrendiener, Müller, welche in die Stadt zogen wund das Bürgerrecht annahmen, mußten zuvor mit ihrem herrn, dessen Hintersassen sie gewesen waren, abrechnen und konnten nicht wieder als Hörige in Anspruch genommen werden, ohne daß ihnen eine vorher ausbedungene Entschädigungs-summe bezahlt wurde.

55 Hörige Bürger hatten ihrem Herrn jährlich zwölf Denare auf die Schwelle ihres Hauses an Martinitag zu legen, doch nur, wenn der Herr es auf diesen Tag verlangte. Sterbfälle oder andere Rechte von Hörigen zu fordern, mar nicht gestattet. Dagegen hatten zinspflichtige Bürger alljährlich zwei Denare auf den Altar ihres Patrons zu dessen Seelenheil zu legen. Die Bauern der Bürger waren gehals ten, an allen Diensten der Stadt Antheil zu nehmen.

2Beiber und Töchter durften erben, wie die Manner.\*)

13. 11.7

<sup>\*)</sup> Jäger, S. 171. ff.

14

### Bom Jahre 1314 bis zur Kirchenreformation.

# Unruhen.

So bedeutend die Fortschritte waren, welche während der soeben geschilderten Periode in der Entwickelung Ulm's zu äußerer und innerer Unabhängigkeit gethan wurden: der Abschluß des ganzen Prozesses erfolgte erst jetzt und erst nach erneuten, heftigen Kämpfen. Der alte Widerwille der Geschlechter gegen die von den Zünften angestrebte Gleichberechtigung gährte im Stillen fort, ebenso aber hatte die Kraft der letteren und ihre zähe Beharrlichkeit in Verfolgung ihrer Plane nicht nur keine Abschwächung erfahren, sondern war eben durch jenes Aufhebungsedict nur gesteigert worden. Auch die Gegensätze der österreichischen und bairischen Parteien waren nur scheinbar ausgeglichen oder perwischt: da in dieser Frage die Geschlechter unter sich selbst uneins waren, so liegt die Vermuthung nicht ferne, daß die Zünfte nicht werden versäumt haben aus dieser Spaltung ihrer Gegner ihren Nuten zu ziehen. Es war das Handelsinteresse, welches jedem seinen Standpunkt hestimmte. Der Großhandel, mit welchem vorzugsweise sich die Geschlechter befaßten, gieng einerseits nach Desterreich, andererseits aber auch durch Baiern nach Italien, während die Zünfte mit dem Absatz ihrer Badren sowie mit dem ganzen Bezuge ihrer Bedürfnisse, auf Baiern angewiesen waren. Das Andenken an jenen Versuch Conzelmann's, die Stadt in die Bande Desterreich's

zu spielen, lebte fort und hatte um so weniger schwinden können, da eben diese Familie auch jett wieder an der Spite Das Signal zum offenen der öfterreichischen Partei stand. Ausbruche der lange verhaltenen Gährung gab die Kaiscrwahl des Jahres 1314, welche den Krieg zwischen Friedrich von Desterreich und Ludwig von Baiern zur Folge hatte. Der Einfluß der habsburgisch gesinnten Geschlechter hatte es zu Stande gebracht, daß, im Gegensatz zur Haltung aller andern Städte Schwabens, Ulm auf die Seite des österreichischen Thronbewerbers trat. Friedrich's Bruder, Herzog Leopold, mar gegen das Ende des Jahres 1314 personlich in Ulm anwesend und verfäumte nicht die Hoffnungen zu bestärken, welche man ans Friedrich's Verhältnissen sich geschöpft hatte. Schon seit 1308 trugen von ihm, der damals Markgraf von Burgau mar, mehrere Geschlechter verschiedene Leben; der Krieg, welcher nun vor der Thure stand, bot bei der Geldlosigkeit Friedrich's weitere Aussichten auf neue Vortheile und Erwerbungen sowohl für die Geldkaffen der Privaten als für die Gerechtsamen der Stadt: daß im Jahre 1318 die Kraft und Roth durch den herzoglichen Bogt, Burthard von Ellerbach, um fünshundert Pfund Heller Leute und Guter in Finningen fich verpfänden ließen, ist der Beweis, daß man nicht falsch gerechnet hatte. In der That bestättigte anch Friedrich die Rechte und Freiheiten der Stadt ohne Berzug und that dies in den huldvollsten Worten, \*) die zur Genüge darthun, welch großen

<sup>\*)</sup> Friedrich motivirt (14. April 1315) diese Alle mit den Borten ; weil wir die Leuterkeit der unverbrüchlichen Treue und die Treffliche keit der innigen Ergebenheit, wodurch die weisen Manner, Bogt, Rathe und Bürger in Ulm bisher sich ausgezeichnet haben, mit gnäbigen Augen wahrnehmen."

Werth er auf die Anhänglichkeit dieser Stadt legte. Und neben dieser Bestättigung der städtischen Privilegien gieng die Hoffmung der Geschlechter auf ihre Vortheile vollständig in Erfüllung: der Kaiser branchte ihr Geld, wofür er ihnen theils auswärtige Güter verpfändete, theils einzelne Nechte der königlichen Kammer an einzelne unter ihnen abtrat, wie z. B. an den Schultheißen Heinrich von Halle den Bann über die ul-mischen Bäcker und Tuchmacher.

Der Größe des Gewinnes, den so die Anhänger Friedrich's zogen, entsprach aber auf der andern Geite die Größe des Nachtheils, welcher die bairische Partei traf. Der Streit der beiden Fürsten um die Krone hatte dem fröhlichen Gedeihen, dessen sie sich bisher erfreut, einen schweren Schlag beigebracht: das südliche Deutschland, und namentlich Ulm und Angeburg, litten unter zahllosen Sandelsplackereien und Beeinträchtigungen. So kam es, daß, während die Partei Conzelmann die Früchte ihres Sieges ruhig genießen zu können glaubte, von den Gegnern ein Handstreich vorbereitet wurde, welcher ihnen ihren Triumph vergällen sollte. Ein Abend, an welchem Herr Heinrich von Halle eine zahlreiche Gesellschaft in seinem Hause bewirthete, war zur Ansführung des Planes bestimmt: in der Nacht des 12. April 1915 sollte Ulm von baierischem Volk angegriffen und die Stadt an Ludwig ausgeliefert werden. aber weilten Graf Ulrich von Schelklingen und Ritter Burkhard mit ihrem Gefolge in der Stadt, sprengten, als um 11 Uhr das Lärmhorn den Ucberfall verkündete, zum Thore und warfen die Bairischen wieder zurück. \*)

Der gewonnene Sieg wurde benützt. Man wollte nicht nur die bairische Partei ihrer Führer und damit ihrer Lebens-

<sup>\*)</sup> Reichard, Kriegsgeschichte, S. 10.

zu spielen, lebte fort und hatte um so weniger schwinden können, da eben diese Familie auch jetzt wieder an der Spite der österreichischen Partei stand. Das Signal zum offenen Ausbruche der lange verhaltenen Gährung gab die Kaiserwahl des Jahres 1314, welche den Krieg zwischen Friedrich von Desterreich und Ludwig von Baiern zur Folge hatte. Der Einfluß der habsburgisch gesinnten Geschlechter hatte es zu Stande gebracht, daß, im Gegensatz zur Haltung aller andern Städte Schwabens, Ulm auf die Seite des österreichischen Thronbewerbers trat. Friedrich's Bruder, Herzog Leopold, mar gegen das Ende des Jahres 1314 personlich in Ulm anwesend und verfäumte nicht die Hoffnungen zu bestärken, welche man ans Friedrich's Verhältnissen sich geschöpft hatte. Schon seit 1306 trugen von ihm, der damals Markgraf von Burgau mar, mehrere Geschlechter verschiedene Leben; der Krieg, welcher nun vor der Thure stand, bot bei der Geldlofigkeit Friedrich's weitere Aussichten auf neue Vortheile und Erwerbungen sowohl für die Geldkaffen der Privaten als für die Gerechtsamen der Stadt: daß im Jahre 1318 die Kraft und Roth durch den herzoglichen Bogt, Burthard von Ellerbach, um fünshundert Pfund Heller Leute und Guter in Finningen sich verpfänden ließen, ist der Beweis, daß man nicht falsch gerechnet hatte. In der That bestättigte anch Friedrich die Rechte und Freiheiten der Stadt ohne Verzug und that dies in den huldvollsten Worten, \*) die zur Genüge darthun, welch großen

<sup>\*)</sup> Friedrich motivirt (14. April 1315) diese Ale mit den Borten ; weil wir die Leuterkeit der unverbrüchlichen Treue und die Treffliche keit der innigen Ergebenheit, wodurch die weisen Männer, Bogt, Räthe und Bürger in Um bisher sich ausgezeichnet haben, mit gnäbigen Augen wahrnehmen."

Werth er auf die Anhänglichkeit dieser Stadt legte. Und neben dieser Bestättigung der städtischen Privilegien gieng die Hossung der Geschlechter auf ihre Vortheile vollständig in Erfüllung: der Kaiser brauchte ihr Geld, wofür er ihnen theils auswärtige Güter verpfändete, theils einzelne Rechte der königlichen Kammer an einzelne unter ihnen abtrat, wie z. B. an den Schultheißen Heinrich von Halle den Bann über die uls mischen Bäcker und Tuchmacher.

Der Größe des Gewinnes, den so die Anhänger Friedrich's zogen, entsprach aber auf der andern Geite die Größe des Rachtheils, welcher die bairische Partei traf. Der Streit der beiden Fürsten um die Arone hatte dem frohlichen Gedeihen, deffen sie sich bisher erfreut, einen schweren Schlag beigebracht: das südliche Deutschland, und namentlich Ulm und Angsburg, litten unter zahllosen Handelsplackereien und Beeintrachtigungen. So tam es, daß, während die Partei Conzelmann die Früchte ihres Sieges ruhig genießen zu können glaubte, von den Gegnern ein Handstreich vorbereitet wurde, welcher ihnen ihren Triumph vergällen sollte. Ein Abend, an welchem Herr Heinrich von Halle eine zahlreiche Gesellschaft in seinem Hause bewirthete, war zur Ausführung des Planes bestimmt: in der Nacht des 12. April 1315 sollte Ulm von baierischem Volk angegriffen und die Stadt an Ludwig ausgeliefert werden. aber weilten Graf Ulrich von Schelklingen und Ritter Burkhard mit ihrem Gefolge in der Stadt, sprengten, als um 11 Uhr das Lärmhorn den Ueberfall verkündete, zum Thore und warfen die Bairischen wieder zurück. \*)

Der gewonnene Sieg wurde benützt. Man wollte nicht nur die bairische Partei ihrer Führer und damit ihrer Lebens-

<sup>\*)</sup> Reichard, Rriegegeschichte, S. 10.

fähigkeit berauben: ber Schlag, den man gegen die mißglückte Unternehmung führte, galt den Zünften und ihrem revolutionären Die Geschlechter Ulrich und Otto Roth, Kraft der Treiben. Schreiber und Peter Ströhlin wurden vom Bürgermeister Conzelmann aus der Stadt verjagt, ihre Güter eingezogen, und ungehindert beutete Conzelmann seine gluckliche Stellung aus unter dem Schute einer Verschreibung, welche er schon früher zu seinen und seines Anhangs Gunsten der Gemeinde abgenöthigt hatte, und die wir nur dem Namen nach kennen, welche aber jedenfalls eine Art Sicherheitsbrief gewesen sein mnß. Ludwig that was er vermochte, um die Parteien auszusöhnen — unter sich selbst und mit dem Gange, den die Ereignisse nun einmal genommen hatten. Dem Druck, der durch Conzelmann und seine Partei geübt wurde, stellte er eine kaiserliche Verordnung gegenüber, worin jene Verschreibung der Gemeinde aufgehoben und diese vom Gehorsam gegen ihren Bürgermeister entbunden, ebenso ließ er den Befehl ausgehen, daß "niemand in Ulm nach dem gemeinen Wesen stellen solle." (Letterer Zusat scheint anzudeuten, daß die Zünfte die Gefahr einer Auslieferung an Defterreich immer noch nicht beseitigt glaubten.) Aber weder Güte noch Ernst erreichten ihren Iweck. Gestütt auf den von Friedrich zum Landvogt über Oberschwaben ernannten Grafen Hein= rich von Werdenberg und auf den mehrfach schon genanns ten Ellerbach blieb die Partei unerschütterlich hartnäckig nicht nur in ihren Sympathien für Friedrich, sondern sie arkei= tete offen für ihn wider Ludwig. Da entschied (28. September 1322) die Schlacht bei Mühldorf den Kronenstreit. Ludwig mar Sieger, Werdenberg brach die Treue, die er Friedrich gelobt hatte und gieng zur bairischen Partei über. Ludwig trat nun energischer auf. Die österreichisch Gefinnten murden von ihm vor das Hofgericht geladen und Angesichts der Lage konnten dieselben wohl etwas besseres nicht thun als zum bosen Spiel gute Miene machen und in eine wieder nur außerliche und scheinbare — Berfohnung einwillis gen. So nahm denn Ludwig die Stadt zu Hulden und Gnaden an, verzieh den Widerstand und sprach die Angeflagten von der Klage los.\*) Audererseits wollte er aber auch den eigenen Anhängern ihre Treue vergelten. 1224 verpfändete er an Heinrich Roth, der auch zu ihm gestanden, die Korngülte, die Judensteuer und die Gülte des Lauinger Amtes, die Steuer, Burg und Stadt von Gundelfingen und die Einfünfte der ulmischen Ammannstelle auf die Dauer von sechs Jahren. Um die Gemüther vollends zu berubigen, verweilte er in den zwei folgenden Jahren wiederholt in Ulm (24—28. Januar 1325 und in den letten Tagen von 1326), bestättigte den Werdenberg als Landvogt und ertheilte diesem den gemeffenen Auftrag, die Ulmer zu freundlicher Gesinnung zu beingen. Aber als Papft Johann XXII. über alle Städte, welche sich an Ludwig angeschlossen, das Interdict verhängte, da erhob die österreichische Partei aufs neue ihr Haupt, wahrend auf der andern Seite auch Ludwig's Anhänger dem Interdicte gegenüber dieselbe Haltung annahmen, die man früher dem Baun gegenüber bewiesen hatte. Die Mönche schloßen die Kirchthüren und niemand wurde zu Gottesdienst und Sakrament zugelaffen, die Todten murden in ungeweihe ter Erde eingescharrt: ...es wurde nichts unversucht gelaffen um die bairisch Gefinnten zu Paaren zu treiben. Bergebens. Bon einer Gefügigkeit keine Rede: anstatt um eine Aufbe-

<sup>\*) &</sup>quot;Bir nemen in auch von vnfern duniglichen gewalt abe bie Chlag barumb fi ber ze boff für vns geladen fint." Rürnberg, Freitag nach St. Urban 1323.

bung des Interdictes zu bitten, ließen die Bürger den Monchen nur die Wahl zwischen Deffnung der Kirchen und zwis schen Ausweisung aus der Stadt. Da den Mönchen ihr. Gehorsam das erstere nicht zuließ, so wurden sie aus der Stadt gejagt und erst nach Ludwig's Tod, 1348, wieder eingelaffen, als das Interdict am 11. Oktober 1347 wieder aufgehoben worden ward. Bischof Friedrich von Bamberg, welcher als päpstlicher Commissarius die Aufhebung des Interdictes aussprach, sagt zwar, daß die Ulmer demüthig darum nachgesucht haben. Mit der ganzen, durch zwanzig Jahre bewiesenen Haltung steht diese Neußerung im Widerspruche, wenn man auch ohne Bedenken die Möglichkeit zugeben kann, daß, da mit dem Tode Ludwig's die Ursache des Juterdicts aufgehört, der Bunsch nach Biedereinführung des öffentlichen Gottesdienstes sich geregt habe. Bis zum Jahre 1348 wenigstens, dies ift gewiß, geschah nichts von Seiten der Ulmer, um die Aufhebung zu erlangen, obgleich es in der Stadt traurig genug aussah. Denn außer dem durch das Interdict herbeigeführten Zustande in religibsen Wingen war die Wuth der Parteien zügellos geworden. Morden, Todtschlagen, Häus serniederreißen, Mauerbrechen und Verwüstungen aller Art maren an der Tagesordnung\*) bis es 1327 dem Landvogte gelang einen Vergleich zu Stande zu bringen, in welchem die vollkommene Gleichstellung der Geschlechter und der Zünfte in Beziehung auf die bürgerlichen Rechte ausgesprochen wurde. Nach diesem Vergleich mußten die Geschlechter all ihr Gut versteuern und den Zünften ge-

•.

<sup>\*)</sup> Bmb alle die sache, die si vnther auf diese Zeit wider vns getan baben mit Tod schlagen vnter einander, mit Maurbrechen an der Statt vnd darinnen. Urkunde Ludwig's, d. d. Regensburg, Mitt- woch an Reminiscere 1331.

loben, sie in ihren Rechten nicht mehr zu franken, "Bürger" ist nur der den Geschlechtern und Zünsten gemeinsame Name. Dies ist der

Schwörbrief vom Jahre 1327,

welcher folgendermaßen lautet:

Bir der Burgermeister, der Rat vnde alle Burgere gemeinlich rich vnde arm der statt ze Ulme versehen offenlichen für vns vnde für alle Bnsern Nachkhoumen mit diesem Briet vnde tun kunde allermeniglichen, Alß vor vil vergangen Zits ten vnd Jare vnser vorfahrende von solches besonderen großen nut frommen vnde Ern wegen, die sie an gerechten Zeunften erkhent vnde verstanden han, die Zeünften alhie ze Blme geordenet unde gesezt hand in solicher Mas, daz sie Siebenzehen Zenuftmeister vude Zeunften bie ze Blme gemacht handt vnnder den alle Handewerkher hie ze Blme vergriffen findt vndt dieselben Zeunften also geordent unde gestärkt handt, daz sy ainem jeglichen Zeunftmeister under sinem handewerth unde allen sinen Buderthonen vndte allen iren nachkhomen hie ze Blme all ir Recht vnde gut gewohnheitten, die sy vorher gebracht handt, verschriben vnde bestetigt handt vnde daz die Burgere, die nit der Handewerkher noch der Zunften sindt, vff die And, die sy geschworen handt unde aller jerlich schweren werden, dem Zeünftmaister vnde iren Anderthonen aller rechten unde redlichen dingen ze legen unde beholfen sein sollen, also daz ptlicher Zeunftmaister unde sine Bnderthonen nun vnde bernach alle Zit by allen iren rechten vnde guoten gewönkaitten, die ainer ptlichen Zunft vormals von dem Rate verschriben sindt, bleiben vnde bestanden ane alle generde.

Bnde daz auch herwiderumb die sibenzehen Zeünftmaister vnde alle die gemainde der handewerkher bie ze Blme vf die

And, die sie geschworen handt, vnde noch aller Jerlichen schweren werdent, alle Burger hie ze Blme, die nit der Zeünften oder Handewerkher sein unde auch alle ire nochkhos men auch getrewlich friden vnde beschirmen sollen vnde in ze legen vnde verholfen sin aller Rechten vnde redelichen Sachen vnde durch Niemands verhengen noch gestatten, daz kein Bnlust noch vnrechter Gewalt an inen beschee, vnde daz auch sle die auch bep iren alten Rechten vnde guoten Gewonheitten, die sie herbracht band, beleiben sollen taffen alz sie in Erbarkeit unde guoten gewonheitten berkomen sind. daz sie deren von der gemaind gesterkht vnde nit befreukht sollen werden, ane alle geuerd, vzgenomen allein von der Steuer wegen, daz da ein ytlicher Burger hie ze Blme, er sp von den Burgern oder von den Zeünften, all fin gut, es jy ligendes oder varendts allewegen versteuren vnde verdienen follen, alf dan der Rat hie ze Blme klainer vnde großer gmainlich, oder mit dem merer tail, daz dan ire vfsetzendt vnde erkhent oder ze Rate werden, ane alle geuerd, vnd daz auch mit Namen von den Burgern, die nit der Zeünften noch der Handewerkber sin, allewegen vierzehen geschworen Ratgeben an den kleinen Rat hie ze Vlm gen sollen vnde vnser aller Reichen vnde Urmen gemainer vnd geschworner Burgermaister ainer vß den= selben sin solle, unde von den Zeunften unde Handewerkhern sibenzehen Zunftmaister, vnde der also mitainander an dem kleinen Rat sin sollen zwen vnd dreißig Man, bey derselben Ordnung wir auch noch fürbaß bleiben wellen in geller der weiß so vorgeschrieben stat. anc alle geuerd, vnde ma sich nun sid der Zeit her alß die vorgeschriben Ordenung angefangen vnde gemacht ist, der stat lauf vnde sachen mit der hilf Gottes fast gemehrt handt, darumbe ond auch vmb thonfftiger Afflauf Zwitracht, vnde Stoßen fürzekomen unde

niderzelegen, so seien wir in der vorgeschribenen Ordenung solcher sachen mit ainander freundtlich auch vbereinkomen, daz wir einen großen Rat hie ze Blme ouch besetzt vnde gemacht han ben dem Ersten von den Burgorn, die nit der Zunft noch der Handewerker sindt Zehen Man, vnd den von der Araumerzunft dry Man, von der Kaufleuthzunft dry Man, von der Grawtücherzunft dry Man, von der schmidzunft dry Man, von der Beden Zunft dry Man, von der Fischerzunft ain Man, von der Metgerzunft zween Man, von der Kürßnerzunft ain Man, von der Weberzunft zween Man, von der Schneiderzunft ain Man, von der Schuosterzunft dry Man, von der Gerberzunft zween Man, von der Bawleut Zunft zween Man, von der Merklerzunft ain Man, unde der such also mitainander deß großen Rath von den Burgern vnde von den Zunften virtig Man weßen und sin sollen, unde sollen onch also der Burgenmaister unde großer unde Mainer Rat hie ze Blm dem Rat vnde allen Burger gemeinlich rich unde arm hie ze Blm vf den And, den sie geschworen hand versorgen unde vmb ein Jegliche sach raten unde vrthaplen, niemandes ze lieb noch ze land, dan als sich ein Iglicher von Herzen unde von synem erkhenen unde sich verstadt vmb ein Jeglich sach, darumb dann ein Iglicher gefragt wirdt, ob es recht und redelich sy, und waß auch also der Burgermeister, der kleine auch der größer Rat gemainlich oder mit dem meren tail außachten unde ze Rat werden, oder wie sich ein Igliche sach vf ir er vnd aide schickhet oder sirgent, daz soll ein firgang haben, vnde soll auch gentlich darby beleiben, also daz fich Niemandts darwider sezen noch thun, noch dez kheins weegs speren noch widern soll ane alle geuerdt, Bzgenomen vmb gut verheißen oder vmb Bßzug oder Raißen, vnde vmb starkh hefftig sachen, daz soll man allzit mit einer

gemaind wißen unde millen verhandlen, unde also, so wellen wir die Burger vnde die gemaind gemaindlich, die nit der Rat sind dem Burgermaister vnde die Rat groß vnd klain ze allen vorgeschribnen sachen vf die Apd, die wir geschworen hand, vnde die wir auch hie allzit jerlich schwören werden, getrewlich friden unde schirmen, und nit gestatten noch verhengen, daz dariber khain gewalt noch Bnluft von Niemandt an sp gelegt wird, oder in widerfahr, dann daz es hp allen denen, alz vorgeschriben stet, getrewlich bleib ane alle geuerd. Were aber, daz es sich erfunden murde, es geschen vber thurz oder lang, daz Jemand hie ze Alme, es were von den Burgern oder von der gemaind des Rhats, oder außerhalb des Rhats ichzit darwider raten wurde oder tete, darvon Uflauf oder Widerwertigkheit vferstehen oder erwachsen möchte, so sollen alle die, an die dann daz bracht wirde oder geworben mirde, oder die das sonst innen oder gewar wurden of die and, die wir alle geschworen hand und jeto schweren werden fürbringen vnd fagen in solcher Maßen weren der oder die, die soliche Widerwertigkheit stiften wolten von den Burgern, so soll man das den Ainingen verkhunden, daz die des an ainen Rat bringen vnd sollen dann dieselben von ainem Burgenmaister vnde von einem großen vnd kleinen Rat hie zuo Blm darumb gestraft unde Gebehert werden, nachdem alz sy sich dann gemainiglich oder mit dem meren Tail of ir er vnde aide erkhennent vud ze Rate werdent, daz fie darmit verschuldt haben, es sp an lib oder an guot oder an inen beeden, were aber die, die solich Widerwertigkheit triben oder würben von der gemeindt, vnde vi der Zeünften, for sollen die, die dann des ersten innen oder gewar werdendt, oder an die dann daz ersten innen bracht oder geworben wurde, bringen an den Zeünftmaister, darein der gehert, so

soll dann derselb Zunftmaister onde sie Zunft dariber siten, und sich vf ir er vnd aide erkhenen, mas begerung der oder dieselben darumb verschuldt haben, vnde wie der oder dieselben von ir Zunft gestraft unde gebeßert worden, darby foll es bleiben, es were dann ob sich dann die von ir Zunft nit wollten strafen lassen, oder ob die sach an die Ainung, vor ehe dann das dem Zunftmaister verkhundt wurde, so soll die straff unde Besserung by dem Rat bleiben in aller der weiß, so vorgeschriben steht. Welcher oder melche aber von den Zünften gestraft vude gebessert wurde, che die sach für die Ainung khomme, so soll es doch bey derselben Straf vnde Besserung vnde Buoß bleiben, daß er der vom Rat nit mer soll gestraft werden ob die sach der darnach wol für den Rat oder au die Ainung bracht murde. Wer aber, ob Jemand, an die die sach bracht wurde, oder der daz sonst innen wurde, Die sach verschwig und die nit brechte an die Statt, also vor geschriben steht, so sollen der oder dieselben, wo man daß khundtlich erfinden vnd gewar wurde, in allen den schulden fein, als die, die daz geworben vnde getriben hetten. Darzu han wir gesetzt, daz die Burger, die deß Rats syn, ane die Zunftmaister vnde ane die Rät von der gemeind noch diefelben Zunftmaister vnde Rat von der gmeindt widerumb ane die Burger, die deß Rats sindt, ir jetweder tail ane den andern khainen besondern Rat haben. sollen, dann da die zween vnd drißig oder ir der Mertail, ob man einen kleinen Rat haben wolt, oder die Bierzig oder ir der mertail, ob man aines großen Rats notturftig were, gegenwirdig by ainander seindt ane alle geuerde. Bßgenomen allain, ob läuff der sachen hergangen, darumb der klain oder der groß Rat, oder ir der Merertail ze Rat wurde, etwan vil auß den Räten, beide von der gemaind vnd auch von den Burgern,

vhauschießen, solcher sachen nach ze gedenken, oder die ze verzaichendt, vnde doch wider an einen Rat ze bringen, daß soll an den Artichel Rath von den Zeunften also versezt werden, dieselben vnde darzu die fiebenzehen Zunftmaister vnde auch der alt Burgermaister sollen dan zesamen sizen vnde sollen vf ir Aid vnd nach irer Mehrer Bahl einen Burgermaister, der sy dann auch der nutest vnde der best derzu gedunkt fein, er sy innerhalb oder vierhalb des Rate nemen und erwölen, vnd wan dan daß geschicht, so soll der new erkeren Burgenmaister unde die Sibenzehen Zunftmaister unde auch \* die großen Rat von der gmeindt die Sieben Rat geben von den Burgern ze dem alten Rat geben an den flainen Rat, die den daran khomen mogen vnde darzu zehen Ratgeben von den Burgern an den großen Nat vf ir Ehr vnd Aid nach irer Merer Wal ze erkießen und erwelen, welche sy dann darzue nuz vnde gut bedunkt ane alle geuerde vnde weicher Burgenmaister vnde welcher Zunftmaister, welcher Rhatgeb von den Burgern oder von der gemaindt also ernewert oder an großen oder an klainen gesezt worden, daß all vnd ir ieglicher besonder sollen schweren gelerte Aide ze den Hailigen mit vigeboten Fingern, all vorgeschriben sach getrewlich ze halten ane alle geuerdt, darzu soll man vusere vorgeschribene gesat vusers Buochs auch mit ablesen, vude auch getrewlich halten nach der Erkhandnuß des merentail des Mats ane alle geuerd, doch mochte sp ein Burgenmaister oder Rhatgeb von den Burgern oder von der Gmaind also widerwertig stellen, oder also vnrecht tun, daz man kundliche gebresten an ihme spirte oder erfunde, den oder dieselben mag man allweg, wenn man will wol verkheren, vnde mit andern ersegen in den vorgeschribenen Rechten. Wir han auch mit ausgedruckten Worten gesezt, daz man thainen Burger hie ze Blme weder von den Bur• 11

gern noch von den Zeunften weder ze Burgermaister, ze Zunftmaister noch ze Natgeben an klainen noch an großen Rat nit nemen noch erwelen foll, bann daz der zum: minsten : (minde, sten) fünf Jar baushebig vude ein geseßener Burger allbie ze Vime gewesen ist, vnde also haben wir geordnet, daz alle vorgeschribene Ordnung vade Verkherung nun fürbaß mer ge Plme ewiglich vude auch aller jerlich beschen soll in einem Wonut" den nechsten vor sant Georgentag ane alle geuert, doch sollen die Zunftmaister unde Rhatgeben von den Burgern vnd bon der Gemaind deß großen und des klainen Rcs thes, onde auch die Burger, die nit der Natinoch der Zuns ten seindt, unde alle gemeintlich der Zeunften unde der Handewerke' vperhalb des Rats allwegen vf St. Georgentag schweren ainem Burgenmaister und den Räten aller vorgeschriben sachen getrewlich bepftendig berathen vnd beholfen fin ane alle: geuerde, so soll ain Burgermaister of dieselben Zeit auch berwiederumb schweren einen gelerten Aid ze den Seiligen mit vigebotten Fingern, ein gemein Mann ze fein Richen vnd Armen vf alle gemeine gleiche vnde redliche ding, ane alle generde. Darzu ban wir vorgenanten Burgenmaister, Rat wid alle Burger: gemeinlich Rich vnd arm der Statt ze Blm gesezt und segen mit dirrem Brieu, daz weder Burgenmaister, Zunftmuister, Ratgeben, noch vnser zwolf geschworen Richter noch gemeinlich kbein anderer Burger hie ze Blm, er jy von den Burger oder von den Handwerkhern noch Jemand andern von irentwegen von Riemand thainen Rath Schap, Niuet noch Schauchung noch theinerlan gaab, die sich vf Rath Chat zühet oder geziehen mag, oder ainer. so fich vf den And ichtet erkhant unde entsteht, dan sich vf Rathschat ziche vnde deß von khainen Burger allhie ze 21m antreffen, nemen, bicten, empfahen, verhaißen noch geben soll, weder

heimblich noch offenlich, welcher aber daß daruber thete unde vberstehre, es wer Burgermaister Richter oder Rathgeb oder Junftmaister, Burger oder Handwerthsman, Des Rathes oder vier halb des Rhates, der soll mainaid heißen unde fin, unde soll dannoch darzue gebessert werden, als der Rhat oder der mehrertail des Rhats dann darumb deß ze Rat werden Also haben wir vorgenanter Burgermaister, die Zunftmaister, die Ratgeben unde alle Burger gemainlich Rich und Arm der Zeunften unde auch die nach der Zeuuften fin of diesen Brieu jezo vnbe zwungenlich geschworen gelert. Aid ze den 🐲 bailigen mit vfgeboten fingern, alles daß getrewlich ze halten vnd mar vnd: steet lassen, daß hinuor an diesem Brieu geoffnet ist unde geschriben stet ane alle generde. Bnd dez alles ze warem und offenem Brkhunde han wir Anser Aller vnde vnser Statt gemeines Insigel offenlichen gehenkht an Difen Brieu, der geben ift in der Fasten des nachesten Montag nach dem Sontag, alz man fingt Oculi, da man zelt nach Christi geburt druzehen hundert Jar, vnde im Siben vnd zwainzigisten Jare."

Außer diesem Bertrage, welchen er zwischen der Gemeinste selbst zu Stande brachte, schloß der Bogt einen zweiten für seine Person mit der Stadt, der ihm wahrscheinlich nur den Besitz der Bogtei und ihrer Einkünste sichern sollte. Dabei war er klug genug, bei den Parteien sich angenehm zu maschen. Er verband sich 1328 mit der ganzen Gemeinde zur Hülfe gegen ihre Feinde bis zur Rückschr des Königs Ludswig aus Rom, dem Willen der Bürger schmiegte er sich ausschräcklich in dem Grade an, daß er aussprach auch gegen Feinde nichts ohne ihren Auftrag unternehmen zu wollen. Die Bogtei wollte er übrigens auch nach des Kaisers Heimstunft behalten. Dafür verpslichtete er sich, zwanzig behelmte

Diener für 600 Pfund Heller zu unterhalten, schiene ihm diese Zahl ungenügend, so blieb ihm unbewommen auf eigent Roften die Schaar zu vermehren. Jedoch hatte dieses Abs kommen auf die Ruhe der Stadt lediglich keinen Einfluß, Daher sandte Ludwig noch im nämlichen: Jahre den energis schen Grafen Berthold von Graisbach, genannt von Reuffen, nach Ulm. Der Graf, welcher bei dem Raiser in boben Gunften staud, sollte die Bürden des Reichsvogtes und des Schultheißen in sich vereinen; er und der Rath schloßen keinen Bertrag, den Herzog Rudolf von Baiern im Namen des Raisers bestättigte. Aber mit allen diesen Vorkehrungen war ein dauerhafter Friede nicht hergestellt: immer noch biele ten sich der Bürgermeister Ulrich Conzelmann und sein Bruder Audolf, der frühere Schultheiß, an der Spipe ihrer Partei und bis zu der, 1331 erfolgten, vollständigen Und föhnung des Königs mit der Stadt hatten fie nicht aufgehöut Umtriebe zu machen. Sollte Frieden und Rube wiederhergestellt werden, so mußten die Unruhestifter beseitigt und ihnen die Macht zu weiterer Agitation genommen werden. Daber that Ludwig den letten und äußersten Schritt gegen Conzele mann. Die ganze Amtsfahrung, alle Briefe, welche berselbe unter Anhängung des Stadtsiegels ausgestellt hatte, murden vom Kaiser nichtig erklärt, Conzelmanu selbst aus der Stadt verwiesen, seine Güter eingezogen und dem Grafen Berthold zugewiesen. Die übrigen Anhänger Conzelmanns wurden gefangennogesetzt und nach Verhältniß ihres Antheils an den frühern Uuruhen bestraft. Zwischen den "innern und äußern" Bürgern, ...d. h. zwischen den unter Conzelmann Vertriebenen und denjenigen, welche in der Stadt geblieben waren, wurde auf diese Weise am sichersten eine Aussöhnung ermöglicht. Die Anhänger Conzelmann's, unter denen namentlich die

Brüder Heinrich, Ulrich, Johann, Berthold und Luiprand, die Grangelin genannt, sich befanden, gestanden in einer Urtunde, daß fie in den Aufläufen, Dighellungen uud Stöffen, welche unter Ludwig in Ulm geschehen in des Königs und Grafen Berthold Ungnade gekommen seien, daß sie aber ihre Schnld gebessert haben. Zum Beweise hiefür verschrieben sie sich dem Grafen Berthold, daß sie sein Frommen fördern und dem Rath gehorsam sein wollen. Würden sie dies Versprechen brechen, und der Untreue durch drei Mannen, "die des Raths seien" und mit einem gelehrten Eid wider fic zeugen könnten, überwiesen, so wollen sie und ihre Erben dem Grafen Berthold oder überhaupt dem jeweiligen Bogte vierhundert Pfund Seller schuldig sein. Die Bürgen nahm man - zum Beweise daß die Spaltung unter den Geschlechtern mirklich gehoben sei — aus beiden Parteien: es waren Otto und Ulrich, die alten Rothe, Conrad von Halle, Peter Ströh-Lin, Ulrich Gokolt, Otto der Roth und sein Sohn, Ramminger der alte, Otto Roth, genannt Seveler, Johann Koprell und Ulrich Obser. Sollten die Brüder nicht im Stande sein, die vierhundert Pfund zu bezahlen, so räumen sie diesen Bürgen das Recht ein, ihnen all ihr fahrendes und liegendes Gut zu verkaufen. Auch zwischen dem beseitigten Werdenberg, nach deffen Absetzung zwischen ihm und den Geschlechtern Reibungen und Schädigungen aller Art waren verübt worden, wurde ein Bergleich zu Stande gebracht. \*)

Bürgern aufgerichteten Sühne anzuschließen vnd sammt seinen Biensten mannen alles Schadens zu "vergezzen vnd alles wiederdiez, des mir oder minen Dinern an luten vnd guten von den Bürgern die nu ain tail sind:" so versicherten auch seine Gegner, "daz wir den edeln veren Grauen Sainrich von Werdenberg vnsern vogt fin erben vnd

#### Die Bunfte.

Allein unt äußerlich war auch diese Verständigung. waren nur die Geschlechter, welche ihre öfterreichischen und bairischen Gegensätze für ausgeglichen hatten, und gerade durch diesen Friedensschluß zwischen ihnen sahen sich die Zünfte wieder bedroht. Noch bestand jenes Edikt des Rathes, das die mechanischen Gewerbe verboten hatte. Erfolg hatte es gleich von Anfang an lediglich keinen gehabt: anstatt eine Schwächung der Zünfte berbeizuführen, maren diese erft recht mit voller Energie auf ihr Gedeihen bedacht gewesen, tros jenes Berbots hatten sich nun siebenzehn Zünfte gebildet und repräsentirten eine mächtige Coalition gegen die Geschlechter. Es waren dies: die Krämer, Kaufleute, Grautuder, Schmiede, Bader, Fischer, Metger, Kürschner, Weber, Schneider, Schuhmacher, Gerber, Bauleute, Merzler, Müller, Binder, Bader. Das Mißtrauen erwachte neu: man bemerkte mit Sorge und Neid, daß die Stimmenmehrheit im Rathe immer noch auf Seite der Geschlechter mar, denn wenn auch fiebenzehn Zunftmeister gegen fünfzehn Geschlechter standen, so konnten doch letztere durch Beiziehung der Schöffen, welde noch nicht gesetzlich von den Rathssitzungen ausgeschlossen

alle die im in dem stoz vnd der sach so er mit Ulrich Kuntselman vnsern Burgermaister durch vnsern Gerrn den Kaiser gen vns anwilsneh, beholsen gewesen sint. vnd — sagent suir vns vnser erben vnd fuir alle die mit vnser gesellen vns v\over der Stat vertriben wordden vnd ir Erben. Also mit der Bescheidenhait, daz wir die sach vnd den schaden den wir von in envsangen hant gen in sinen erben vnd gen sinen helsern vnd iren erben niemen gedauern suln. weder mit wort noch mit werch noch mit kainen sachen die in ze schaden komen umgent." Bei den Heiligen gelobten sie, kunstig Frieden zu halten. — Urkunde der Geschlechter v. J. 1329.

waren, sich die Mehrheit verschaffen. Die Zahl der zwölf Bunftmeister hatte sich durch die steigende Zahl der Zünfte auf siebenzehn gemehrt und ohne daß die Geschlechter, durch ihre eigenen Spaltungen unter sich uneins, es hätten hindern können, hatten die Zünfte den Grundsat eingeführt, daß alle Bürger Ulm's, die nicht zu den Geschlechtern gehörten, in eine Zunft eintreten mußten, der Name ihres Gewerkes mochte sein welcher er wollte. Außerdem war man zu der Einsicht gekommen, daß nun ein Rath von 26 Mitgliedern nicht mehr ausreiche um der Verwaltung der Stadt genügend obzuliegen, zumal da die Schöffen durch die Anhäufung ihrer Thätigkeit in der Rechtspflege gänzlich in Anspruch genommen waren. Den Augenblick nun, in welchem endlich die Geschlechter sich verständigten, wollten die Zünfte ergreifen, um den bisher erworbenen Rechten neue hinzuzufügen. Sie verlangten, daß ihnen Antheil an der Gesetzgebung, am Steuersatz und die Controle über die städtischen Ausgaben eingeräumt werde.

Ihr Verlangen erregte auf Seite der Geschlechter den größten Widerspruch und Widerstand, allein es war nicht mehr möglich die einmal in Fluß gerathene Bewegung zu hemmen. Achtzehn Jahre, bis 1345 dauerten die inneren Kämpse fort, nicht innerhalb des Rathes nur, sondern wiederholt losbrechend in offenen Unruhen und Aufständen. Aber auch jetzt wieder war alles Widerstreben Seitens der Geschlechter vergebens, vielmehr mußten sie sich sügen, als man die Einsehung eines großen Rathes verlangtest, dessen Majorität aus zünstigen Bürgern bestehen solltes Vorerst wurde über die Aenderung der bisherigen Versassung nichts beschlossen: im Jahre 1345 wurde nur ein Schwörbrief vereinbart, dessen Zweck war durch gegenseitiges Gelöhniß die

Biederlehr von Rubestörungen abzuschneiden. Der Brief ift von der Gemeinde der Sandwerter ausgestellt: bie Rieberlage ber Gefchlechter im Rampfe exhellt hierans. Socio fahrend ift die Sprache, beren fich bie Bunfte bebienen: "Die Burger, beißt es, die nicht zu ben handwerkern gebos ren, (alfo die Beschlechter), feien an ber Ginficht gefommen, daß Unfriede und Ungucht ohne der Gemeinde Meifterschaft und Gefege niemand wohl ftillen und ichlichten moge, barunt baben fie — die Geschlechter — ben gemeinen Sandwertsleuten bei den Seiligen einen gelehrten Eid geschworen, alles ju balten, was fie erdenken mogen, davon Freundichaft. Bucht und Friede Reichen und Armen erwachsen tonnte. Auch fie, die Bunfte, haben den Geschlochtern geschworen, alle Bege jum Frieden ju fuchen, die fie wiffen, damit fie vereinte Lem te und unflößig bleiben mogen." Die Bunfte fegen bas her fest: alle Bürger zu Ulm, Reiche und Arme, sollen um alle feitherigen Bruche, Feindschaft und Stoffe") gute Aceunde fein. Sag und Zeindichaft niederlegen und fie nicht erneuern noch affern, mer dies überfahre, foll gehntaufend Manorfteine an die Stadt geben\*\*) und jedenfalls fo lange aus der Stadt verbannt fein, bis er fle geliefert. Benn bie Mehrzahl des Rathes ihn für unichnldig erkenne, fo folle ibm ein Eid übet seine Unschuld abgenommen werden. Alle beimlichen Bundniffe, und alle Bundniffe, welche nicht auf die Gefammtbürgerschaft von Ulm fich beziehen, und welche, sei es mit ober ohne Briefe, Gibe und Gelübde bisher bestanden baben, follen ab fein. Ber fle nicht abthue, folle ber Stade

<sup>&</sup>quot;) "Die ung of bife Bit ie ergangen und geschehen fint."

<sup>&</sup>quot;") Dieje Art von Buffe war noch an andern Orten, g. B. Augeburg, Bafel, gebräuchlich.

fünfzigtausend Mauersteine liefern: und ein Jahr lang verbannt sein. Lasse sich der Berurtheilte innerhalb der ulmischen Bannmeile bliden, ebe er seine Strafe entrichtet, so folle mit ihm verfahren werden als mit einem übersagten schädlichen Manne. Gleiche Strafe foll denjenigen treffen, melder jum Beitritt in ein solches Bundniß aufgefordert oder von dem Bestand eines solchen in Kenntniß gesetzt war, ohne davon sogleich dem Rath Anzeige gemacht zu haben. Wer ju der Stadt Schaden werbe mit Worten oder Werken, deffen Leib und Gut soll der Stadt verfallen sein. Wer, und sei es nur ein eines Pfundes Werth, wider den Willen des Rathes und der Gemeinde, nach der Gemeinde Gut stebe mit Worten oder Werken, falle gehen Pfund Heller bezahlen und ein halbes Jahr verbaumt sein, die Strafe solle, je nach der Größe des Bergebens, gesteigert werden. Zum Posten des Ammanns sollte kein Bürger, Reicher oder Armer, Gewaltiger oder Ungewaltiger, zu kommen suchen, vom Michaes listage 1345 an auf fünf Jahre.\*). Wenn "Stöffe" gescheben, so folle wohl ein Freund zum andern laufen dürsen, jedoch nur um schicklich zu sein und die Sache auszurichten. Wenn ein Bürger diesen Artikeln nicht nachkomme oder, was ja zwischen Zünften und Geschlechtern vorkommen könne, durch dieselben Haß, und. Feindschaft herheigeführt werden, so. sollen die Bürger behülflich sein; daß ein jeglicher seiner Feindschaft entladen werde: die Stimmenmehrheit des Mathes folle ent-

Die Schultheißenstelle murde nämlich voraussichtlich des einen Geschlechter übertragen. Da nun dieser seinen Posten zu gestellen ner Partei ausbeuten konnte, so wollte man lieber einen unter eilichen Auswärtigen damit betrauen, ähnlich, wie man in italienischen Städten auch bas Umt bes Podesta der Unparteilichkeit wegen einem Auswärstigen übertrug.

scheiden. Diese Artikel mit andern zu vermehren oder daran zu streichen, behielten sich die Zünfte ausdrücklich noch bevor: auf fünf Jahre wurde der Bertrag von beis den Parteien beschworen.\*)

## Das rothe Buch.

Auf die Dauer von fünf Jahren gelobte man sich Treue und Gehorsam gegen die Gesetze. Für den immerhin noch möglichen Fall, daß irgend welche Streitigkeiten zwischen Pris aten entstünden, für welche der Vertrag nicht besonders vorgesehen hätte, griff man zu einem nahe liegenden Auskunftsmittel: was seither, vor dem Schwörbrief, sich nach und nach in der Pragis erprobt und eingebürgert hatte, das alte Herkommen, welches bisher neben dem geschriebenen Stadtrecht sich erhalten und Ansehen genoffen hatte, wurde einer zeitgemäßen Revision unterworfen und was Recht und Gewohnheit forderten, wurde zu Jedermanns Kenntniß gebracht. So entstand ein eigenes Stadtbuch, 1345, in welchem der Fortschritt der ulmischen Gesetzgebung beinahe in chronologischer Ordnung verzeichnet ist. Aber auch jetzt noch konnte man sich nicht gänzlich vom ungeschriebenen Herkommen trennen, sondern es blieb, namentlich was das Che- und Erbrecht betraf, noch manches den mündlichen Ueberlieferungen, welche im Schoofe des Gerichts fortdauerten, überlassen. Die consequente Niederschreibung dessen, was durch dieses Herkommen war eingeführt worden, wurde erst am Ende des fünfzehnten Jahrhun-

Mitre 1345 bie zwei andern, die sich gegenseitig erganzen. Ein Brief v. J. 1397 scheint nur eine aus den v. J. 1327 und 1345 existirenden zusammengetragene Schilderung der ulmischen Verfassung zu sein. (Jäger.)

derts beschloffen, als durch das Absterben vieler alten Schöffen die Besorgniß entstand, es möchte die Kenntniß dieser Grundsätze mit ihnen aussterben.\*) In diesem Stadtbuch nun waren die Anfangsbuchstaben jedes Gesetzes und Artis kels roth geschrieben, daher das Buch den Namen "rothes Buch" erhielt. Das rothe Buch enthält in fortlaufender Reihe bis zum Jahre 1372 eine große Anzahl von Bestättis gungen alter auf die Fortdauer des Friedens berechneter Gesete, und es ist aus demselben namentlich zu ersehen, wie emfig man darauf bedacht war, Streitigkeiten zwischen ein A zelnen möglichst rasch abzuurtheilen, bevor sie allgemeiner bekannt und Beranlassung zu weitergreifenden Parteiungen werden könnten. Es gehören hieher namentlich die Gesetze wider das Raufen, Schleppen an den Haaren, Messerzucken, Berwunden 2c. — Gesetze, aus denen immerhin ersichtlich ift, wie naturwüchsig die Ulmer Manieren waren. Jedem Bürger ward es nun zur Pflicht gemacht, daß er da, wo er von "Stöffen" (Zerwürfnissen) zwischen andern Bürgern etwas sehe oder höre, alsbald Frieden zu stiften suche, und unterließ er dies, so ward ihm dieselbe Ahndung, wie dem Friedensstörer selbst, angedroht. War es gar der Bürgermeister oder zwei vom Rathe, von denen die Ermahnung zum Frieden ausgieng ohne befolgt zu werden, so traf den Ungehor-

Ť

Dieses beginnt: "wir der Bürgermaister und die Rätte, großer und kleiner der Statt zu Blm haben dem nachbedacht, daß in furger Zeit gar vil Erber weiser und alter vnßer Richter und Rat Taider von Tod abgangen, und unßer Stattrecht und alt Herkommen wol ingebend gewesen sind, und auch gewüßt hant, umb das, so sen wir berätentlich zusammen gesessen nud haben einander ermant der stud, die hernach geschrieben sind.

samen die Strase einer einmonatlichen Verbannung für jeden einzelnen Fall, und außerdem wurde jeder noch besonders für seine Ruhestörung geahndet. 1372 wurde dieses Gesetz noch weiter dahin geschärft, daß wer dem Gerichte, oder dem Gerichtsboten oder Zweien vom Rathe nicht auf die nächsten acht Tage Gehorsam leiste und Frieden halte, je nach Umständen auf ein volles Jahr aus der Stadt verbannt wurde. Innerhalb dieser acht Tage hatte der Rath über den Streitsfall zu verhandeln. Dem Ausspruch des Rathes auf Strase oder gegenseitigen Vergleich mußten beide Theile unweigerlich sich fügen; wer sich dessen weigerte, wurde auf ein Jahr verbannt, während gleichwohl die Gemeinde den andern Theil "bei dem Frieden schirmen sollte.")"

### Bweiter Schwörbrief.

Die ängstliche Sorgfalt, womit man hiedurch auf die Erhaltung der Ruhe hinarbeitete, ist der Beweis, daß es im Stillen immer noch fortgährte. Es liegt in der Natur der Dinge, daß die Geschlechter sich mit Widerwillen gesügt hatten und daß die Zünfte sich mit einer mehr als eisersüchtigen Bewachung des Errungenen nicht begnügten, sich vielmehr immer noch als auf halbem Wege stehen geblieben betrachteten. Kaiser Karl IV. war ohne Zweisel von den Geschlechtern über den Stand der Dinge unterrichtet worden, als er im Jahr 1353 von Constanz aus diesen Unruhen in den Städeten — nicht zu Ulm allein — durch eine Verordnung entgegentrat, in welcher er befahl: "wenn einige im Landfrieden zu Schwaben besindliche Städte anstößig würden oder ein

<sup>\*)</sup> Gesetz ohne Datum im rothen Buch. In diesem kommt zum ersten= mal urkundlich der Rame "Geschlechter" vor: "Geschlech= ter oder Antwerkleute."

Auflauf und Krieg zwischen einigen Bürgern dieser Städte entstehe, so sollen die drei nächstgelegenen Städte der betreffenden Gemeinde ihre Botschaft überschicken um vorsichtig und mit Bescheidenheit dahin zu arbeiten, daß beide Theile sich lieblich versöhnen und verrichten." In der That war auch einzelnes vorgefallen, welches die Zünfte erbost Sie hatten freilich gelobt, ihrem Hauptmann und dem Bürgermeister und Rath geborsam zu sein und ohne des Rathes Wiffen und Geheiß kein Gesetz zu machen. dererseits aber hatte der Rath wieder Maßregeln getroffen, welche in die jungen Freiheiten der Zünfte eingriffen. Daß er die wenigen Rechte, welche den Geschlechtern noch übrig geblieben waren, aufrecht erhielt, ift begreiflich. Aber er gieng geradezu feindlich gegen die Zünfte vor. Es ist nicht nur eine unbedentende Frage gewesen, als er die Trinkstuben aufhob, welche bis gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts nach und nach allgemein in den Städten aufgekommen waren. Mit diesem Beschlusse war der jungen Freiheit die Art an die Wurzel gelegt. Wohl diente dem Rathe zum Vormand: man wolle damit allem weiteren Unfuge zuvorkom-Aber nicht nur die Möglichkeit von Reibereien und Ruheftörungen: es war auch die Möglichkeit gemeinsamer Be-War dies erreicht, so war dem enerrathung abgeschnitten. gischen Zusammenhalten der Zünfte ein Lebensnerv abgeschnitten: an die Stelle der seitherigen selbstbewußten Haltung und Einheit mußte Lauigkeit, konnte Zersplitterung und das mit gänzliche Schwächung treten. Die Maßregel griff übris gens, so flug sie berechnet war, nie ganz durch. nur, daß die Zünfte die Absicht des Rathes gewahrten: sie traten so entschieden auf, daß noch im gleichen Jahre ein zweiter Schwörbrief abgefaßt wurde, aus welchem erhellt, daß die Plane des Nathes gerade in das nicht gewollte Gegenstheil umgeschlagen waren. Was dieser Schwörbrief in noch schrofferer und hochschrenderer Sprache, als der erste, enthält, sieht ganz so aus, als wär' es alles bloße Verwilligung der Zünfte an die Geschlechter gewesen, und da dieser zweite Brief erst eigentlich die ulmische Verfassungsordsnung enthält, so ist aus seinem Inhalte zu ersehen, wie nun das demokratische Prinzip entschieden die Obershand über das aristokratische gewonnen hat.

Der Schwörbrief trägt das vollkommene Gepräge eines Bertrages zwischen dem Rathe und der Bürgerschaft, und es sind in ihm die Besugnisse des Rathes, die Rechte der Geschlechter und die Gerechtsame einzelner Zünste und Bürger auss bestimmteste sestgesett. Die Versassung erhielt die wesentliche Aenderung in der Einsehung eines "großen Rasthes." Als Veranlassung zur Gründung dieses Instituts wurden angeführt: die bedeutende Gebietsvermehrung, die immer mehr steigende Bedeutung des gewerblichen Lebens und die Verhütung ferner ter Unruhen.")

Die Zusammensetzung des großen Rathes zeigt nun, wie das demokratische Prinzip vollskändig über das aristokratische gestegt hatte. Bierzig Mitglieder bildeten ihn: unter diessen gehörten aber dreißig den Zünsten an, und nur die letzten Zehn den Geschlechtern. So war also, mit Einschlußder zweiunddraißig Mitglieder des kleinen Nathes, der gestammte Nath zweiundsiebenzig Mitglieder stark. Bei der Wahl in den großen und kleinen Nath sollte von nun an die

<sup>\*)</sup> In offenbar übertriebener Beife wird in einzelnen Kronifen die da= malige Bevölterung der Stadt auf 60,000 Einwohner angegeben.

größte Unparteilichkeit und Uneigennützigkeit herrschen. diesem 3mede murde ein schon 1345 gegebenes Wesetz angewendet, wornach "Rathsschats" weder gegeben noch angenommen werden durfte, und welches den Geber mit einer Lieferung von 1000, den Empfänger mit einer Lieferung von 10,000 Manersteinen an die Stadt ahndete. Mindestens fünf Jahre lang matte in Ulm "haushäbig" sein, wer zum Burgermeister, Bunftmeister oder Nathmann gewählt werden wollte und anßer dem Bause mußte er auch liegende Güter besitzen. Von den Mirthen durften nur diejenigen in den Rath gewählt werden, welche Raufherren und Städtehoten beherbergten; diejenigen, welche Edelherren bewirtheten, waren von der Bahlfähigkeit ausgeschlossen. Fragen wir, wozu diese strenge Ausscheidung dienen sollte, so ift nur Eine Deutung möglich. Der Paragraph ist nichts als der Aussluß der auf Erhaltrang ihrer Machtstellung eiferfüchtig bedachten Demokratie. Der Wirth, in dessen Sause Edelleute und Herren einkehrten, konnte, war er im Rathe, ein Zwischenträger werden, der die Plane und Beschlüsse des Rathes der unterlegenen Bartei verrieth. — Von Anfang an waren, wie wir gezeigt haben, die Rathostellen erblich; nun hatte die Erblichkeit aufgehört: alljährliche Wahlen waren jest festgesest. Bahl wurde nur unter Rücksicht auf die persönliche Tüchtigkeit vollzogen; hieraus folgte, daß manches sonst vornehme und reiche Geschlecht im Rathe gar nicht vertreten war. Ob der Gewählte überhaupt tüchtig sei — hierüber entschied erst in geheimer Sitzung der Rath selbst, und waren etwa einer ober mehrere Mitglieder des Rathes dem Vorgeschlagenen verwandt und befreundet, so mußten sie die Sitzung verlassen. Das Contingent, welches die Zünfte zum Rathe liefern sollten, war genau bestimmt; von den Krämern drei, von den

Kaufleuten drei, von den Grautuchern drei, von den Schneis dern drei, von den Bäckern drei, von den Fischern einer, von den Meggern-zwei, von den Kürschnern einer, von den Webern zwei, von den Schmieden einer, von den Schustern drei, von den Gerbern zwei, von den Bauleuten zwei, Merzler, Müller, Binder und Bader entsendeten zusammen einem Abgeordneten zum Rathe. Großer und kleiner Rath versamme melten sich aufangs vier Wochen vor, später vier Wochen nach Georgi zu einem "gebotenen" Rathe, von welchem ohne dringende Ursache niemand wegbleiben durfte. Die Zünfte erhielten zunächst in dieser Sitzung den Auftrag, innerhald: einer Frist von vier Tagen ihre Zunftmeister in den kleinen, und ihre Rathe in den großen Rath zu wählen. Jede Zunst nahm ihre Wahl auf dem Zunfthause vor. Nicht jedes Jahr war die Wahl von siebenzehn neuen Vertretern nothwendig da der Zunftmeister drei Jahre lang im kleinen Rathe saf-So traten in einem Jahre acht, im andern neun aus dem kleinen Rathe. Erst zwei Jahre nach seinem Austritt aus. dem kleinen Rathe kounte einer wieder in denselben gewählt werden, dagegen stand seiner sofortigen Erwählung in den großen Rath nichts im Wege. Die Wählenden hatten vor Beginn des Wahlaktes eidlich zu geloben, daß sie mit Gewissenhaftigkeit ihre Wahl treffen wollten. Finden sich immer wieder Erneuerungen der Verbote gegen Wahlbestechung und wiederholte Einschärfungen strenger Strafen, so liefern fie eben den leidigen Beweis, daß es an solchen nicht fehlte, die bei diesen Wahlen ehrgeizig oder eigensüchtig sich vordrängten.

In derselben Sitzung werden die dreißig zünftigen Mitsglieder des Rathes ihres Amtes entlassen. Die Wahl war völlig frei. Die Zünfte konnten entweder Zunftweister, die aus dem kleinen Rathe ausgetreten, oder frühere Mitglieder

des großen Raths oder sonst einen Mann ihres Vertrauens in den großen Rath wählen. Am fünften Tage traten die neugewählten Zunftmeister nebst der im kleinen Rathe noch auruckgebliebenen Sälfte der Bunftmeister und die dreißig neugewählten zünftigen Mitglieder des großen Raths auf dem Rathhause\*) zusammen, um für das fommende Jahr den Bürgermeister zu mählen. Der bisherige Bürgermeister stimmte mit. Vor der Wahl hatte er den Rathseid, daß man nur den Tüchtigsten wählen wolle, zu verlesen. Zumächst wurden zwei Mitglieder gewählt, deren Aufgabe die Abnahme der Stimmen war. Hiezu murden jederzeit der dem Amtsalter nach älteste Richter und das den Lebensjahren nach älteste Rathsmitglied bestimmt und beiden der Stadtschreiber beigegeben. War diese Formalität erfüllt, so traten Bürgermeister und die übrigen Rathsglieder ab. Buexft gaben die zwei Zuruckgebliebenen ihre Stimmen ab, dann wählten die übrigen bei verschlossenen Thüren. Sofort nach dem Schlusse des Wahlaftes wurde das Resultat alsbald betaunt gemacht, der neugewählte Bürgermeister auf das Rathhaus beschieden und ihm vom Altbürgermeister der Eid abgenommen. Ein Formular, welches uns zur Hand ist, enthält folgendes Ceremonical bei dem Amtsantritt des neuen Bürgermeisters. "Der Alte Burgermeister, der dann das

<sup>\*)</sup> Das Rathhaus ist eines der ältesten Gebäude der Stadt. Früher, noch im Jahre 1362 hieß es "das Raushaus", doch sührt es schon 1419 in Urkunden den jezigen Namen. Erweitert und vergrößert ward es 1370, wo die Stadt mehrere Gebäude am Fischmarkte anstaufte und abbrechen und das größere Gebäude mit dem Kaufshause in Berbindung bringen ließ. Die häuser L. A 347 u. 348 kamen noch 1532 und 1668 hinzu. (Dietrich, Beschreibung der Stadt Ulm, s. 64 f.)

vergangen Jahr Burgermeister geweßen ift, redt also: Liebe Freund. Nachdem wir mit gueter Gewohnheit hergebracht haben, daß Wir alle Jahre einen Rath ändern, und einen neuen erwählen; also haben Wirs demselben alten Gebrauch und Herkommen nach, uf diß Jahr abermahls fürgenommen und sonderlichen N., weiland N. seeligen Sohn, zu einem Regierenden und Geschworenen Burgermeister erkießt. Dems nach so böret denn Brief, darauf Wir dann jezo schwören; und hinfuro alle Jahr schwören werden, und weiter meine Wortt." Auf das wird der Brief verleßen, so nun solches beschehen, so redt derselb Alte Burgermeister: "Liebe Freund: Ihr habet den verleßenen besigleten Brief, darauf Ihr jezw schwören und alle Jahr schwören werdet, wol vernommen, also werdet Ihr schwören denn Brief, nach seiner Innhaltung zu halten, und denn Aclteren, Burgermeister und Rath, auch einem Haubtmann im Feld, sammt und sonder, gehorsam und gewertig zu sein, Getreulich und ungefehrlich. Also her bet auf, und sprechet mir nach : "Wie ich mit Worten be\* schaiden bin und der verlesene Brief innhält, das will 36 halten und thun, und dem Geleben und Nachkommen, wahre lich, getreulich und ungefährlich, also schwör Ich, daß mix (Sott helff." — Darauf so redt der alte Burgermeister zu dem neu erkorenen Burgermeister also: "Burgermeister, so werdet Ihr schwören, ein gemeiner Mann zu sein, Reichen und Armen, auf alle gleiche, gemeine und redliche Ding, ohn alle Gefährde; Run hebet auf, und sprechet mir nach: ""Als ich mit Wortten beschaiden bin, und der verleßene Brief innbalt, dem will ich Nachkommen, wahrlich, getreulich und uns. gefährlich, also schwör Ich, daß mir Gott helff."" — Wenn nun solches vollbracht, so redt der neu erkorne Burgermeister: Liebe Freund. Dieweil Ich aus gnädiger Fürsehung

4

Almachtigen Gottes von Einem Erbaren Rath, Difes que fünftige Jahr, zu einem Regierenden Burgermeifter erfißt und erwählt, So will Ich Euch Alle innsgemein ganz freundtlich bitten, Ihr wollet Mir den Allmächtigen Gott von Herzen fleißig helffen anrueffen, daß Er Mir Sein Göttlich Gnad und Gedenen Mildtiglich verleihe, damit Ich in diser meiner Ehrlichen u. stattlichen befohlnen Berwaltung difer Ehrlichen und fattlichen Commun und Euch Allen, in Allweg dermaßen fürstehen mög, daß es Seiner Allmächtigkeit angenehm und gefällig, und Euch und gemeiner Statt zu aller Wohlfarth, Chrlich, Rüplich und fürständig sepe; darauf so ziehet im Gottes hin und sendt Miteinander fridlich und schidlich." - Sitte war es, daß der neue Bürgermeister bei der Zunft so viele Ofterfladen in die Zeche schickte, als von ihr Mitglieder im Rathe saßen, persönlich bei ihnen erschien und eine Zeit lang neben dem Junftmeister Plat nahm. Chenso war es eine Art Huldigung gegen die Zünfte, daß der Bürgermeister am Reujahr, begleitet von einer Abord= ming der Geschlechter, den Stadtknechten, Thurmbläsern und Stadtpfeifern, die auf dem Markte versammelten Bunfte befuchte und ihnen seine Glückwünsche aussprach.

Auf die Wahl des Bürgermeisters folgte die der Stadtswehner, der Beamten für's Land, der Hospitalpsleger, sowie der Psleger für den Pfarrkirchenbau, für die Alöster und Kaspelleu; für Führung des Einungsbuches, für die Fruchtwerwaltung, das Bauwesen, die Gartens, Felds und Feuerspolizei, für den Weinkeller des Hospitals und für das Kriegsdepartement wurden besondere Beamte gewählt ohne Unterschied aus großem und kleinem Rathe, je nach Bedürfsniß zwei oder drei, in welch' letzterem Falle dann gewöhnlich zwei aus den Jünsten mit einem Geschlechter das Amt verssahen. Auch von diesen trat jährlich Einer aus.

So hatte das demokratische Princip geflegt. terliegende Partei hatte fich über keinen Misbrauch des Sieges von Seiten der Sieger zu beklagen, und es trat endlich ein Friedenszustand ein, deffen feste Grundlage die Achtung der gegenseitig verbürgten Rechte war. Rur wenige Geschlechter schmerzte der Berluft ihrer früheren Stellung so sehr, daß sie ans dem ulmischen Bürgerverbunde austreten muffen glaubten; die meisten erkannten an, daß man an ihrer äußeren Stellung nicht stark gerüttelt hatte. Denn ihr Geburtsrang blieb respektirt, so weit es nur mit den neuen Prinzipien fich vereinigen ließ. In amtlichen Urkunden des Rathes wurde ihnen eine, vor den Zünften fie auszeichnende Benennung zuerkannt, indem fie den Handwerkern bald als "Gemeinde", bald als "Bürger" der Gemeinde der handwerker gegenüber gestellt murden. Auch eine Art von befreitem Gerichtsstande war ihnen bewilligt. Hatte ein Geschlechter sich eine Störung der öffentlichen Ordnung zu Schulden kommen lassen, so mußte die Anzeige davon bei den "Einungen" (von diesen nachher) gemacht werden. Diese durften nicht etwa die Sache untersuchen und den Schuldigen bestrafen, sondern von ihnen mußte die Klage an den kleinen Rath gebracht werden, welcher dann in Gemeinschaft mit dem großen Rath das Erkenntniß fällte, welches fich auf Leib, Leben und Vermögen des Angeklagten erstrecken konnte. Das gegen mußten Alagen gegen Zünftler nur an den betreffenden Junftmeister gebracht werden, der in Berbindung mit der Junft das Vergeben untersuchte und bestrafte. Rur zwei Fälle bildeten eine Ausnahme von diesem Berfahren. das Bergeben, ebe es dem Junftmeister angezeigt wurde, den Einungen befannt geworden war, jo gieng es ebenfalls durch diese an den Rath. Ferner konnte berjenige, welcher bem

Spruche der Zunft sich nicht unterwerfen wollte, das Urtheil des Rathes anrufen. Der Geschlechter konnte sich seinem Berichte, dem Rath, nicht entziehen. Die Competenz des Aunftgerichts in Betreff des Strafmaaßes läßt sich nicht mehr bestimmen, jedenfalls war es zur Erkennung auf Leibesund Lebensstrafen, Landesverweisung und Verluft des Bürgerrechts nicht befugt. - Ein weiteres Borrecht der Geschlechter war es, eine eigene Gesellschaftsstube zu haben. Dagegen hatten sie eine um so größere Berantwortlichkeit für Gesetzesübertretungen: der Geschlechter bezahlte durchweg das Doppelte der Strafe, welche der Zünftler zu erlegen hatte. Um empfindlichsten waren sie ohne Zweifel durch die gegen den Lugus gerichteten Gesetze berührt worden: in dieser Hinsicht hatten sie vor den Handwerkern nur sehr weniges vor-So durfte die Geschlechterin einen seidenen Schleier von 20 Faden tragen, die Handwerksfrau nur einen von 12, jene durfte außerdem einen Marderhut oder einen Marderpelz um den Hals anlegen. Doch ihre Bevorzugung in diesen äußern Dingen blieb nicht ohne Beeinträchtigung. Ihr vorzügliches Prädikat war das der "Ehrbarkeit", und es war dies öffentlich anerkannt. Gleichwohl konnten sie es nicht hindern noch rückgängig machen, daß 1398 ein Bierbräuer, Heinrich, fich der "erbare Her Heinrich der Bierbräu" nannte. hatten sie insofern zum Unmuthe hierüber kein eigentliches Recht: waren fie ja selbst die Veranlaffung zu größerer Anuäherung der Stände geworden. Sie hatten sich in den Betrieb bürgerlicher Gewerbe eingelaffen, und ihr Reichthum hatte so dieselbe Quelle wie der des Zünftlers; Heurathen maren eingegangen worden, durch welche sogar Zunftgenossen, die eine Geschlechterin geheurathet, den Zutritt in die Geschlech= terstube gewannen. Die Zünfte hielten begreiflicherweise baran

• •

fest, daß ein Geschlechter, welcher ein Sandwerk betreiben wollte, in die Zunftverbindung eintrat. Berloren hatte er das Recht zum Wiedereintritt unter die Geschlechter damit nicht; dieser stand ihm, wenn er sein Junftgewerbe wieder aufgeben wollte, immerhin offen. Ueberhaupt aber blieb unter den Geschlechtern den Zünften gegenüber eine gewisse vornehme Zurückaltung immer herrschend, und diefe zeigte sich ` namentlich in dem hartnäckigen Festhalten am Vorrechte der Gesellschaftsstube. Diese Frage wurde die Veranlassung zu Berhandlungen vor dem Nathe. Die Zunft der Kaufleute, welche eine große Anzahl von Geschlechtern zu den ihrigen zählte, glaubte gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts berechtigt zu sein, ebenfalls für fich eine Gesellschaftsstube zu errichten. Hiegegen protestirten die Geschlechter auf's ente schiedenste. Freitag vor Invokavit 1503 murden plöglich Matthäus Lupin und Simprecht Leins in das Haus des Geschlechters Wilhelm Befferer gerufen. Dort fanden fie, außer 2B. Befferer, die Geschlechter Wilhelm Reithart, Leine'leiblichen Schwager, Jakob und Walther Chinger u. A. versammelt, welche als Stubenmeister der Geschlechter ihnen mit Unwillen vorhielten, wie sie eine Stube errichtet, zwei Stubenmeister erwählt und für jeden Theilhaber ein jährliches Stubengeld von 5 Gulden festgesetzt haben jollten. Borgeladenen bestritten dies ebenso wenig, als sie andererseits geneigt waren, auf ihre Stube zu verzichten. Sie haben erklärten fie, mit dem Wirthe das Abkommen getroffen, daß er von jedem eine Zeche von 5, 6, oder 7 Denaren nehme: die Zusammenkunfte haben aber blos den Zweck der Berathung von Zunftangelegenheiten. Eine abgeschlossene Stubengesellschaft haben sie nicht errichtet, vielmehr kommen Leute aus allen Zünften zu ihnen und ihnen sei, wer komme

und fich in Ehren, Redlichkeit und Freundlichkeit halte, willkommen, sie sondern sich von niemanden ab, wollen auch den Geschlechtern an ihrem Gerkommen nichts benehmen. dieser Erklärung nicht zufrieden wendeten fich die Geschlechter an den Rath, indem fie fich auf das alte Berbot der Trintftuben beriefen. Lange ließ der Rath den Streit unerledigt: die Stimmenmehrheit war entschieden die der Zünftler. Erst 1527 kam man zu einer endlichen Berathung, und hier wurde zu Gunsten der Zünfte entschieden: weil alles seither in der Trinkstube der Kaufleute ehrbar gehalten worden sei, so wolle man gestatten, daß dies die gemeine Zeche für alle ehrbaren Aunfte sein könne und daß der Wirth, welchem die Zeche verliehen worden, ein freier Birth sein solle. (Bon diesem Streite rühren die Bezeichnungen "obere und untere Stube" her — jene die der Geschlechter, diese die der Zünfte.) Rur behielt sich der Rath vor, eine Aufsicht durch vier Rathsmitglieder zu führen. Intrinken, gottesläfterliches Gerede, Spiel und anderer Unfug zogen den Berlust des Gastrechtes nach sich; die Rathsverordneten hatten für sämmtliche Theilnehmer die Zeche zu berechnen und der obere Tisch mußte für diese und für Fremde vorbehalten bleiben.

Erst als Karl der Fünfte die revolutionären deutschen Städte wieder gedemüthigt hatte (1548), bemühten sich die Geschlechter, die frühere bevorzugte Stellung wieder zurückerserobern, und mehr noch als sie damals besessen zu erlangen. Die Löwen, Besserer, Chinger, Rothen, Kraste, Reidharde, Strölin, Stammler, Nahmen, Ungelder, Günzburger, Lieber, Schaden, Schermar, Gesler, Baldinger wendeten sich an den Kaiser mit der Bitte um die Ertheilung von Abelsbriessen. Wohl haben sie — so führten sie aus — in Ulm geswohnt, aber von andern gemeinen Bürgern sich stets ferne

gehalten. Einer Zunft wollten fie vollends gar nie angehört haben, vielmehr seien fie stets von anderen Rauf- und Handelsleuten wegen ihres adeligen Herkommens geehrt worden. Sie haben mit dem auf dem Lande wohnhaften Adel Chebundniffe eingegangen und Burgen, Märkte und Dörfer theils als Eigenthum besessen, theils zu Lehen getragen. lich aber führten sie an, wie sie eben dem jetzigen Raiser gegen den König von Frankreich gute Dienste geleistet und fich stets dem österreichischen Hause anhänglich und willfährig erwiesen haben. Ueber diese äußerliche Erhöhung ging aber ihr Gewinn vorläufig nicht hinaus: die Verfassung der Stadt - wurde noch nicht verändert, vielmehr verlangten noch 1514 und 1515 die aus den Zünften erwählten Rathsberren, daß die Rathsämter ausschließlich aus der Mitte der Zünfte bejett werden sollten. Wollte man hierin eine unberechtigte Anmaßung und ein Streben nach Umsturz der Berfaffung, nach einer Alleinherrschaft der Zünfte erblicken, so wird man dabei gänzlich übersehen, wie durch den mehr oder weniger versteckten übermüthigen Kastengeist, der sich in der Opposition der Geschlechter gegen die Gesellschaftsstube der Raufleute kundgab, die Gemüther nothwendig wieder aufgereizt werden mußten, und wie somit die Forderung der zünftischen Rathsmitglieder nur ein Wiederhall war und eine natürliche Reaktion gegen die andere Partei. Ausgeglichen wurde der neu entzündete Streit im Jahr 1516, wo man festsetzte, daß die Wahlen in Zukunft so zu treffen seien, "daß sich niemand über Kränkungen" an seinem Herkommen beschweren könne. Erk vom Jahre 1548 an, wo das ulmische Staatswesen überhaupt zu sinken ansteng, standen die Geschlechter wieder an der Spipe.

## Die Behörden: Ber Sandrichter.

An diese Schilderung der innern Kämpfe fügen wir passend ein Wort über die einzelnen Behörden, welche während der Zeit von 1314—1548 in Ulm regierten. nächst sehen wir nach der Stellung des Landvogtes und des Reichsvogtes. Noch waren diese Posten durch den Raiser besett; doch geschah es, was bei dem hohen Grade von Emancipation, den man erreicht hatte, natürlich war, nicht mehr um kaiserliche Rechte über die Stadt auszuüben, sondern mehr, um nicht faktisch sich aller Macht zu begeben und um die Stadt im kaiserlichen Interesse zu erhalten. Bon den kaiserlichen Rechten war, außer der Verleihung von Leben, wenig mehr übrig geblieben. So setzte Friedrich von Oesterreich den Grafen von Werdenberg zum Landvogt, und wir haben gesehen wie dieser, bis zum Augenblick seines Uebertritts, das österreichische Interesse mit Umsicht und Thatkraft wahrte. Als nach seinem Siege König Ludwig den Grafen Berthold von Graispach mit der Landvogtei betraute, mar Werdenberg's Stellung fast aufgehoben: aber er hatte sich den Besty der Bogtei durch einen Vertrag gesichert, und die Stadt wußte nicht recht, wie sie es mit dem Landvogt zu halten hatte, bis die erwähnte Aussöhnung zwischen ihr und Werdenberg zu Stande gebracht war. Eine erhöhte Bedeutung gewann das Amt unter Kaiser Karl IV. durch die Erneucrung des Landgerichtes in Stadelhof. Dieses war über den Unruhen, welche nach Rudolf's Tode hereingebrochen waren, in gänzliche Vergessenheit gerathen. Die Erneuerungsurkunde Karl's IV. deutet selbst darauf hin, daß im Laufe der Zeit viele Fürsten und Herren sich sogar Freibriefe gegen dasselbe

Ach erworben hatten.\*) So mar der Zerfall unausbleiblich. Mur das für die Abhaltung des Landgerichts bestimmte Bebande,\*\*) Stadelhof genannt, erinnerte noch an das Institut: melliere Bürger und Geschlechter trugen es zu Leben, und Rakl IV. selbst hatte es dem Geschlechter Heinrich Maver von Nördlingen als erbliches Reichslehen überlaffen, besaßen es H. Maver's Rinder und der Geschlechter Konrad Hundfuß von Ulm als Leben. Die Maver nun verkauften cs — wohl nicht ohne durch Karl dazu veranlaßt worden zu fein — an den Grafen Ulrich von Solffenstein, dem der Kaiser schon 1348 die Landvogtei in Oberschwaben übertragen und welcher in Gemeinschaft mit seinem Bruder unter Zustimmung Karl's sich der Stadt zu Frieden und Bündniß verschrieben hatte. Zu Nürnberg erfolgte am Sonntag vor dem Erscheinungsfest 1361 die kaiserliche Belehnung an Helffenstein, und mit dem Eintritt in den Befit des Stadelhofes war nun die gute Gelegenheit gegeben, auch die alten landgerichtlichen Befugnisse wieder ins Leben zu rufen. So verordnete denn Rarl, daß dieses im Stadelhof abgehaltene

<sup>&</sup>quot;") In Urkunden von 1348 und 1354 wird est geradezu "ber hof" genannt: er stant, wo jest der Weinhof steht. "Stadelhof bei Spielmannabronnen" in einer "Urkunde" v. 8. Oftober 1377. "Die Rühlen im Stadelhof an der Blau" 1391. Zu ihm gehörte der
in Urkunden von 1354, 1359 und 1361 genannte Meierhof, im
Stadelhof genannt, zu dem 24 Tagewerk Wiesen, breißig Jauchert
Aders an einem Stud vor dem Gögglingerthor und die Zinse aus
einigen Säusern der Stadt gehörten.



<sup>\*)</sup> Es heißt u. A.: "wan wir oder vnser Borfahren am Riche widers rufet han alle die brief und freihalt, bamit wir alle Fürsten, Sers ren 2c. gefriet haben, daz sy vor unserm Lantgericht zu Blme nit gesten sotten."

Landgericht zu Rut und Gemach der Unterthanen des Reiches alle die Gnaden, Rechte und Freiheiten wieder erhalten solle, die es von Alters her gehabt. Allen Fürsten, Grasen, Freien, herren und Dienstleuten des Reiches ward aufgegeben, sich vor dem Ulmer Landgericht zu stellen und vor dem Landrichter, welcher von Kaiser und Reich eingesetzt sei, Recht zu gesben und zu nehmen. Nur das Gebiet und die Leute des Herzogs von Desterreich und die Reichsstädte waren hiervon ausgenommen: für die erstern bestand ein eigenes Landgericht in Weißenhorn.

So hatte nun Ulm wieder alljährlich dreimal den Landvogt von Oberschwaben als Landrichter in seinen Mauern zu beherbergen. Wenn dies einerseits seine materiellen Bortholle hatte, so war doch die Gefahr nahe gelegt, daß der Landvogt sich Eingriffe in die inneren Verfassungsverhältnisse erlanben mochte. Ein Gluck, daß Helffenstein's Vermögensverhältniffe zerrüttet waren, und die Stadt, anstatt vor ihm Besorgnisse begen zu muffen, ihm und seinem Hause gar oft ein willtommener Helfer aus Finanznöthen wurde. Der Boufit des Landvogtes im Landgerichte war ohnehin, da Ulm vom König eine völlig unabhängige Gerichtsverfassung errungen hatte, nicht mehr zu Recht bestehend. Ulrich's von Helffenstein Wirksamkeit trat auch nur bei einer einzigen Veranlassung in sehr friedlicher Beise in den Vordergrund. Den Ulmern war nämlich vom Kaiser der Schirm über die bei ihnen sitzenden Juden aufgetragen, in Erfüllung ihrer Schirmpflicht aber waren sie mit der Zeit sehr läßig geworden, ja, es waren 1348 die S. 8. erwähnten barbarischen Judenverfolgungen vorgefallen. Da erbot sich nun der Graf, der Stadt wieder sum Judenschirm behülfslich zu sein und gab ihr darüber Brief und Siegel. Ernste Briefe des Kaisers hatten den

7.3



,

Städten, wo solche Scenen porgetommen maren, aufgetragen, den kaiserlichen Wögten Genugthuung zu geben für den Schaden, welchen das Reich durch das "Judenbreunen" exlitten. Die Stadt Ulm aber benützte die Geldnoth des Grafen, aus dieser Berlegenheit für sich Nupen zu ziehen: der bedrängte Landpogt war nicht in der Lage ernste Schritte gegen die Stadt zu thun, welche ihm so oft unter die Arme gegriffen hatte. Und je häufiger die Helffensteiner Geld von der Stadt entlehnten und je mehr Güter sie dafür an dieselbe verpfandeten, um so abhängiger wurden sie pon ihr, und um so schneller und tiefer versiel auch das Landgericht wieder dießmal für immer. Schon 1403 versetzte Gräfin Maris von Helffenstein, Herzogin von Bosnien, eine Dame, die durch wahnsinnige Verschwendung den Verfall ihres Hauses sehr beschleunigte, den Stadelhof an den damaligen Bürgermeifter Deinrich den Besserer. Diese Komilie erhielt den Stadelhof erblich bis zum Jahre 1414, mo die Stadt ihn von Besserer's Söhnen käuslich an sich bruchte. Auch der Stadt schien am dauernden Besitze des Hofes nicht viel gelegen zu haben: schon 1416 befaßen ihn die Ungelter von Ulm, 1485 Hans Kraft, und 1528 Hans Müller.

# Ber Bogt,

Bir haben gesehen, wie 1328 die vereinigten Aemter des Reichs- und Stadtvogts dem Grafen Berthold von Graispach übertragen wurden. Nach Berthold ist die Bog- tei nie wieder besetzt worden; und wenn wir nach dem Umsfange seiner Funktionen fragen, so ist der Auslösungsprozeß vollständig. Es scheint, daß Berthold's Ernennung mehr ersfolgte um zur Beruhigung der Gemüther das mögliche zu thun und um die Gesammtkraft der Gemeinde für die Auf-

rechterhaltung der Rechte König Ludwig's des Baiers concentrirt zu wissen. Bon Verwaltung der Reichsrechte war fast keine Rede mehr. Wohl erhob der Vogt noch die Reichssteuer, aber an der Criminaljustiz nahm er von nun an lediglich keinen Antheil mehr: der Schultheiß übte, den Kroniken zufolge, schon seit 1309 den Blutbann aus. Rarl IV. befahl 1354 dem Ulmer Rath, ohne Verzug über schädliche und unthätige Leute zu richten und verlieh ihm das Recht, schädliche Leute, Mordbrenner, Diebe, Räuber und andere dffentlich oder heimlich schädliche Leute, die der Mehrtheil des Mathes für solche erkenne, zu tödten nach Inhalt der Briefe, welche Frankfurt von ihm erhalten habe, und ohne daß er von des Reiches Vogt oder Autmann daran gekränkt werden dürfte. \*) Der Vogt hatte blos noch im Ramen des Raisers dem Schultheißen, welcher von den Burgern durch Stimmenmehrheit gewählt worden war, diese Bürde zu verleihen. Unter König Wenzel war die Bogtei fo völlig aufgelöst, daß nun Bürgermeister und Rath das Recht erhielten, den Ammann mit dem Blutbann zu beauftragen. Go fehr waren die Gerechtsame des Bogtes in die Hände des Rathes übergegangen, daß Karl einmal das Bersprechen gab, Bogtei, Steuer und Ammanamt in Ulm nicht mehr zu versetzen (1358), und Freitag vor Lichtmeß 1370 traten Bürgermeister und alter und neuer Rath zusammen zu

Dan wendete sich von Ulm nach Frankfurt um eine Abschrift dieses Freibriefs. Frankfurt aber antwortete: "sie wissen von einem besons dern Freibriefe nichts, sondern sie pflegen untbätige und schädliche Leute nach Maßgabe der Reichsgerichte, ihrer eigenen Statuten und ihres herkommens zu richten, nämlich Mörder mit dem Tod, Räuber mit dem Schwert, Diebe mit dem Galgen, Fälscher mit dem Ressel, Rachtbrenner und Keper mit dem Feuer."

dem eidlichen Gelübde, daß sie sich um keinen Preise mehr die erworbenen Rechte wollen entreißen Lassen. Durch die angeführte Concession Wenzel's, dem Amman den Blutbann übertragen zu dürsen (1397), war die Reichsfreiheit der Stadt vollendet.

Der Stadtrath als oberste Gemeindebehörde; der Bürgermeister.

Der oberste Gemeindevorstand war somit der Stadtrath. Bu Anfang dieses Zeitabschnittes bestand er immer noch aus dem Schultheißen als Borstand, den Richtern, der Gemeinde und der Zunftbank. Rach und nach erfolgte die Ausscheis dung des Schultheißen aus den inneren Angelegenheiten der Stadt. Denn je näher die Stadt ihrem Ziele, der Selbständigkeit, kam, um so mehr hörte der Schultheiß auf, toniglicher Diener zu sein und endlich wurde er als Borffand des Stadtgerichtes völlig Untergebener des Stadtrathe. Dies erhellt schon daraus, daß der Schultheiß nicht mehr an der Spike der Urkunden genannt wird und die Verpfändung des Schultheißenamtes war nichts anderes als die Verzichtleistung des Kaisers auf das Bestättigungsrecht. Diese und die Beendigung der Zunftunruhen vollendeten die Ausscheidung des Schultheißen aus dem Stadtrath, machten aus dem letzten königlichen Diener einen städtischen Unterbeamten und veranlassen die Trennung der Berwaltung von der Justig. Nun hatte sich der Stadtrath zur obersten, frei und unabhäugig vom König handelnden Regierungsbehörde aufgeschwungen: ein Zusammentritt von Nathmannen und Richtern stand nur bei gesetzgebenden Rathssitzungen statt, inwelcher privatrechtliche Berhältnisse zur Sprache kauen. ber Spige ber Regierung fanden nun die Bürgermeifter;

4

es waren ihrer drei. Um allen Wahlumtrieben zu begegnen war festgesett, daß niemand sich um das Amt bewerben durfte. Der Neugewählte führte das Amt ein Jahr lang und konnte erst nach Ablauf zweier Jahre von der Amtoniederlegung an wieder gemählt merden: ja, ce murde so das Gerkommen, daß er gewöhnlich nach dieser Frist wieder gewählt wurde, wenn er sich des Amts nicht unwürdig oder für dasselbe uns fähig erwiesen hatte. Dagegen trat er nicht aus dem Rathe dus, sondern murde als Altburgermeister in den großen Rath gewählt, so daß immer zwei Altburgermeister in diesem saßen; die Gesammtverwaltung lag in den Händen des neuen Burgermeister. Zugleich war er Vorstand ber Gemeindebank, mährend die Altbürgermeister Borstände der Zunftbank waren, der Capitaneus ist nun gänzlich auf das Kriegswesen beschränkt. War der Schultheiß abwesend, so versah der Burgermeister sein Amt im Stadtgericht, ja er berief als Stadtvorstand, mas früher dem Schultheißen zugestanden war, alle vierzehn Tage das Frohngericht zusammen, welches über Erbe, Leben und Eigenthum entschied. Alle Klagen mußten erst bei ihm angebracht werden und er wies sie dem Stadtgerichte zu. Ihm lag ebenso die Handhabung der Polizei ob; er hatte zwei Stimmen im Rathe, in seinem Dienste befanden sich drei bewaffnete Knechte. Mit den "Einungen" bildete er eine untergerichtliche Behörde, welche in verschiedenen Fallen Voruntersuchungen anstellte und Entscheidungen fällte. Gebot er bei Ruhestörungen Frieden, so galt sein Unseben so viel als das zweier Rathmänner. War er in Angelegenbeiten, welche nicht die Stadt betrafen, verreist, so durfte er nicht über Nacht außerhalb der Stadt bleiben. Mit den Fünfen aus dem Rathe bildete er einen ständigen Rathsausschuß; die allgemeine Behrpflicht aller Bürger zu

versinnlichen, mußte auch der Bürgermeister mitspielen, d. h. das Loos ziehen, doch blieb, ob er nun gewonnen oder versloren hatte, dem Rathe die Entscheidung darüber überlassen, ob er mit in's Jeld ziehen oder zu Hause zu bleiben habe. Hatte die Stadt augenblicklich keinen Sauptmann, so führte der Bürgermeister das Stadtbanner. Seine Besoldung bestand in 40 Gulden: Rathsschaß zu nehmen war ihm ebensostrenge verboten als überhaupt es untersagt war, durch das Versprechen, um geringere Besoldung den Posten zu versehen, sich Stimmen zu verschaffen. Wer letzteres sich zu Schulden kommen ließ, versiel in eine Strase von 100 Pfund Heller.

#### Per Hath.

Es ist oben gezeigt worden, wie nach und nach drei Bänke den Rath ausmachten, so daß neben den zwölf Schöffen fünfzehn Geschlechter und siebenzehn Zunftmeister darin saßen. Schultheiß und Schöffen wurden dann gänzlich aus dem Rath gedrängt, und die oberste Regierungsbehörde bildete ein "kleiner Rath" — bestehend aus füufzehn Geschlechtern und siebenzehn Zunftgenossen, der seitherigen Gemeinden und Zunftbank, — der Gemeinderepräsentation diente der "große Rath," aus zehn Geschlechtern und dreißig Zünftlern zusammengesett. Für die Geschäftsordnung der Rathsverhandlungen galt als oberster Grundsat: Gemeinschaftlichkeit der Berathungen und Beschlußfassungen: war entweder im kleinen oder im großen Rathe die zu einem Beschluß nothwendige Anzahl von Mitgliedern nicht erschienen, so durfte kein Beschluß gefaßt werden.\*) Den einzelnen Rathsgliedern

<sup>&</sup>quot;) "Daz wir sunderbar durch zucht vnd durch freien willen vnser ieglischer ze den hailigen geschworen han, daz wir alle sach gemeinlich handeln sullen." Rothes Buch.

war es unbenommen, über die Gegenstände ber Berhandtungen fich mit einander vorher zu besprechen, aber sollte ein Rathmann zum andern gehen und etwas wider das gemeine Beste treiben, "ber solle aus dem Rath gestoßen werden." Die beiden Rathe batten abgesonderte Sipungen.") Der kleine Nath führte die Megierung: Gesetze konnten nur von beiden Rathen gemeinschaftlich erlassen werden. Daber fichen am Anfang aller Gesetze im rothen Buche die Worte: "wir der Neine und große Rath." Der große Rath kontrollirte den Heinen: letterer konnte ohne die Einwilligung des ersteren Ausgaben, welche 100 Pfund boller überstiegen, nicht beschlie-Der große Rath hatte über die Bahrung der Berfasfung der bürgerlichen Rechte und Freiheiten und darüber zu wachen, daß das gemeine Beste keinen Schaden nehme und der kleine Rath seine Besugnisse nicht überschreite. Schon dadurch mar es geboten, daß er abgesonderte Sigungen hielt. Ihm stand es zu, an den kleinen Rath Anträge zu bringen, und ohne Darlegung genügender Gründe durfte dieser sie nicht von der Hand weisen. Erschienen zum Zwecke der Antragstellung Abgeordnete des großen Rathes vor dem fleinen, so mußten fie - wie jeder, welcher vor den Rath trat ihr Anbringen stehend vortragen. Zu gemeinschaftlichen Sitzungen traten beide Rathe nur zusammen, nachdem jede Abtheilung ihre abgesonderte Vorberathung gehalten batte, und die Gegenstände für gemeinsames Tagen waren: Fragen von ganz besonderer Wichtigkeit, Abschluß von Bündniffen, Betheiligung an Kriegen, Festsetzung neuer Steuern und Abgaben zc. Aus solchen Berathungen entstanden benn die vie=

<sup>\*) &</sup>quot;Bnd was ber kleine vnt auch der große Rat aufachten vnd ze rat werden."

len Urkunden aus dem vierzehnten Jahrhundert, welche mit den Worten beginnen: "Bürgermeister, Ammann, Richter und Rathgeben und alle die Gemeinde," oder auch: "Büw germeister, Richter, Rathgeben, Junstmeister und Zwölfmeis ster." Der von der Mehrheit beider Räthe gesaßte Beschust hatte Geseyestraft.

Unzureichend war ein auch von beiden Collegien gefast ter Beschluß nur in einigen Fällen, für deren Entscheidung nach dem Schwörbrief die Bernfung der ganzen Gemein de nothwendig war. Dabin gehörten: Berschreibungen, Benpfändungen, turz jede Art von Beräußerung des gemeinen Gutes und alle Fälle, mo das Bermögen der Stadt und Bürgerschaft auf irgend welche Beise gegen einen Dritten verbindlich gemacht werden follte. In gleicher Weise muste die ganze Bürgerschaft befragt werden, wenn es sich darum bandelte, zur Bertheidigung der Stadt oder ihres Gebietes zu Felde zu ziehen, oder für Führung eines Krieges Soldner Veränderungen der Gefete über die Aufnahme anzuwerben. in's ulmische Bürgerrecht, über Zinslehen, über Handwerksordnungen unterlagen diefer allgemeinen Beschlußfaffung der ganzen Gemeinde, und namentlich scheint diese gusammenberufen worden zu sein, wenn auf Seite irgend einzelner Innftgenossen Trop und Widerspenstigkeit sich zeigte. Go drobte 1416 der Rath den Meggern, ihre Sache "füro an die ganze Gemaind" zu bringen, wenn fie fich den Verordnungen des Rathes nicht fügen wollten. Ganz genau mar jeder einzelne Fall, der die Berufung der gauzen Gemeinde erheischte, nicht vorgesehen und konnte es nicht sein. Bestand zwis schen der Gemeinde und dem Rathe volles Vertrauen und gutes Einvernehmen, so überließ auch die Gemeinde, nachdem fie berufen worden mar, eine Sache ber Entscheidung des

Rathes. So sagt die Weberordnung vom Jahre 1403: "vmb das so haben och wir das bracht an ain ganz Gemainde vnd in das eigentlich erzelet, die vns och daruff gar wißlich und erbarklich geantwurt hant und das genglich gefest haut vff groffen und kleinen Rat wie die das versorgen das sie ir wille vnd gunst ganzer vnd guter vnd wöllen och den Rat dazu gewönlichen schirmen." 1407 wurde ein Gefet über Zinslehen von den Rathen erlaffen, und fie beriefen sich auf die von der Gemeinde ihnen übertragene Ermächtis gung: "wan die ganze Gemeinde vns des gewalt geben hat." Besetze, welche auf diese Weise zu Stande gekommen waren, heißen in den Urkunden ein "gütliches Uebereinkommen mit Der Gemeinde." Bei solchen, nach vorhergegangener gemeinsamer Berathung gefaßten Beschlüssen mußte es nun aber fein Verbleiben haben, und sie wurden vor dem Rathe von Einzelnen aus der Gemeinde, welche hiezu vorgefordert maren, beschworen.\*) Einer etwaigen verfassungswidrigen Absonderung zwischen Geschlechtern und Zünftigen, mittelft deren der eine oder der andere Theil unter dem Scheine einer obrigkeitlichen Befugniß sich eine einseitige Gewalt anmaßen möchte, mar vorgebeugt durch die Worte des Schwörbriefs, welche jede Versammlung des großen oder kleinen Rathes, bei welchen nicht beide Stände vertreten seien, für gesetwidrig erklären. Da aber immer die Möglichkeit vorhanden, daß einzelne Mitglieder durch änßere Umstände an der Theilnahme an den Rathssitzungen verhindert waren, so wurde - nicht nach der Stimmenmehrheit sämmtlicher Rathsmit-

<sup>&</sup>quot;Bir han och vher den antwerken vnd vher der Gemainde zu vns genomen die erbarsten und die besten, die wir finden konden, die bezaules mit und gesert aid gesworn hant ze halten." R. B.

gluder obne Ruduct auf ten Stand ber Anneienten fendern nach der verfenlichen Mebrbeit ber Angeberigen einer jeden Bürgertlatje Beichluß gefast. Bu einer gultigen Berbandlung bes fleinen Ratbes geborte bie Anmesenbeit von mindestens acht Geschlechtern und neun Junfemeistern, des großen Rathes die Gegennart von wenigstens sechs Geschlechtern und sechszehn aus den Zünsten. Da nicht jeden Lag Ratbefibung gebalten wurde, flets aber Gegetiflande für die Berathung anfleien, jo wurde biefür ein Andiduf ven fünf Ratbegliedern niedergesett, ven denen zwei ben Geschlechtern, brei ben Zünften angeborten. Dies war der fratere "gebeime Rath," deffen Geschäftelteis fich mit der Junahme der Bevölferung erweiterte, denn nach und nach wurde ihm die Erledigung wichtiger Angelegenheiten, welche raid entschieden sein wollten, allein übertragen. Bei dem immer mehr auftanchenden Febdegeist sowie bei den vielen Kriegen, in welche Ulm als Führerin des schmähischen Stabtebundes vermidelt murde, ergab fich obne 3meifel die Rothmendigkeit, Diesen Ansschuß in ein permanentes Collegium umzuwandeln, welches außer dem Bürgermeister; der an seiner Spige stand, aus fünf Gliedern bestand und welches auch die geheime Correspondenz unterhielt! durch die Pand dieser Fünfe gieng die ganze Correspondenz der Gesandten.

Die Urfunden, welche dieser Fünserausschuß ausstellte, beginnen mit den Worten: wir der Bürgermeister und die Fünse; das Collegium ward aus zwei Geschlechtern und drei Jünstlern gebildet. Fragen von hervorragender Bedeutung wurden auch Veranlassung, daß der neue Nath auch den alten Nath zur Berathung beizog. So vereinigten sich beide Räthe 1870, um, nachdem die Stadt von der Kammer das Ummanamt, Umgeld, die Einung und die Rünze erworben

.

batte, über die Maßregeln zu berathen welche zur Wahrung dieser nenerworbenen Rechte dienlich sein möchten, und solche vom alten und neuen Nath gemeinschaftlich gefaßten Beschlüsse galten gleichsfalls als die Willensmeinung der ganzen Gesmeinde.\*)

Seiner Aemter entsetzt konnte ein Burgermeister, Aunftmeister oder sonstiges Mitglied des Rathes werden bei Bidersetlichkeit gegen die Obrigkeit, und bei so schlechter Amtsführung, daß durch sie die öffentliche Wohlfarth bedroht exschien und er selbst sich moralisch unmöglich gemacht hatte. Die gegen den Beklagten vorliegenden Beschwerden mußten gerichtlich nachgewiesen sein, alsdann hatte er aber von seinem Amt zurückzutreten, gleichviel, ob seine Wahlperiode abgelaufen war, oder nicht. Eines Klosters oder eines Edelmanns Pormunder durfte kein Nathswitglied sein. Wünschte ein Rathmann, dieser Bestimmung ungeachtet, für ein Kloster ober einen Edelmann vor dem Rathe als Auwalt anfzutre= ten, so mußte er bis zum Austrag der Sache abtreten und versiel, wenn er noch im Saale bemerkt murde nachdem eines oder zwei Mitglieder ihre Ansicht schon ausgesprochen hatten, in eine Geldbuße von 5 Schill. Heller und in eine achttägis ge Berbannung. Der Frauenbau, der Hofpital, das Siechenund Findelhaus, sowie die unter dem Rathe stehenden Klöster hatten ihre aus dem Rathe verordneten Pfleger. Solche Bürger, die nicht im Rathe saßen, durften von den Klöstern zu Pflegern angenommen werden.

7

<sup>\*)</sup> Urkunde von Freitag nach Maria Lichtmeß, 1370: "Ban der Bürsgermeister, der Rat und alle Bürger gemeinlich Riche und Arme uns altem und nuwem Rat vollen Gewalt ir aller und der Rat ze Blm megeu enpselben han."

#### Bie Ginunger.

Eine Art von Polizeibehörde oder Untergericht bildeten die unter dem Borfit des Bürgermeisters tagenden Ginunger, — eine Behörde, welche, wie ihr Name schon andeutet, zunächst Streitigkeiten auf gütlichem Wege beizulegen hatte. Zeden Monat wurden aus dem Rath zwei neue Einunger bestellt — wie groß die Zahl der Mitglieder war, läßt sich nicht bestimmen. Aber ihre ursprüngliche Birksamkeit erfuhr eine weitere Ausdehnung. In ihrem "Einungsbuche" standen die Namen der flüchtig gewordenen Berbreder verzeichnet; sie mußten jede Woche zu verschiedenen Dalen, und wenn der Rath es verlangte, sogar bei Nacht die schädlichen Leute in ihren Behausungen aufsuchen; wollten fic Jemanden verhaften laffen, so mußte jeder, den sie dazu auf forderten, ihnen unweigerlich seine Hand leihen oder fünf Schilling bezahlen. Die Hausthüren mußten ihnen auf ihr Berlangen sogleich geöffnet werden, widrigenfalls sie das Recht hatten, die Thüren erbrechen zu lassen: auch die Wachtposten mußten von ihnen visitirt werden.\*) Stand semand wegen Lügens vor Gericht, so nahmen sie an der Aburtheis lung Antheil. War es ihnen gelungen, Streitende und Raufende zur Eintracht zu bringen, so zogen sie drei ehrbare Leute (Männer oder Frauen) als Zeugen bei, welche einen Zeugeneid leisteten, daß sie die "Einung" gesehen und gehört. Anschläge gegen das gemeine Beste, in deren Folge Auflauf und Widerwärtigkeit zu befürchten war, wie überhaupt jede Gesetzesübertretung mußte zunächst bei ihnen zur

<sup>\*)</sup> Rothes Buch: "Daz ain Burgermeister vnd die Uhnunger all wochen ainog ober zwären oder me ob ez not wer nacht bose Lut suchen sullent — barzu sollen sy vuch die Wacht besehen.

Anzeige und durch sie an den Rath gebracht werden: eine Thätigkeit, die, wie wir S. 123 gezeigt haben, zunächst auf Anklagen gegen Geschlechter sich beschränkte, während die Zünftler vor ihrer Zunft erscheinen mußten. In gleicher Beise hatten sie an der Gewerhepolizei Antheil; so mußten sie 3. B. mit zwei Zünftigen die Brodschau besorgen, hatten insonderheit bei den Barchentwebern nachzusehen, ob dieselben ihre Gewerbeordnung gewissenhaft einhielten, mußten auch die auf die Gemeindeweide getriebenen Schafe nachzählen und darauf achten, daß nicht einer der Berechtigten mehr Schafe auf die Beide schickte, als er berechtigt war. Uebertretungen dieser Gesetze mußten die Stadthirten ihnen anzeigen. Nach und nach erhielten sie eine beschließende und weitgehende Gewalt, hatten über Schlägereien und Injurienhäudel zu erkennen und nahmen gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts den Namen "Strafherren" an: als solchen ward ihnen ein Amtsdiener, der "Einungsknecht," beigegeben. Ohne Unterschied des Standes wurde von ihnen gestraft, wer sich eis nes "gewöhnlichen" Fluches schuldig gemacht; schwerere Flüche wurden durch sie an den Rath gebracht. Jeden, der ein Beset verlett hatte, konnten sie vorladen; wer der Ladung nicht Folge leistete, mußte auf acht Tage die Stadt räumen, au-Ber, wenn er eidlich erhärtete, daß ihm in Folge einer Abmesenheit von Hause die Ladung nicht bekannt geworden sei. Bei kleineren Schuldklagen (von einem Pfund Heller bis zu einem Gulden) schwor ihnen der Schuldige bei den Heiligen, daß er binnen eines Monates bezahlen wollte. Wer in Wirthshäusern muthwillig Schulden machte, den konnten fie, außer daß fic ihn zur Bezahlung seiner Schuld und einer Strafe von 5 Schilling Heller verurtheilten, auf acht Tage aus der Stadt weisen; endlich fündigte durch sie der Rath

denen, gegen die sie Boruntersnchung geführt hatten, das Straferkenntniß an.

# Büttel und Buttelmeifter.

Streitsachen, welche den Werth von fünf Schillingen nicht überschritten, unterlagen ber Entscheidung des (geschwerenen) Büttelmeisters. Beigerte det Schuldige sich, den Ansspruch des Büttelmeisters anzuerkennen oder suchte er im gendwie den Austrag der Rlage zu verzögern, so mußte ersterer dem Kläger ohne Säumen aus dem Eigenthum des Beklagten ein Pfand einhändigen, bis das richterliche Erkenntniß erfolgte. Sein Einkommen bezog der Büttelmeister mur theilweise aus der Stadt: die im Schutze der Stadt befindlichen oder daselbst begüterten Klöster, z. B. Salmaung weil, Wiblingen, Urspring, Roggenburg mußten zur Unterhaltung des Büttelmeisters beisteuern. Unter ihm standen die Büttel (Frohnboten, Schergen.) Ihr Amt war, auf Befehl des Bürgermeisters die Gerichtssitzungen anzusagen und die Richter dazu zu berufen. Häufig erschienen sie auch als Zeugen mit dem Mäger vor Gericht und waren, indem sie nur auf ihren Gib sich beriefen, demfelben zur Erhärtung seis ner Angaben behülflich. Hiezu waren drei Büttel erforderlich. Außerdem hatten sie alles, was in der Stadt sich zutrug, dem Bürgermeister zu berichten.

## Stadtschreiber.

Henrathen und andere Verträge wurden urkundlich durch den Stadtschreiber abgefaßt, wie wir denselben schon früher mit diesem Amte betraut gefunden haben. Immer noch war er einer der einflußreichsten Männer der Stadt; durch seine Hände gieng die geheime Correspondenz der Fünse, seit 1401 führte er das Stadtpfandbuch. Da er für eine so vielseitige Thätigkeit Gehülfen zur Seite haben mußte, so durften nur geschworene Leute für einen solchen Posten genommen werden. Wer daher für eine Schuld ein Pfand aus seinem Vermösgen einsehen wollte, mußte vor dem Stadtschreiber dies anzeigen und dieser hatte den Eintrag zu besorgen, und ebenso hatte er, bei eigener Verantwortlichkeit, den Gläubiger das von in Kenntniß zu seizen, wenn ein Pfand etwa schon für eine andere Schuld eingesetzt war.\*)

Die Verwaltung des städtischen Permögens führten drei Stadtrechner, von denen zwei den Zünften, eine den Geschlichtern angehörten. Sie führten das Steuerbuch und was zugleich Stadtbaumeister und Bauschauer. Wer in das strucken Bürgerrecht aufgenommen werden wollte, hatte vor

<sup>\*)</sup> Rothes Buch, Georgii 1401. "So fien wir ze Rat worden, daz wir ain Buch jezo haben beißen gemacht vnd daz haben wir vnferm geswornen Statschriber empfolhen daz er daz inne haben und nieman andere denne er vnd fin gesworne Schriber darinn schreiben sullen ond haben des so geordnet: Wer dem andern gelt schuldig ift, das rumb er ein liegend pfand pngesetzt oder gesegen mil, es fien Sufer Daz die alle gen sullen zu dem Ratschriber und sullen bas baißen darinn geschriben vnd sullen och bende taile dabei stan beli= ben bis daz daz ungeschriben wirt. Und was och also ungeschriben wirt, das sol fraft und macht ban — umb daz ob ain solich rfand vor Jemand versetzt maren das man dag da aigentlichen erfaren vnd innen werde und fullen och ber Statschriber und fin gesworene Schriber das ainen leglichen fagen ob basfelb pfand vor Jemand in bas Buch verschriben und versezt in und sol man mit namen dem .. Statschriber vmb ain Jeglich solich geschriben nit mer geben denne 1 Schilling heller. Wenne och das ift, bag ain tail den anbern be= zalt, so sullen aber beid tail ober iver dazu behafft ist miteinander gar zu bem Statschriber und bag bitten ußgeschriben und bag fol och denne der Ratschriber omsuß.

ibnen den Beweis zu führen, daß er ein Vermögen von jestenfalls 200 Pfund Geller besitze, und sie nahmen ihm nach der Anfnahme den Bürgereid ab. Von 1408 an batten sie auch das Gerichtssiegel in Händen und versiegelte die vom Stadtschreiber gesertigten Verträge, nachdem sie sich zuvor überzeugt hatten, daß dieselben nichts enthielten, mas mit dem städtischen Interesse sich nicht vertrage. \*) Behufs ibres Dienstes waren ihnen drei bewassnete Kammerknechte beigesgeben.

<sup>\*)</sup> Schon feit 1388, wo bas Stadtgericht fein eigenes Siegel erhielt. wurde mit grunem und rothem Bachse gesiegelt; Raifer Sigismund. bestättigte ber Stadt bies Recht. Die Form des Siegels erlitt in Diefer Beit eine Menderung. Eine Berordnung vom Jahre 1316, die Auffündigung des Burgerrechts betreffend, hat weder Stern noch Lilie, bagegen bat ber Schwörbrief von 1291 wieder ben Stern auf der einen, auf der andern Seite etwas, was wenigstens einer Lille ähnlich fieht: das Siegel ift schadhaft. Ebenso zeigen fich Stern und Lilie auf zwei Urkunden, deren eine bes Datums entbehrt, die andere vom Jahre 1354 ift. Gie haben meiftens einen einfachen Abler mit ausgebreiteten Flügeln, links bei'm Balfe einen Stern, rechts eine Lilie und die Umschrift: Sigillum Universitatis Civium in Ulma. Schon im vierzehenten Jahrhundert wechselten jedoch die Zeichen des Sternes und der Lilie mit einem besonderen Ulmer Schilde ab. Bie jede Stadt außer dem kaiserlichen Adler noch ein besonderes Zeichen führte, so hatte Ulm in früheren Zeiten ausschließlich Stern und Lilie gewählt. An die Stelle dieser trat nun der einfache, in ein schwarzes und ein weißes Feld getheilte Schild. Dies ift das bis in die spätesten Zeiten gebrauchliche Siegel, welches unter einem Bali dachin einen Adler, unterhalb diefes einen kleinen Schild zeigt und das ichon von 1333 an in den Stadtgerichtsurkunden ununterbrochen angewendet wurde. Auf einem Siegel vom Jahre 1458 findet fich auf beiden Säulen des Baldachinthores ein Löwe - 11lm's Macht und Thatenstolz bezeichnend. — Roch sei beigefügt, daß icon 1388 anstatt bes Pergaments in ber Stadtfanglei Papier gebraucht wurde.

Das Verpstegungswesen stand unter der Auflicht det Bettelherren, deren besondern Ausgabe die Uebermachungs der öffentlichen Zucht und Ehrbarkeit war und welche die durch Berletzung derselben angefallenen Strafgelder zum Besiten des Almosenkastens einzuziehen hatten. Ganz besonders waren ihrer Aussicht die öffentlichen Frauenhäuser übergeben. Zedes Vierteljahr hielten sie einen Durchgang durch sede diesser Austalten, lasen den Bewohnerinnen die "Ordnungen" vor und brachten Beschwerden und Mängel zur Kenntniß des Rathes. Erkrankte eine der "Frauen", so hatten die Bettelsberren die Schlüssel zu der hiefür gegründeten Krankenkasse u. s. w.\*) Ebenso leiteten sie die für die Siechen und die Findelkinder gegründeten Anstalten.

#### Schultheiß und Stadtgericht.

Nach altem Recht und Herkommen wählten, wie Karl IV. in einer deshalb ausgestellten Urfunde einräumt, die Bürger von Ulm einen Ammann nach Stimmenmehrheit. Damals sand Karl die Jahl von 73 Wählern vor. Dem Gewählten wurde vom Vogt das Amt verliehen und der Amsmann hatte jährlich 100 Pfund Heller an die königliche Kamsmer zu entrichten. Es war also das Ernennungsrecht immer noch dem Könige reservirt und die Könige suchten das Amt zu immer höherem Preise auszubieten. Es war natürlich, daß mit der Junahme der Bevölkerung auch die Einkünste (Gerichtssporteln 2c.) immer mehr eine Höhe erreichten, zu der die angegebene Summe von 100 Pfund lediglich in seisnem Verhältniß mehr stand. Daher die Absicht, das Ernensungsrecht in eine Geldquelle zu verwandeln. Aber auf diese

<sup>\*)</sup> Die Frauenhausordnung f. später.

Beise:war die Gesahr immer vorhauden, daß die Stadt des ganzen Vortheils, den sie aus der selbständigen Waht des Schultheißen zu ziehen gehofft, durch die Ausübung des toniglichen Rechts verlustig werde. Daher suchte man vorzus bauen. Schon unter Ludwig hatte Ulm die Erfahrung gemacht, daß der faiserliche Hof um Mittel und Wege nie in Berlegenheit sei, wo es galt, der Stadt einen dem Hof ergebenen Schultheißen zu geben. Berthold von Graispach hatte es dahin gebracht, daß sein natürlicher Sohn, Graf Rourad von Weißenhorn das Ammannamt erhielt (1332), und in diesem hatte das bairische Haus in Ulm einen ente schiedenen Vertreter seiner Intereffen, namentlich, so lange Berthold als Reichsvogt an der Spipe stand. Eine lange Reihe von Jahren blieb Konrad im Besitze diefes Amtes, bald war er Mitglied des Schöffenstuhles, sogar sein Sohn, Konrad der Jüngere, wurde 1375 Ammann. Wohl mußten beide in das ulmische Bürgerrecht eintreten, aber sie spielten mehr die angesehenen Reichsminister. Aber, als die Ulmen Bürger diese Gefahr der ewigen Bevormundung und fortdanernden Abhängigkeit endlich zu beseitigen suchten, wurde 1345 ein Gefetz erlaffen, daß niemand nach dem Ammannamte stellen solle. Dies war jedoch nicht genügend. Da kam der Stadt die Geldnoth des Königs (1347) zu Hülfe: nun wußte sie es dahin zu bringen, daß ihr der König auf zehen Jahre das unbeschränkte Besetzungsrecht der Stelle überließ. Dafür übernahm die Stadt die Berbind. lichkeit, diese hundert Pfund an den Grafen Albrecht v. Rechberg, dem für ein Darleben das Ammannamt übertragen war, zu entrichten. Nach Ablauf der zehn Jahre erneuerte Karl das Besetzungsrecht der Stadt nur noch auf 4 Jahre, weil er immer die Möglichkeit im Auge behielt, noch mehr

pekuniären Portheil darans zu ziehen. Da erwarb sich die Stadt den (schon angedeuteten) Brief des Kaisers, in dem er versprach, Bogtei, Steuer und Ammannamt in Ulm nie wiesder zu verpfänden, und von nun an belehnte nicht mehr der Vogt, sondern der Bürgermeister den Ammann mit seinem Amte.

Von nun an besteht zwischen dem Ammann und dem Hofe lediglich kein dienstliches Berhältniß mehr. Der Ammann ist ausschließlich Diener der Stadt und in seiner amtlichen Wirksamkeit im Gerichtswesen ist er durch die Aufsicht des Stadtraths beschränft. Runmehr konnte nicht mehr durch bas Amt felbft, fondern nur durch die perfonliche Bedentung des Beamten ein Einfluß auf das bürgerliche Leben genbt War er, mas seine Einkünfte betrifft, im Anfang dieser Periode unabhängig gewesen, (noch 1346 konnte, wer wegen Todtschlags geächtet war, bei ihm um eine beliebige Geldsumme sich abfinden, und er bezog ein Strafgeld von fließenden Wunden, gleichwie er die ans den ulmischen Fischereien an die Kammer gehenden Gelder bezog), so wurde ihm 1347 schon das Recht auf diese Bezüge genommen und vom Stadtrathe ausgeübt. War der Ammann abwesend, jo führte statt seiner der Bürgermeister den Vorsitz im Stadt= Die Wahl des Schultheißen wurde alljährlich er= neuert. Fielen bei einer Neuwahl die Stimmen nicht mehr auf ihn, so trat er entweder in den Schöffenstuhl zurud, oder er wurde in den Rath gewählt und hieß auch dann noch der "alte Ammann."

## Shöffenstuhl.

Das Schöffenkollegium in Ulm bestand aus zwölf geschworenen Richtern, welche größtentheils dem Geschlechter-

stande angehörten. Sier scheinen die Bemühungen der demofratischen Partei den sonstigen Erfolg nicht gehabt zu ba-Im Jahre 1355, aus welchem eine Urfunde mit den Ramen fammtlicher Mitglieder: des Schöffenstuhles vorhanden ift, mar wenigstens fein Zünftler Beifiger des Gerichts. Ste waren ein dem Bürgermeister und Nath durch Eid und Gelübde untergebenes Collegium. Bürgermeister, Richter und Räthe hatten festgesett,\*) daß die zwölf Richter in drei Theile getheilt und daß bei jedem Gerichte wenigstens drei Richter amvezend sein sollen. Alle vierzehn Tage, am Mittmod. wurde in einem vom Bürgermeister angesagten Frohngerichte über Erbe, Eigenlehen u. a. entschieden. Fehlte ein Richter trop der erhaltenen Borladung, so wurde er durch den Buttel um eine Geldsumme gepfändet, welche für den Münsterbau verwendet murde. Ueberdies hatten die Schöffen stets an den gesetz gebenden Rathssitzungen Antheil zu neh-Hatte der Schöffenstuhl ein Urtheil gesprochen, fo men. stand dem Bürgermeister und dem Rathe das Recht zu, den Spruch zu mildern: der Rath war die Appellationsinstanz. Burde ein Zeugniß abgelegt, welches der, wider den es lautete, nicht als redlich erkannte, so hatten die Richter auf sein Berlangen zu entscheiden, ob vor ihrem Collegium das Berfahren weiter gehen oder ob der Fall vor den Rath gebracht werden follte. Mit diesem Entscheide mußte aber der Betheiligte fich begnügen. Wurde die Sache dem Rathe zur

<sup>\*) &</sup>quot;Das wir vnser swölf gesworen richer in dry tail getailt haben atso das ze jedem gericht sullen sie vnd das gericht sullen verwesen die wile es wert. Es were denne, das dieselben Richter oder ir einer oder mer vff dieselbe Zit sie heim nit weren, so hat ein ieglich Burgermeister den gewalt das ander richter welh er denne wol oder als mengen er bedarf an das Gericht ze gebieten." Roth. B.

Entscheidung übergeben, so mar es Aufgabe der Richter, die einzelnen Zeugniffe noch einmal umständlich zu prüfen, ober nach der Sachlage die Zeugen noch einmal zu vernehmen. Verlangte bei Berhaudlungen über Rauf. und Theilungs. sachen einer der Betheiligten die Beiziehung ehrbarer Leute, welche bei dem Abschluß zugegen gewesen seien, so mußte vorher das Gutachten des Rathes eingeholt werden, ob diesem Berlangen nachgegeben werden solle. Jeder Bertrag, der gultig sein sollte, mußte von mindestens zwei Richtern unterzeichnet sein, vom Jahre 1408 galt für die Beurkundung das Stadtgerichtssiegel nichts mehr: die Stadtrechner hatten dasselbe erhalten, weil sie zuerst von Verträgen Einsicht zu nehmen und über dem städtischen Interesse zu wachen hatten. Die Zunahme der Geschäfte am Stadtgerichte erheischte eine Verstärkung des Schöffenstuhles und diese murde demselben zu Theil durch das aus vierundzwanzig Mitgliedern bestehende Colleginm der "Genannten." Sie hatten sich mit der Erledigung der die Beendigung der Streitfragen verzögernden gerichtlichen Vorfragen zu befassen, denn der Schöffenstuhl hatte, um rascher sein Urtheil fällen zu können, eben bei der Untersuchung des Thatbestandes schon so oft, anstatt eine gründliche Untersuchung zu führen, eben zur Abnahme des Eides seine Zuflucht nehmen muffen, daß er es länger nitht in dieser Weise fortführen zu dürfen meinte. Statut sagt ausdrücklich: "wan sich von den Gnaden gotz das Volk und alle Löffe und sach hie ze Vlme meret und daz die zwelff Richter der statt hie ze Vime arm und rich alz weise erlich vnd alz nuplich nit vßgerichten kunnen nach notdurfft armer und richer hie ze Blme darumbe daz iedermann dez daz belibe bi dem da man denne billich bi beliben sulle pnd daz des minder aide gesworen werden

wud daz arm vnd rich daz sunderlich vögericht werde." Ju einer "Sigung" waren wenigstens zwei von diesen vierundsmanzig Genannten erforderlich. Worüber sie mit Eid und Siegel Zeugniß ablegten, das war hiemit als wahr und rechtsträftig anersannt. Ein Urtheil hatten sie nicht zu spuschen, sondern blos mit ihrem Eide und Siegel zu befräftigen, daß ihnen die in Frage stehende Angelegenheit bekannt sei. Die Bestimmung über die Frage, ob die Zahl als vermehrt oder vermindert werden sollte, hieng je nach dem Bedürfnisse von der Einsicht des Nathes ab. Aber auch in diesem Institut hatte die demokratische Partei einen Sieg errungen: zwei Oritheile gehörten nach dem Statute den Zünftlesn und nur eines den Geschlechtern an.

#### Rechtspflege.

Die Organisation der Rechtspflege war, mas das Strafrecht betrifft, schon durch das Privilegium, das R. Ludwig 1346 der Stadt ertheilt hatte, ein "Achtbuch" zu halten, dem Rathe anheim gegeben worden. Ludwig's Privilegium wurde durch Karl IV. noch erweitert durch die Verleihung des Blutbannes an die Stadt. Das Stadtgericht sprach nun seine Urtheile, theils nach dem geschriebenen Stadtrechte, theils nach dem Herkommen, wie es im Schöffenstuhle fich gebüldet hatte; aber anch die Principien des römischen Rechtes erhielten im ulmischen Berfahren Boden, in Rom und Arugnon-mußten die Nathmannen sich die Kenntniß desselben verschaffen. Läugst war der Grundsat schon anerkannt worden, daß niemand seinem natürlichen Richter entzogen werden solle. Diesem gemäß befreiten nun auch die Raiser Ulm von allen Lands und Hofgerichten; der Ulmer Bürger follte nur von seinem Ammaun gerichtet werden, es wäre denn,

daß dem Rläger in Ulm mare das Recht verweigert worden. Ferner befreite Papst Martin V. Ulm sammt den übrigen fcmabischen Städten von den westphälischen Gerichten, vor welche die Bürger oft waren geladen worden und eine Begftrede von zehn bis zwölf Meilen bazu hatten zurucklegen muffen. Dieses Recht auf seine eigene Gerichtsbarkeit führte Ulm sehr strenge und konsequent durch, so, daß selbst Bebensstreitigkeiten, welche sonst nur vor den Lehensherren gehört hatten, vom Stadtgericht entschieden werden sollten. aber in eigener Sache niemand Richter sein kann, so verordnete auf den Wunsch der Stadt Karl IV., und Sigismund bestätigte dies, daß in Klagen gegen die Gemeinde Ulm die Städte Memmingen, Gmund und Biberach Richter, und Zwei oder Drei des ulmischen Rathes die Vertreter der Stadt fein sollten. Go wurden denn durch den Rath drei, fünf, fieben oder neun Richter aus diesen Städten berufen und hielten in Ulm unter des Ammanns Borfit ein "offen Gericht." Die Berufung gegen Urtheile des Stadtgerichts giengen an das Hofgericht. Da es sich berausstellte, daß solche Appellationen mit materiellem Schaden der Klagenden verbunden waren, so ermächtigte R. Friedrich den Rath jedem, der eine Appellation anhängig machen wollte, einen Eid darüber abaunehmen, daß er nicht appellire um seinen Gegner und dem Gerichte blos Trop zu bieten, sondern nur weil er sich bemußt sei, eine gerechte Sache zu haben, daß er innerhalb einer bestimmten Zeitfrist appelliren und sämmtliche Kosten felbst tragen wolle, Dhuc diesen Eid wurde der Appellation nicht statt gegeben. Für die einzelnen Verbrechen waren folgende Strafen festgesett; auf Todtschlag stand Acht und Rirchenbuße. Dem Schuldigen mußte der Kläger in drei Stunden einer Woche zu Haus und Hof "fürbieten"; stellte

7

٧,١

sich der Beklagte nicht, so brachte der Kläger mit drei Butteln ober drei andern Bürgern der Stadt seine Rlage an; die Berufung auf den Bürgereid galt schon für ein beschwornes Zeugniß. Rläger und Beklagter mußten nun fo lange marten, als der Richter zu Gericht faß. Erschien der Beflagte ober ein Vertheidiger mahrend der Sigung, fo wurde die Berhandlung vorgenommen und das Urtheil gefällt. War aber, ehe ter Richter vom Gerichte gieng, Riemand erschienen, so mußte der Richter sogleich auf dem Wege aus der Gerichtssitzung "den Schuldigen öffentlich, unter den Wolken stehend, aus dem Frieden in den Unfrieden fünden" und ihn jedermann "verbieten". In die Acht konnte der Todtschläger gebracht werden von des Erschlagenen Bater, Mutter, Brüdern, Brudersfindern, Oheimen, Bettern und deren Abkömmlingen, auch auf der Seite der Frau in gleichen Abstufungen, wie bei den männlichen Familieumitgliedern. Burde der Schuldige von den Familienangehörigen innerhalb eines Jahres nicht geächtet, so war er frei; nach dieser Frist kounten nur die ihn noch in die Acht bringen, welche erst mährend der Zeit in's Stadtgebiet kamen. Aus dem Achtbuch founte er dann nur mit. Einwilligung derer wieder gestrichen werden, welche ihn zur Acht gebracht hatten. Später wurde bestimmt, daß er dem Kläger, dem Schultheiß oder Bürgermeister und dem Rath genug thun und voraus 20 Pfund Heller bezahlen musse, diese Summe wurde später auf 50 Pfund erhöht, und zulest die Geldstrafe ganzlich dem Ermeffen des Rathes anheim gegeben. Konnte der Geächtete die Geldstrafe uicht bezahlen, so mußte er so lange die Stadt meiden, bis er die Summe erlegt hatte. War der Todtschläger ein Fremder, so erhielt der Kläger vom Richter einen offenen Brief, mit dem er den Schuldigen "kündete zu Haus

und hof", daß er fich auf einen bestimmten Tag zur Berantwortung felle. Kam er nicht, und war durch den Frebuboten eidlich versichert, daß die Ladung ergangen war, so lud der Richter den Schuldigen in den nächsten zwei Gerichtssitzungen vor ein öffentliches Gericht. War auch eine dritte Ladung erfolglos, fo wurde er in die Acht erklärt. Wer einen geächteten Tobtschläger in der Stadt oder deren Gebiet beherbergte, mußte für jeden Tag einen Monat lang Die Stadt verlaffen und ein Pfund Heller bezahlen. Dem Gerichtsboten, der den Todtschläger oder überhaupt einen, Der eines groben Vergehens schuldig war, in irgend einem Hause verborgen glaubte, mußte alsbald die Thure geöffnet werden, Berweigerung des Gehorsams war mit einer Geldbuße von 50 Pfund Heller bedroht. Im Aufange des 16. Jahrhundert wurde der Todtschlag in folgender Beise beftraft: der Thater mußte in der alten, vor der Stadt gelegenen Kirche zu Allerheiligen mit 40 Priestern für den Er--ichlagenen ein "Befingniß" und drei Aemter halten, eines der h. Dreifaltigkeit, das zweite der Himmelskönigin, das dritte allen Glaubigen zu Ehren, mußte aus 25 Pfund Bachs Kerzen machen laffen und selbst mit einer abgebroches nen Kerze in der Hand, das Geficht mit der Müße bedeckt, stehend für des Erschlagenen Seele beten, nach den Aemtern mit den Priestern zu dem ihm bezeichneten Grabe seines Opfere geben, sich frenzweise über daffelbe legen und so lange in dieser Stellung verbleiben, bis ihm die Priester die Erlaubniß dazu gaben. Darauf hatte er die Wittme und alle Hinterbliebeuen um Berzeihung zu bitten, mußte in Jahresfrist noch drei Bullfahrten machen: eine nach Einsiedeln, die zweite nach Aachen und die dritte nach St. Johannis Stern, endlich mußte er am Orte der That ein fünf Juß

bobes Kreuz aufrichten laffen. Mörder, schädliche Leum, Mordbrenner und Ränber wurden mit dem Tode bestraft, und noch nach dem Tode mit unehrlichem Begräbniß: fe durften nicht in geweibter Erde bestattet werden. Erst 1882 führten die Unterhandlungen Ulm's mit dem Bischof von Constanz dabin, daß der Ulmer Pfarrer des Bernrtheilten Beichte boren und ihn, wenn er buffertig mar, in geweihter Erde begraben durfte — eine Begünstigung, für welche früher der Delinquent und seine Angehörigen große Geldsummen batten erlegen muffen. Anch in der Stellung deffen, der die Hinrichtung zu vollzichen hatte, trat eine Aenderung ein. Früher lag es, wie erwähnt, dem jüngsten Schöffen ob, das Urtheil zu vollstrecken, und niemand dachte daran in dieser Funktion etwas zu erblicken, was ihm an feiner Ehre irgend Abbruch thäte. Es wirkte aber auch hier der Einfluß des römischen: Rechtes, nach deffen Auschauung ber Scharfrichter ein Gegenstand des Abscheues war, dessen blose Berührung rerunreinigte. Gieng man in Deutschland nicht gleich von Anfang au chen so weit, so wurde der Scharfrichter doch far einen mit Blutschuld belasteten und darum der Gnade Gottes und menschlichen Mitleidens böchst bedürftigen Menschen angesehen. \*) Erst im sechszehnten Jahrhundert griff auch in

<sup>\*)</sup> Beweis für biese Anschauung ist ein Schreiben bes Heilbronner Rathes an den zu Ulm. Der Scharfrichter von Heilbronn, Hans Maurer, hatte sein Amt niedergelegt. In demselben, schreibt der Rath, habe er sich ziemlich und züchtiglich, wie einem Scharfrichter zusteht, gehalten, sei aber nun durch Einsprache des h. Geistes von seinem sündhaften Amte zu Buße und Besserung berusen worden, wozu ihm nun vom Bischof zu Bürzburg offene Buße auserlegt worden sein. Diese habe er auch in Heilbronn angesangen und vollendet. Run aber stehe er im Begriff, den heitigen Stahl zu Kom M. be-

Deutschland die härtere Anschauung des römischen Rechtes um sich, welcher zufolge der Scharfrichter auch bürgerlich ehrlos war. — Heimsuche wurden, wie Todtschlag, mit vierteljähriger Verbannung bestraft. Raufhändel, wenn sie nicht auf dem Markt ausgeführt waren, waren mit einmonaklicher Berbannung belegt; auf dem Markte ausgeführt hatten fie, wegen Störung des Marktfriedens, die doppelte Ahndung zur Folge. Schmähreden hatten ebenfalls eine längere oder fürzere, Chebruch lebenslängliche Berbannung nach fich. Rudsichtlich der Acht galten merkwürdige Bestimmungen. fprünglich durfte ein Geächteter, wenn der Raifer oder Rönig in die Stadt einritt, mit demselben zurückkommen. diese Befugniß wurde zulett auch auf Fürsten und Herren ausgedehnt. Die Rückfehr im Geleite des Kaisers wurde daher auf deffen erstmaligen Besuch in der Stadt beschränkt; mit Fürsten und Herren zurückzukehren wurde nicht verboten, aber mer von diesem Schuprechte denselben Bebrauch machte, war nach ihrem Abgang auf ewig verbannt. \*) Der Zweikampf als Beweismittel war durch Papst Martin V. verboten worden, nachdem er in dieser Eigenschaft schon früher außer Anwendung gekommen war. Was den Papst zu diesem Einschreiten veranlaßte, mar folgender Vor-

suchen, daselbst sich demuthig als Reuer zu zeigen und bort von seinen Sunden sich zu reinigen. Da er diesen Borsatz ohne Sulfe und Beisteuer frommer Christen nicht aussühren könne, so bitte man ihm Steuer und Almosen zu geben. (Um die Mitte bes 15. Jahrbunderts.)

<sup>\*)</sup> In Kempten bestand die Bestimmung, daß demjenigen, welcher am Borabend des Palmsonntags, wo der Palmesel in die St. Magnusfirche geführt wurde, mit dem Esel hereinkomme, die Stadt wieder erlaubt sein sollte, weil er "mit dem König aller Könige" gekommen.
— Eine Majestätsbeleidigung war damit nicht beabsichtigt.

fall: die Geschlechter Johann Besserer und Rikolaus Umgelter waren nebst einigen andern Geschlechtern aus Reutlingen auf offener Landstraße von Diether von Altenstein und andern angefallen und gezwungen worden, sich für die Schulden Dritter zu verbürgen. Als nun die Wegelagerer das Geld bei dem Ritter Kourad Truchseß zu Bamberg deponirt wissen wollten, erboten sich die Ulmer den Nachweis zu liesern, daß ihnen Gewalt angethan worden sei. Die andern wollten von einem andern Beweis, als von dem des Zweisampses nichts wissen. Da untersagte der Papst den Zweisamps unter Androhung sirchlicher Strasen.

# Privatrecht.

Die Aufnahme in's ulmische Bürgerrecht (Marktrecht) war allen Fremden offen, ob sie aus Städten oder vom Lande herkamen, der Rath bewilligte oder verweigerte fie. Doch ward diese Liberalität erst im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts eingeführt, die früheren Gesetze scheinen allzu strenge gewesen zu sein. Adelige, die das ulmische Bürgerrecht erhalten wollten, hatten mit der Stadt folgende Punkte zu vereinbaren: gegenseitige Hulfe, Entrichtung einiger Abgaben an die Stadt, Deffnungsrecht der Stadt in die Burgen, Gewährung des sichern Geleits, und Uebersiedlung des Adeligen in die Stadt. Lettere Bestimmung wurde später wieder modificirt. Da sich nämlich auch Klöster um das ulmische Bürgerrecht bewarben, so wurde bestimmt, daß auch "Ausleute", die auf dem Lande wohnten, aufgenommen werden, diese aber dafür eine Steuer erlegen sollten. Die Aufnahmsgebühr betrug anfänglich zwei gute rheinische Gulden, außerdem mußte der Aufgenommene eine Armbruft an die Stadt liefern und schwören, daß er zehn Jahre lang das

Bürgerrecht halten wolle. Diese Zeit von zehn Jahren murde später auß sünf vermindert. Zog der Unausgenommene ohne richtige Gründe vor Ablauf der beschwornen Bürgerzeit weg, so war die Aufnahmssumme der Stadt verfallen. Der Nachmeis eines bestimmten Vermögens wurde erst später verlangt, als die geringe Aufnahmgebühr eine Menge verarmten Landvolkes in die Stadt gelockt hatte. Als nun 1417 eine Hungersworth drohte, wurde verordnet, daß die Bewerber um das ulmische Bürgerrecht vor allem bei den Stadtrechnern den Besitz eines mindestens 200 Pfund großen Vermögens nachzuweisen haben, wobei sich der Rath die Aufnahme immer noch vorbehielt.

Ein Fremder, der die Tochter oder die Wittwe eines Bürgers heirathete, mußte nur die Balfte der Burger- und Aunftaufnahmegebühr bezahlen, die andere Galfte erhielt er durch die Heirath. Vielen Nachtheil hatte die Stadt dadurch zu erfahren, daß besonders gegen das Ende des 15. Jahrhunderts und im Städtekrieg Bürger aufnahm, welche Rinder hatten. Denn diese waren durch die Aufnahme ihrer Eltern selbst Bürger geworden und erhielten nach deren Tode das Junftrecht: Daher wurde 1418 verordnet, daß, wer ferner das ulmische Bürgerrecht erhalten wolle, nur für seine Person und für die seiner Frau es erhalten solle. Kinder, ob sie nun vor der Aufnahme schon vorhanden oder erst nach derselben geboren wären, hatten keinen Anspruch mehr und mußten seiner Zeit das Bürger- und Zunftrecht bezahlen; über etwaige Bitten ber Eltern um gleichzeitige Burgeraufnahme der Kinder behielt der Rath sich die Entscheidung bevor. Güterhefit ohne Bürgerrecht war nicht gestattet, wer gleichwohl Büter besaß ohne Bürger zu fein, mußte fie binnen Jahresfrist verkaufen, bei Strafe der Confistation; nur Häuser dürften fic baben. Berträge, die von Nichtbürgern geschloffen

waren, durften von den Richtern nicht unterzeichnet, und am Francumunfter durfte von keinem Priester, deffen Ettern nicht Bürger waren, eine Messe gelesen werden. Wer and dem Bürgerverbaude wieder austreten wollte, mußte vor dem Rath um seine Entlassung bitten. War Grund zu der Annahme vorhanden, daß die Auffündigung aus Trop oder aus Furcht vor Krieg und sonstigen Widerwärtigkeiten geschehen, so wurde zwar die Entlassung nicht verweigert, aber die Rückehr in die Stadt blieb auf fünf Jahre untersagt und die Wiederaufnahme in's Bürgerrecht für immer verwirkt; die Entlasjung, geschah nur nach Ablauf der bei der Aufnahme gelobten Bürgerfrist von fünf oder zehn Jahren, und auch da mußte noch eine Nachsteuer entrichtet werden, welche dem Betrag der letten drei Jahressteuern gleichkam. Diese letten Bestimmungen wurden jedoch später, als die Einwohnerzahl außerordentlich zunahm, als überflussig wieder aufgehobens Jeder konnte nun es nach Belieben, wenn er seinen Austritt ordnungsgemäß angezeigt und seine ordentlichen und außers ordentlichen Steuern entrichtet hatte, aus der Stadt ziehen? nur die Unterthauen des ulmischen Landes mußten als Erbe bürger an Ort und Stelle bleiben. Wer sich nicht von det Leibeigenschaft losgekauft hatte, wurde nicht ins Bürgerrecht aufgenommen. Wer dem ulmer Bürger Schutz gegen jeden "Ausmanu" zugesichert, so war er ebenso verpflichtet, Unrecht von seinen Mitbürgern abzuhalten; unterließ er es, so traf ihn die Strafe des bürgerlichen Meineides.

Ueber das Pfandwesen bestanden sehr umsichtig abs gesaßte Geseße. Das Stadtpsandbuch wurde vom Stadts schreiber geführt, welcher, wie schon oben gezeigt, für doppelte oder mehrsache Berpfändung desselben Gegenstandes verantwortlich war. Auch gegenzu drückende Bestimmungen waren Un leichtstnnigen getroffen. Um leichtstnniges Schuldenmachen zu verhäten, mußten die Schuldbriefe vor dem Stadtgerichte verhandelt werden. Länger, als auf Jahr und Tag nach dem festgesetzten Termin hatte kein Schuldbrief Araft. Flüchtete einer seiner Schulden wegen, so durften ihm die Gläubiger seine Sabe angreisen, und sich durch deren Verkauf bezahlt machen.

Nach einem Gesetze von 1388 sollten alle Grundund ewigen Zinse abgelöft werden. Diejenigen, welche fünfzehn Jahre vor der Beröffentlichung dieses Gesets gekauft waren, wurden mit zehn guten ungarisch-böhmischen Bulden für ein Pfund Heller Erd. oder Afterzins, die ältern mit zwölf Gulden abgelöft. Davon waren nur ausgenommen der Hospital, deffen Grundzinse erst durch die Gesetze von 1848 abgelöst wurden, das deutsche Haus, und die in Ulm befindlichen Altäre. Auch damals bot die Ablösung Schwierigkeiten. Klöster und Ausleute protestirten; und man sah fich am Ende genöthigt, die Berbindlichkeit zur Ablösung auf die Altbürger zu beschränken. Fünfjährige Erdzinse wurden dem Pfund Geller nach mit zehn, Afterzinse mit acht, jungere Erdzinse mit sechs Gulden (halb ungarisch, halb römisch) abgelöft. Sellergilten auf Mühlen blieben, und nur das, um was die Mühlgilten innerhalb zehn Jahren erhöht worden waren, sollte abgelöst werden. Auch gegen die bei der Ablösung zu Tage tretenden Unredlichkeiten mußte der Rath einschreiten. — Rudfichtlich der Leben mußte ein Gesetz gegen das immer mehr sich steigernde zu Leben Geben er= Nach einem Gesetze von 1386 war, wer laffen werden. liegende Güter in Stadt oder Land, eigen oder Leben, Jahr oder Tag "in nutnießender stiller Gemähr" inne gehabt hatte, in unbestrittenem Besitzrechte der Güter.

Im Familienrechte unterschied man zwischen ver-

dingten und zwischen unverdingten Seurathen. Burde bei einer Heurath bedungen, daß Mann und Fran das zusammengebrachte Bermögen von einander geben sollten, so war nach des Mannes Tode die Frau, gleichviel ob fle Rinder batte oder nicht, Erbin und konnte auch bei einer Biederverheurathung frei über das Bermögen verfügen. unverdingte Heurathen galt der Grundsat, daß nach dem Tode der Frau der Mann mit seinem Bermögen schalten konnte wie ihm beliebte, ohne Rucksicht darauf ob die Frau Kinder hatte oder oh nicht. Starb der Mann, ohne daß Kinder da waren, so war die Frau Erbin. Lebten aber Kinder und wollte die Frau am Wittwenstuhle siten, so sollte sie mit den Rindern leben, aber alljährlich den Bormundern der Rinder und den Verwandten von ihrer Vermögensverwaltung Rechenschaft ablegen. Traf die Wittme der Vorwurf unredlicher Berwaltung, so erfolgte durch Rathbeschluß Trennung von den Kindern. Für diesen Fall, sowie bei einer Wiederverheurathung, durfte die Frau Kleinode, Gewänder und was zu ihrem Leib gehörte, zum Boraus für fich behalten, au-Berdem einen Rindstheil an fämmtlicher Habe. Geschwifter' Wenn Kinder ohne eheliche Leibeserben erbten einander. starben, so erbten Bater und Mutter. Enkel, auch Brudersund Schwesterkinder treten an die Stelle von Bater und Mutter ins Erbe ein.

Jeder Bürger, ob er ein Priester oder Laic, hatte, wenn er kinderlos war, das Recht freier Testamentsverfügung. Aber die Urkunde mußte vor zwei oder mehreren Richtern geschries ben worden sein, welche bezeugen konnten, daß der Erblasser im Besitze seiner gesunden Vernunft gewesen. Beschränkunsen dieser Freiheit bestanden nur zwei: das Testament durste dem Stadtrecht nicht zuwider lausen und durste nicht Schens

4

tungen von liegenden Gütern an Klöster enthalten. Abgeandert konnte ein geschlossenes Testament nur unter gesetzlichen Formen werden. Sollte ein Vermächtniß rechtsfräftig sein, so mußte vor allem darin bemerkt sein, daß vor allem die vorhandenen Schulden bezahlt werden muffen. Ein Anabe war vom achtzehnten, ein Mädchen vom sechszehnten Jahre an testaments = und heurathsfähig. Wer aber ohne Wissen und Willen der Eltern vor dem fünfundzwanzigsten Jahre heurathete, konnte von diesen enterbt werden. — Ehen zwischen Schwägern und Schwägerinnen-waren verboten. Wer eine Jungfrau oder Wittwe schwängerte, mußte sie heurathen oder fünf Jahre lang die Stadt meiden, vor seiner Biederaufnahme fünfzig Pfund Heller bezahlen und sich mit ihr gütlich oder vor Gericht vertragen. Da unzählige Klagen und Verführungen hieraus entstanden, so übergab der Rath alle Chestreitigkeiten dem Bischof von Constanz zur Entscheidung, nur ganz besonders wichtige murden der eigenen Entscheidung vorbehalten. Der Heurathszwang wurde später beschränkt, so daß nur solche Jungfrauen oder Wittwen, die sich redlich hielten, sonst guten Rufes waren und sich nicht einer List oder Schalkheit schuldig gemacht, geheurathet werden mußten. — Das Dingen der Dienstboten geschah durch s. g. Weinkauf. Wer ohne Wissen und Erlaubniß seiner Herrschaft dieselbe verließ, mußte ein Jahr von der Stadt Ohne Erlaubniß des Nathes durften Kinder und Geschwister nicht außerhalb der Stadt verdingt werden.

Bei dieser Umsicht, womit man ganz in alter Römers weise ein höheres Interesse als das des Staats nicht kannte, war es in der Natur der Sache begründet, daß das Berhältzniß der Stadt zu den ihr gehörigen Orten nicht eben freundslich war und daß es kein mildes Scepter war, womit diesels

ben regiert wurden. Sie wurden von Bögten und Pfles gern regiert, welche aus den ulmischen Geschlechtern gewählt wurden. Es ist nicht daran zu denken, daß die untergebenen Gemeinden auch nur einen Schimmer von Selbständigkeit gehabt hatten. Richt einmal die Beifiger des Gerichtes, welche zugleich die Verwaltung besorgten, durften von den Gemeinden gewählt werden: der Ulmer Rath ernannte ste aus der Mitte der Ortsangehörigen; alle Bitten der Gemeinden, wenigstens diefe Beifiger felbst mablen zu durfen, waren vergeblich. Die Unterhaltung der Bogtswohnungen mar den betr. Gemeinden auferlegt. Bei einer Gerichtsverhandlung erhielt der Borgeladene keinen andern Plat, als neben dem Büttel, der bei ihm stand: auch die untergeordnetsten Diener, Buttel, Beinzieher, Stadtknechte, wurden durch den Rath in Ulm ernannt. Der Steuerdruck war kaum' zu ertragen: so zahlte Geislingen, welches unter bent Grafen von Helfenstein an Ulm gekommen war, jährlich 100. Pfund Heller an die Stadt. Es war unter den Helfensteis nern nicht unglücklich gewesen, hatte einer gewissen Selbstäns digkeit fich erfreut, indem die Bürger selbst aus ihrer Mitte sich den Schultheißen wählten, und wem in Ulm das scharfe Regiment nicht gefiel, der übersiedelte nach Geislingen. Willführ, welche von Ulm ausgieng, war so rücksichtslos als möglich. Während man sorgfältigst darauf bedacht war, in Ulm selber das alte Herkommen in Einklang zu setzen mit den Bedürfnissen der späteren Jahrzehende, wurde in den Gemeinden draußen wohl durch einen Machtspruch bin und wieder das alte Herkommen aufgehoben, aber es ward nicht daran gedacht, daß an seine Stelle neue Gesetze und Gebräuche gesetzt werden mußten. So blieb das Ulmer Land ohne Gesetze, und wer an der Stelle des Gesetzes stant;

das war der Rath, oder der Bogt. In den Städtelriegen wünschte Mancher, im großen und sesten Ulm mehr Sichersbeit als in seinem unbeschützten Unterthanenorte zu sinden, und so kamen aus Geislingen viele nach Ulm. 1426 erschien plötlich ein Rathsbeschluß, welcher die Uebersiedlung nach Ulm versbot. Wessen Eltern in Geislingen Bürger gewesen waren, der mußte dort bleiben. In Langenau entstanden die ernstesten Constiste zwischen Ulm und den Rechten einzelner herren und Schlösser won beiden Seiten her bedrängt, befand sich die Bürgerschaft von Langenau in der peinlichsten Linge. Erst später wurde das Schicksal der Unterthanenorte verbessert, nicht aus billiger Rücksicht, sondern aus Politik.

Zu Kaiser und Reich bestand ein Verhältniß der Unterordnung nicht mehr. Die wenigen Spuren von unmittelbarem Eingreifen der Raiser in innere Angelegenheiten der Stadt verdienen kaum die Erwähnung. Noch übte der Kaiser das Amnestierecht bei deneu, die wegen muthwilligen Austritts aus dem Ulmer Bürgerverbande mit fünfjähriger Berbannung belegt waren. 1334 bestättigte König Ludwig die Immunitat des deutschen Hauses von den Gerichten und Steuern der Stadt. Als aber bald die Nothwendigkeit eintrat, das deutsche Haus unter den Schutz der Stadt zu stellen, da war von einem "Befehl" des Kaisers die Rede nicht mehr: Ludwig hittet da, die Stadt möge "ihm zu Liebe" dem Orden ihren Schutz ertheilen. Als er sich für das Kloster Ochsenhausen verwendete, der Rath möge es gegen seinen Vogt in Schutz nehmen, da geschah die Verordnung wiederum als Bitte, und die weitere Bitte wurde noch beigesett ihm in Unbetracht seiner bedrängten Lage eine ländliche Steuer zu verwilligen. Bon einer Liegenschaft des Rönigs als Grundherr in Ulm ist keine Rede mehr. Alle GrundNath konnte ihre Ablösung betreiben. Richt einmal mittelsbar, durch den Reichsschulthoißen, übte der König mehr einen Einsuß. Die Hobeitsrechte waren alle veräußert. Der Eicheimer war und blieb vorpfändet. Die Jölle waren nach und nach sammt und konders an die Stadt gekommen, ebenso Münze, Umgeld, Audengefälle, Bildbann, Mühlrecht, Flossecht, Fischerei, der Bann über Bäcker und Inchmacher, die Zinse ans den Brods und Fleischkänken. Das Patronat über die Pfarrkirche zu Allerheiligen besaß noch Reichenau mit dem Besehungsrecht über das Schulmeisters und Meßneramt. Das Patronat zum h. Krenz verlieh Karl IV. an das Kloster Unsbausen; das Patronat über dans Genen vor 1347 an den Rath gekommen.

Dieses Beräußern sämmtlicher Hoheitsrechte leistete natürlicher Beise der Stadt ungeheuren Vorschub zum letten Schritt, auf den das ganze Dichten und Trachten gerichtet war: zur Emauzipation von Kaifer und kaiserlichem Regiment. Die späteren königlichen Urkunden laffen aus mehr als nur Einer Spur deutlich genug erkennen, daß der Raifer auf die Ausübung einer Oberhobeit, auf die Leitung ber städtischen Angelegenheiten durch einen kaiserlichen Beamten verzichtet hatte. Wohl nennen noch 1334 König Ludwig, und 1346 Herzog Stephan von Bayern neben dem Rathe noch einen Ammann von Ulm. Aber gerade im Jahre 1346 spricht König Ludwig nur von den "Bürgern gemeiniglich," und zwar in einer Urknude, in welcher, da sie strafrechtliche Bestimmungen enthält, der Ammann genannt sein müßte. IV. spricht in allen von ihm erlassenen Urkunden nur von "Bürgermeifter, Rath und Bürger von Ulm," und Karl IV. war es, von dem fich die Stadt Brief und Siegel aus

stellen ließ, daß sie sich selbst Besetze geben Dürfe. Freilich hat diese Vollmacht des Kaisers nach unferer ganzen Erzählung eigentlich nur den Werth einer Formalität: nachdem Ulm auf eigene Faust lange vorher Wahlgesetz und Verfassung abgeändert hatte, war die Ermächtigung des Kaisers zur selbständigen Gesetzgebung kaum mehr nothwendig. So hatte Ulm sich eine Verfassung gegeben, die weder von den Königen ihm ertheilt war, noch um welche es irgend wessen Hulfe und Schutz angesucht hatte. Man begriff aber auch, was man errungen hatte. Freitag vor Thines 1370 traten alter und neuer Rath zusammen, um fich gegenseitig mit Giden und Gelübden zur Bertheidigung dieser Rechte zu verpflichten. Und nur Eines fehlte noch, um der Welt zu zeigen, zu welcher Höhe von Wohlstand. und zu welcher Fülle von Lebensfähigkeit Ulm sich mitten in all den Kämpfen emporgeschwungen hatte: möglichste Vergrößerung feines Gebietes. Und da gelang es der Umsicht und Thatkraft der Ulmer einerseits, andererseits der Unfähigkeit und Verkommenheit der betreffenden Familien, daß zu gleicher Zeit zwei der mächtigsten Grafenhäuser, die-Berren von Werdenberg und die Herren von Helffenstein durch das Geld der Ulmer aus ihren Besitzungen verdrängt So erfüllte sich das prophetische Wort der schon genannten Herzogin von Bosnien, welche, ohne über den jä--hen Verfall ihres einst glänzenden Hauses zu erschrecken, in einer Anwandlung ritterlichen Humors mit Lachen die Ulmer "ihre Kinder und Erben" genannt. Hundert Jahre später wurde einer helffensteinischen Wittme von Ulm ein Zehr= pfennig im Betrage von zehn Gulden verabreicht. Die Helffensteiner hatten früher die angesehensten Geschlechter Ulm's, die Besserer, Chinger, Lieb, Low, Reithard, Ott,

Roth und Kraft zu ihren Lebensleuten gezählt! 3m Jahr 1340 kanfte Ulm auch noch vom Kloster Reichenau alle Rechte, welche dasselbe in Ulm gehabt hatte. Wir brauchen war -auf das zu verweisen, was wir schon im Anfange unserer Erzählung über die Wirthschaft der Reichenauer Mönche furz berichtet: schon dort mar das Ende vom Lied in klarem Sintergrunde mahrzunchmen. Uhm fnhr mit stets gleichem Glücke fort sein Gebiet zu erweitern und es erlangte sein Gebiet schließlich einen Umfang, welcher dem eines Herzogthums gleichkam. Im vierzehnten und zu Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts hatte Ulm an 200,000 Gulden für Gebi erweiterungen ausgegeben. Dazu kamen die nicht minder bedeutenden Auslagen für öffentliche Bauten und für Berschönerung der Stadt. Die Bevölkerung hatte so zugenommen, daß die Stadtmauer wiederholt erweitert werden mußte: die älteste Stadtmauer stand längst innerhalb der Stadt. Ulm zählte 12 Sattler, 45 Schuhmacher, 49 Metger, 118 Schmiede, 240 Krämer. Man benütte die immer wachsende Vergrößerung der Stadt auch im Interesse des Rechts und des Friedens: zur Erleichterung des Stadtbaues wurden Strafen eingeführt, bei welchen bald 10,000 bis Mauersteine geliefert werden nußten. — Wirthe, die ihre Gäste zu lange sitzen ließen, mußten zur Ausbesserung ber Manern 1000 Steine liefern.

Bon Karl IV. wurden 1347 der Stadt zu Gunsten ihrer Erweiterungsarbeiten auf 4 Jahre hinaus alle Leistungen, welche au die k. Kammer zu machen waren, erlassen, 1348 die Indensteuer ihr überlassen, 1360 auf zwei Jahre die aus dem Schultheißenamte entspringenden Einkünften. So wurde zwischen 1339 und 1364 die Erweiterung der Manern vollendet. Dabei wurden neue Straßen erbaut, so

**\*** 

Kaiser Max, der mehr denn je ein deutscher Kaiser an Geldnoth litt, nannte die Ulmer "nächst den Angsburgern seine Liebsten Kinder." Abelige, ganze Abteien, begaben sich unter Mlm's Sont und suchten um's ulmische Bürgerrecht nach. An den Kirchenversammlungen zu Constanz, zu Basel nahm -Ulm den hervorragendsten Antheil; seine Bürgermeister, seine Mathe wurden zu Schiedsrichtern aufgerufen, wie im Ariege der Eidgenoffen und der Appenzeller, und ihr Wort war stets ein weises, gewichtiges Wort. Gewiß: es waren all die heftigen Kämpfe nicht zu bedauern, wenn der Ulmer das **Enn** dachte, daß er die Größe und Macht seines Staates eben jeneu Rämpfen und dem Eruste feiner Bürger zu dan= ken hatte: nur die freie Berfassung war die Quelle all dies fer Größe. Und da will es uns auch nicht befremden, wenn der Mönch Felix Faber, als er gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts ans Palästina nach Ulm zurücksehrte, feine Baterstadt nicht mehr erkannte. ---

Wir wenden uns noch zu einer Betrachtung des utmischen Finanzwesens, seiner Kriegs nnd Kunstgeschichte und seiner Culturentwicklung überhaupt.

#### Linanzwesen. a) Besteuerung.

So lange noch der König der alleinige Grundherr in Ulm war und einzelne Stücke nur als nutbares und erblisches Eigenthum an Einzelne vergeben wurden, so lange bezog der König vom nutenden Eigenthümer einen Grundzins. Je mehr sich aber die Municipalversassung ausbildete, desto wehr verwandelte sich dieser Grundzins in eine allgemeine Abgabe, "Reichssteuer" genant, an welcher jeder Bürger nach Verhältniß seines Grundbestes mittragen mußte. Der Grundzins all gemeiner Steuerpflicht setzte sich in Ulm im-

mer mehr fest, und Reaktion gegen ihn wurde nur von den Albstern versucht, melde, wie Salmannsweil und Reichenau, schon frühe durch die Könige fich hatten Steuerfreiheit bewilligen lassen. Die Könige hatten zu solchen Privilegien Recht und Macht, so lange sie die Grundherren wa-Von dem Augenblick an aber, wo der Grundzins zur allgemeinen Abgabe wurde, war es ein Eingriff in die ulmischen Municipalrechte, wenn von einem König Ausnahmen von der allgemeinen Verpflichtung festgesetzt werden wollten. :Mit den Klöstern wurde daher gleich nach der Zeit des Interregnums, eine energische Sprache geführt, wozu man uit so berechtigter war, weil die Klöster die Schutzenoffenschaft der Städte beauspruchten, mit welchen fie in Berbindung standen. So mußte sich das Moster Bebenhausen, das schon 1281 in Ulm einen hof und zu deffen Betrieb einige Conventualen daselbst wohnend hatte, sich dazu verstehen, das Gut im Ankaufspreis von 80 Pf. Heller zu versteuern, wofür die Stadt die Besitzungen des Klosters in ihren Schutz Hiermit war schon der Grundsatz ausgesprochen, der später bei der Aufnahme in's Bürgerrecht obenan stand: Schutz und Schirm von Seiten der Stadt, aber auch Pflicht und Dieust von Seiten des Beschirmten. --

Anders wurde es mit denjenigen Gütern, welche die Rinisterialen anfangs als Dienstlehen, später als Eisgenthum besaßen. Für diese blieb die Steuerfreiheit in Kraft, wenn solche Besitzungen aus der Hand der Ministerialen in die der Bürger als ausgegebene Lehen übergegangen waren. So erwarb Bebenhausen 1292 einen Hof hinter der St. Georgenkapelle als steuerfreies Eigenthum, nachdem derselbe ein vom Markgrasen Heinrich von Burgau an den Geschlechster Bainack als Lehen war überlassen worden und das Klos

Aer ihn von Bainack erworben. Wohl hatte dasselbe Kloster and für jeine übrigen der Besteuerung gesetlich unterworfemen Güter von König Adolf 1296 und bei König Albrecht 1299 Steuerfreiheit zu erwirken gewußt. Aber die Stadt war nicht gesonnen, ihre Schirmgenoffenschaft dem Aloster shne Gegenleistungen von dessen Seite angedeihen zu laffen, und zog, ohne sich um die königlichen Privilegien zu kummern, das Kloster ohne weiteres in die Besteuerung. Rönige selbst konnten auf einer Aufrechterhaltung ihrer Privilegien nicht bestehen, weil sie, dem Interesse der geistlichen Corporation zu Liebe, den Beistand und die Anhänglichkeit ber mächtigen Stadt nicht in die Schanze schlagen wollten. So entschloß sich denn das Aloster noch in demselben Jahre, mo Albrecht ihm seine Steuersreiheit verbrieft hatte, seine Steuerverbindlichkeit der Stadt um 60 Pf. Heller abzukaus fen — ein Vergleich, womit es seine Steuerpflichtigkeit faktisch zugestand. Um nun allen weiteren Ansprüchen der Klöster ein für allemal ein Ende zu machen, ließ die Stadt sich von Albrecht eine Urkunde ertheilen, worin er aussprach, daß alle Güter, die im Zehenten und im Gerichtsbann Ulm's lagen, und die von jeher Steuern und Abgaben (sei es an Geistliche oder an Laien) entrichtet hatten, dieselben auch ferner entrichten muffen. Wollte Jemand in den geistlichen Stand treten oder seine Guter, um seines Scelenheiles willen, einem Kloster schenken, so mußte das Kloster binnen Jahresfrist dieselben an einen ulmischen Bürger verkauft haben, das mit die dem Reiche gebührende Abgabe nicht umgangen werde. Im Falle der Uebertretung hatte die Stadt vom Könige Bollmacht, die Güter zu konfisziren. Die Steuerfreiheit der Alöster hatte daher nur noch für die bis zum Jahre 1300 angekauften Güter Kraft. Mit jenen Bestimmungen der kai-

serlichen Urkunde sollte nun dafür gesorgt sein, daß überbaupt feine Güter mehr in die "todte Hand" fielen — ja, man wollte sogar die Möglichkeit gewinnen, auch die Güter, melde nach dem Wortlaute der Urkunde steuerfrei geblieben maren, in die Besteuerung zu nehmen. Die Folge zeigte, daß tropdem die Alöster die Bohlthätigkeit des Bolkes immer wieder für sich zu interessiren wußten und daß, nicht eben jum Bergnügen der Beborde, Bugeständniffe und Ausnahmen aller Art gemacht werden mußten. — Zunächst empfand bas Predigerklofter die Strenge des Gesetzes: ein Bürger, Ronrad von Aue, erhielt nur unter der Bedingung die Erlaub niß ein Haus an's Predigerkloster zu verkaufen, daß es in: der Steuer bleibe. Als die langjährigen inneren Rämpfe ausbrachen, hatte man nicht mehr Zeit genng fich um die Rlöster zu befümmern. Erst, als das Kloster Ochsenhausenund das "deutsche Haus" um die Aufnahme in's Bürgerrecht ansuchten, fam jener Grundsatz wieder zur Sprache, daß jeder Schutzgenosse Steuer zahlen musse. Das deutsche Haus hatte von R. Ludwig sein früheres Privilegium der Steuerfreiheit neu bestättigt erhalten, aber als Ludwig es dem Schutze der Stadt empfahl, nahm er Beranlaffung über "Beschwerungen" zu klagen, die das Haus sich habe gefallen lassen müssen. Die Stadt kummerte sich nicht darum. Rath untersagte dem deutschen Haus überhaupt jeden Ankauf von Zinsen und Gütern innerhalb der Stadtmarkung und beschränkte die Steuerfreiheit auf deffen altere Guter, und das Haus mußte unterschriftlich fich verpflichten, von den Gutern, die bis 1343 angekauft waren, wie jeder andere Bürger Steuer zu bezahlen, fortan kein in der ftenerbaren Markung. gelegenes But zu taufen und, sollte ihm ein solches vermacht werden, es binnen Jahresfrist zu verkaufen, wenn ihm derBan," damit die Steuer nicht ausgehe. Run aber maren von jeher eine große Menge Meffen sowohl in die Stadtfirche als auch in den Spital und soust wohin gestiftet worden, die so schlecht dotirt waren, daß kein ehrbarer Priester sich. dabei ernähren konntc. So war es gekommen, daß es in der Stadt von liederlichen Priestern wimmelte. Um hier Ordnung und die Chrbarkeit des Standes wieder herzustellen, verordnete der Rath, es durfe niemand mehr eine Meffe in der Stadt, weder zur Frauenkirche noch in Klöster und Rapellen stiften, die nicht mindestens mit einem jährlichen Ertrag von 32 guten rheinischen Gulden dotirt sei: überdies war, wer eine Meffe stiften wollte, gehalten, auch Megbuch und Kelch anzuschaffen. 1408 sah sich der Rath veranlaßt eine für die Geistlichen mildere Bestimmung zu treffen. nämlich keiner ein Haus kaufen durfte, so waren sie genöthigt, bald da bald dort sich aufzuhalten, mas die Beauffichtigung außerordentlich erschwerte. Auch die alljährlich wiederkehrenden Wohnungswechsel fand der Rath nicht "glimpflich und priesterlich." Daher wurde ihnen unter der Bedingung der Ankauf von Häusern gestattet, daß fie dem Stadtrechner zuvor Anzeige davon machten und dieser sich wegen der Steuer mit ihnen verständigte. Ein solcher Kaufbrief hatte ohne das Siegel der Stadtrechner keine Gültigkeit. Sollte, so wurde noch beigefügt, Weltpriestern etwas anfallen, so wolle man ihnen gegen ihre unterschriftliche Anerkennung ihrer Steuerpflicht gestatten, daß sie ihr Erbe antreten.

So blieb der Grundsatz gleicher Steuerpflicht für alle die einen Monat lang "haushäbig" waren und Güter besassen, wenigstens aufrecht erhalten. Selbst die Bauern und Maier der Bürger mußten an den öffentlichen Lasten theilsnehmen. Die Besteuerung der Klöster und der Bürger, welche

außerhalb der Stadt maren, war von derjenigen der eingesoffenen Bürger verschieden. Die Bürgeraufnahme geschah amar jederzeit nur mit einer gesetzten Steuer, d. h. mit eis nem schon bei der Bürgeraufnahme vorausberechneten Steuer. fate, aber die Rlöfter und die auswärtigen Bürger mußten ihre Stener auch in solchen Jahren geben, wo der eingesessene Bürger nicht angesprochen wurde. Doch sielen auf der andern Seite die außerordentlichen Steuern bei den Klöstern und auswärtigen Bürgern weg. Für diese murde die Größe der Steuer so bemessen, daß bei Klöstern die Größe und Entfernung ihrer Besitzungen, bei den Familien auch noch die Kopfzahl der Familie in Anschlag genommen wurde. In die Bürgerrechtsbriefe mußte der ganze Güterkomplex aufgenommen sein, deffen Beschirmung die Stadt übernahm. Die Anzahl der Jahre, für deren Dauer man sich unter Ulm's Shup begab und welche nicht weniger als 10, meistens 20, oft jogar 40 Jahre betrug, mußte ebenfalls bestimmt werden. Nach dieser Maßgabe und derjenigen des Güterkomplezes stieg die Summe von 5 Pf. Heller bis auf 100 Gulden. Das Kloster Allerheiligen in Schaffhausen bezahlte 5 Pf. Beller, Detlistetten 15 Gulden, Rempten 100; Schuffenried, Kreuzlingen und Wiblingen 10, Wettenhausen u. A. nur 6 Bollte das Bürgerrecht vor Ablauf der stipulirten Zeit wieder gurudgegeben werden, jo mußte der Gesammthetrag der Summe für den Rest entrichtet werden. Konnten sie die Steuersumme nicht entrichten, so hatte Ulm das Recht sie zu pfänden, wie jeden ulmischen Bürger. Adelige Familien, die in's Bürgerrecht treten wollten, bezahlten meistens 10 bis 20 Gulden: konnten fic's nicht bezahlen, so sette man ihnen einen Pfahl vor's Haus.

In der Mitte des 14. Jahrhunderts betrug das

Minimum der Bürgergebühr zwei rheinische Gulden, wobei ein gemisser Vermögensstand als geringster Maßstab Grunde gelegt wurde, gleichviel, ob das Vermögen des Aufzunehmenden in Wahrheit größer oder kleiner war. Im Jahr 1377 betrug dieses Minimum drei Gulden. Dagegen frieg die Steuer mit dem Bermögen. Die Steuer mnßte alljährlich neu beschworen werden. In außerordentlichen Zeiten, bei Ariegsfällen zc. wurden außerordentliche Steuern erhoben, und erst von 1413 an murde dabei in Rücksicht gezogen, ob bisber das Vermögen des Steuerpflichtigen durch Unglücksfälle oder durch Ausstattung von Kindern sich vermindert habe. Bar durch Unglück eine Verminderung des Vermögens eingetreten, jo murde der Berluft, deffen Betrag beschworen sein mußte, bei'm Steuersatze berechnet. Außerordentlichen Zuwachs erfuhren die städtischen Einnahmen durch den immer mehr steigenden Reichthum der Raufleute und Handelsgefellschaften, da nach damaligem Brauche die fahrende Sabe um das Doppelte der liegenden bestimmt wurde. Ebenso wurden die ersten Lebensbedürfnisse bestimmt: Wein, Meth und Bier waren schon durch die Könige mit einer Getränkesteuer belegt, die zu den Einkunften des f. Beamten gehörte. Gine Hauptquelle von Einnahmen war das Umgeld, welches schon 1233 ganz als neue Eingangssteuer angeseben murde und, was die Getränke betraf, eigentlich eine doppelte Steuer war, indem man auch bei der Einführung in die Stadt von Getränken, Malz, Honig, Wein, eine Abgabe, Boll, forderte. Den Umgeldern standen geschworne Eichmeister zur Seite. Bei ihnen mußten die Weinwirthe ihr Umgeld beschwören. Früher war der Wein frei, später mußte — zum Verdruße der Landleute auch der gebrannte Wein — Umgeld entrichten. Rur Wöchnerinnen wurde ein kleines Quantum vom Umgeld

frei erlassen. Ein Wirth, der seinen Wein theurer verkauste, als er ihn im Umgeld versteuerte, mußte dies anzeigen, das mit ihm ein höheres Umgeld angesetzt werden konnte.

## b) Gewerbliche Huhungen.

Für den Kredit ihres Handels sorgte die Stadt überhaupt durch punktlichste Uebermachung. So wurde auch in Ulm ein "Winkelmarkt" nicht geduldet. Die Stadt errichtete ein Raufhaus und in seiner Rahe mehrere Kaufladen, von jedem derselben bezog die Stadtkaffe ein Rußgeld und von jedem Berkäufer ein "Standgeld." Eine Quelle bedeutenden Einkommens muß die Gold- und Silberwaare gewesen sein, deßgleichen die Zölle, deren bedeutendsten das Heerdbruckerthor mar. Den Salzzoll erwarb die Stadt erst zu Ende des 14. Jahrhunderts, und erhaute damals für den Salzhandel den "Salzstadel." Ueber das Baaghaus (Gred) war ein Gredmeister gesetzt, bei welchem alles, mas über 25 Pfund schwer mar, ausgewogen und hiefür ein Zoll, der Gredzoll, entrichtet werden mußte, der bei dem ausgedehnten Großhandel viel abgeworfen haben muß. Der Loden zoll mußte von den Grautuchern entrichtet werden, von jedem Stück Tuch 3 Denare Zoll — das gleiche zahlten alle Auswärtigen, die Tuch nach Ulm brachten. Die Thorzölle wurden 1328 im Werthe von 1800 Gulden einem Juden, von dem die Stadt Geld entlehnt hatte, in den Pfandbrief eingeschrieben; den Thorzoll erhob man von allen Handelsgegenständen, ob fie von oder nach Ulm famen. Durch den Ankauf der Grafschaften Werdenberg und Helfenstein setzte sich die Stadt in den Genuß zahlreicher und einträglicher Bölle\*): jo des Beidenbeimer, Hohenmemminger,

 $\cdot$ :

<sup>\*)</sup> Ein Bauer fagte zu dem Grafen von helfenstein, nachdem biefer

Nattheimer, Andreuer, Jelberger, Machtolsheimer Jolles. Einer der ergiebigsten mar der Zoll zu Geislingen. Als die Stadt 1439 veranlagt wurde, den Ertrag ihrer Bolle zu berechnen, murde ber Geislinger Zoll allein zu 400 Gulden angeschlagen; im 16. Jahrhundert wurde dieser Boll noch bedeutend erhöht, indem für Geislingen zwei Zollstätten etrichtet murden. Der ältere Bollansatz für Leipheim ift nicht befannt: um die Mitte des 15. Jahrhunderts trugen die Bewohner selbst bei'm Nathe darauf an, daß der Leipheimer Zoll erhöht würde. Biele dieser Zölle waren verpachtet, mas, da die immerwährende Beaufsichtigung mit namhaften Lasten verknüpft mar, für die Stadt von Nugen gewesen sein mag. Aber diese Verpachtungen hatten auch ben Uebelstand, daß die Zolleinnehmer unter einander sich zu übervortheilen suchten, wo es nur angieng, und daß mit ihnen dem Interesse der Kaufleute nicht gedient war, indem die genauesten Verordnungen des Rathes über die Höbe der Bolle dennoch den Willführlichkeiten der Zoller nicht vorbeugen konnten. Auch waren die Klagen der Kauflente darüber fehr häufig, ebenso die Beschwerden der Zoller unter einander. So flagte der Zoller von Heidenheim, daß seine Collegen In Nattheim und Hohenmemmingen die Wagenleute zu bereden suchen, über ihre Strafe, statt über Seidenheim, jum Nordlinger Markte zu ziehen und benselben versprochen haben, mit dem Zoll sie billiger zu halten, als es der Beidenheimer Dafür flagte Der Nattheimer über den Beidenheimer: thuc.

seine Bölle verkauft hatte: "o Berre, wo denken Euer Gnaden hin! Wäret Ihr ein ganzes Jahr auf Belsenstein gesessen und hättet einen Bagen nach dem andern zum Tenster hinausgeworsen, so hättet Ihr allein vom Joll Geld genug gehabt!"

4

dieser erhebe auch von solchen Wagenkeuten, die in Nattheim schon bezahlt und dafür von ihm eine Marke bekommen haben, den Zoll.

Das Müngrecht ist ohne Zweisel früher schon in die Hände der Stadt übergegangen, denn daß mit dem Palatium eine Müngstätte verbunden mar, muß bei ber Bichtigkeit des Ulmischen Palatinms angenommen werden. Schon 1087, 1091, 1198 und 1255 werden in Urfunden Dangforten aus der Ulmer Münze erwähnt, für welche, mie auch für Augsburg, der Regensburger Schlagiat die Norm man. Das mabricheinlichste ist, daß die letten Sobenstaufen die Palatialmunge an eine Geschichaft von Unternehmern werpachteten, die aber als f. Lebeusmannen noch in f. Diensten standen und sich strenge nach dem vorgeschriebenen Münzfuße richten mußten. Da diese Münzunternehmer eine geschloffene Gesellschaft bildeten, so nannte man fie: Dunghausgenoffeng das Recht der Mitgliedschaft mar unter ihnen erblich, fie mablten aus ihrer Mitte den Münzmeister, welcher die Aufsicht über die Münze und die Verantwortlichkeit für deren redlichen Betrieb führte. Eine solche Mäuzgenossenschaft war wohl in der Mitte des 13. Jahrhunderts in Ulm, ja, man bat Grund zu der Annahme, daß es Ein Familienstamm war, der fich diese Hausgenossenschaft angeeignet hatte. Die Urkunden entbielten die Namen der Bogilline, Ragilline, Sittoweline, Coppiline, Lugiline, Bogilline, Racgisline. Von den lettern ift es gewiß, daß sie Münzmeister waren: 1254 und 1256 wird ein Werner, "genannt Ragillin", urfundlich genannt. Daß sie nicht auf Nechnung des Fiskus, sondern als Pächter und Lehensmannen des Königs die Münze betrieben, erbellt aus dem großen Reichthum, deu fie ihrem Münzbetriebe zu danken hatten. Daß ferner die Ragilline mit den Bogillinen

verwandt waren, dafür enthält eine Urfunde vom 3. 1272 einen Fingerzeig, in welther Dietrich Ragillin den verstorbenen Albert Bogillin ausdrücklich seinen "Geuoffen" nennt. War nun Ragillin Münzer, so konnte die "Genoffenschaft" fich auf nichts beziehen als auf die Münzhausgenoffenschaft, und man dürfte aus der Urkunden noch weiter folgern, daß nicht nur die Hausgenoffenschaft erblich mar, sondern daß auch der in Geld oder liegendem Gut bestehende Reichthum nach dem Tode eines Mitgliedes in gewiffen Fällen fich auf die übrigen Genoffen vererbte. Als ersten Runzmeister hatten wir 1239 Seinrich Bogillin zu betrachten, nach deffen Tobe Ludwig Bogillin, 1246 und 1254 Werner Ragillin folgten. Die übrigen Münzhausgenoffen bestanden dann aus verschiedenen Mitgliedern des gemeinschaftlichen Familienstammes, und es ift mahrscheinlich, daß die nahe Bermandtschaft, in der die Münzkunst und das Gewerbe der Goldschmiede zu einander stehen, dann und wann auch einen der letteren in Die Genoffenschaft führte, der seines Gewerbs ungeachtet Geschlechter war.

Bom Jahr 1272 an verschwinden die angeführten Ramen gänzlich aus den Urkunden. Möglich, daß sie, als alte und eingesleischte Aristokraten, die neue Ordnung der Dinge, wie sie sich nach dem Interregnum in Ulm gestaltete, nicht ertragen konnten und lieber die Stadt verließen. Bon dieser Beit an scheint nun das Münzrecht als k. Lehen in die Hände der Stadt übergegangen zu sein. Wenn erst 1370 in einer Urkunde der Rath das Münzrecht unter denen aufssicht, die er um keinen Preis mehr aufgeben werde, so besweist dies nichts gegen die Annahme früherer Erwerbung, und ebenso waren jene Zeiten der inneren Kämpse dem Geldsgeschäfte nicht günstig. Die Periode, in welcher die ulmischen

Mungverhältniffe mehrfach zur Sprache kamen und in welches frühere Privilegien zeitgemäße Erweiterungen erfuhren, war vornehmlich die Regierungszeit R. Wenzel's und Auprecht's. 1398 bestättigt Wenzel der Stadt das ihr "von Alters her ankommende und von seinen Borfahren ihr zugestandene Recht", Beller nut Areuzen und Sanden schlagen zu dürfen, auf Die Dauer von 10 Jahren. Diese Heller wurden von der Mitte des 14. Jahrhunderts an in vielen Städten Schwabens und Frankens nachgemacht, daber ertheilte R. Wenzel nur an die 4 Städte Ulm, Augsburg, Nürnberg und Hall das Privilegium folde Geller zu schlagen, deren Gepräge in einem Rreuze und einer Hand bestand. Jede Stadt sollte ihrem Gepräge noch ein eigentbumliches Zeichen beifügen, moran die Münzstätte zu unterscheiden wäre. Ulm setzte nun in feine Münze einen baltischen Schild in Gestalt eines umgekehrten Korbes. Diese Münze mußte in Schwaben und Franken überall angenommen werden, und zwar ein Pfund im Werthe eines guten rheinischen oder angarischen Guldens; ein Drittel mußte löthiges Silber, zwei Drittel Zusatz fein. 53 Heller sollten auf eine württembergische Mark, 25 Pfennige auf 1 Loth geben, leichtere Münzen follten zerschnitten werden. 1398 bestättigte Wenzel der Stadt Recht Münzen von solchem Gehalte schlagen zu düxfen und berief sich in seiner Urkunde auf das schon früher in Ulm übliche Ruprecht fügte noch das Recht bei Schillinge zu Bu Anfang Des 15. Jahrhunderts aber meinte ber Rath, das Hellerschlagen, wenn man ce en solcher Ausdehnung betreiben wolle, daß das Land gehörig damit versorgt werde, tofte zu viel, man wolle daher eine filberne Pfennigmunze schlagen im Werth von zwölf Hellern und diese wollen fie bezeichnen auf der einen Seite mit einem Adler, auf der

wand erfordere. Ruprecht bestättigte ihnen daber auch diesen Schlagsatz auf 10 Jahre. Im Jahr 1424 steng man anch in Ulm an, gute Plappharte zu mungen.

Unerachtet aller dieser Vorkehrungen fehlte es nicht an Münzverwirrungen aller Art, nicht nur gab es eigentliche Malschmunger, welche den Ulmer Stempel nachmachten, sonbern auch sonst kamen Berletzungen des Münzfußes vor, welche das gewerbliche Leben nicht wenig störten. fet, wer schlechtes Geld einführe, muffe 5 Schilling Heller zahlen und werde nach Befund der Umftande noch harter be-Araft, das der Rath gab, wollte wenig fruchten. Ulm entschloß sich daher zu vielfachen Münzberedungen mit Herren und Städten der bojen Mungen wegen, in welchen immer ein großes Gewicht auf seine Ansicht und Stimme gelegt Namentlich war es die gemeine Hellermünze und die murde. größere Münze, die Schillinge, über welche Ulm mit den Städten Eflingen und Gmünd, mit dem Herzog Leopold von Destreich, dem Bischof Burkhard von Augsburg, dem Grafen Cberhard von Württemberg und den Grafen Ludwig und Friedrich von Dettingen auf einem Tage zu Kirchheim, den Ulm veranlaßt hatte, dahin übereinkam: Herzog Leopold foll diese Münze schlagen zu Rottenburg am Neckar, der Bischof zu Dillingen, Graf Eberhard zu Stuttgart und Göppingen, und die Grasen von Dettingen zu Octtingen. Auf einen ungarischen Gulden sollen ein Pfund und 4 Schillinge Heller gehen, auf einen rheinischen ein Pfund und 3 Shillinge, die Heller sollen bestehen zu dem vierten und an der Aufzahl 32 auf ein Nürnberger Loth. Die Schillinge sollen bestehen zu dem dritten für sich, und an der Aufzahl auf die Zahlmark 104 Schillinge, d. h. auf ein Rürnberger

Loth 61/2 Schilling Geller und die Schillinge sollen weiß gemacht werden. Zu Schlagschaz sollen die Herren nicht mehr nehmen, als von den hellern von der feinen Mark Silber 1 Schilling Heller, und von den Schillingen von drei geschickten Marken 3 Ort eines Schillings (2/4 Schilling). Die Herren könnten auch an ihren Orten Müuzen schlagen, jedoch mußte sie diesen Munzen gleich sein, und zum Unterschied von andern kenntliche Zeichen baben. Die Bogte, Schulde beißen, Richter und Rathe der Herrenstädte, in welchen ge munzt werde, jollen alle 14 Tage das Gemunzte beschanen, und wo sie die Münze gefährlich sinden, sie absetzen, auf den Schaden des Münzmeisters zerschneiden und wieder aufgegen und brennen heißen. Nach Befund der Umstände sou der Münzmeister, der solche Münze schlage als Falschmunger gorichtet werden, und kein Herr foll sie daran bindern. Auf der einen Seite der Heller sollten die Herren ein Arenz, auf det andern ihr Wappen schlagen, bei den Schillingen ebenfo, nur mit dem Unterschied, daß jeglicher Herr seinen Ramen mit Buchstaben um sein Wappen seze. Die Münze soll::in den Städten und Landen der Vertragschließenden gelten, und wer diese Münze saigere oder auslese, zu dem soll, als zu einem Fälscher gerichtet werden, und wer sie ganz oder zerschnitten auf die Münze brächte, der soll dem Rath angezeigt werden, daß man ihn als Fälscher richte. Münzmeister und Anechte dawider, so sollen auch sie gerichtet Würde einer der Herren nicht recht munzen laffen, merden. jo foll feine Münze nicht mehr gelten. Gemünztes oder ungemünztes Silber foll bei Strafe Leibs und Guts nicht aus dem Lande geführt werden. Auch im Jahr 1404 stifteten Ulm, Biberach und Pfullendorf und die Secstädte mit dem Grafen Cherhard von Bürttemberg einen besonderen Rüppe



Sieben Schillinge sollen auf ein Ulmer Loth geben, zu dem dritten für sich, 25 auf einen rheinischen Gulden, und 35 Heller auf ein Ulmer Loth. Graf Eberhard soll auf die Schillinge, auf der einen Seite sein Schild, auf der andern Seite das horn mit den Gefäffen pragen, wie er es unf dem Helm führe. Ulm soll auf die Schillinge den Reichsabler, auf der andern Seite den Stadtschild mit dem Ramen der Stadt sezen, auf die Heller ein Arcuz, und darüber den Stadtschild, die Städte um den See und im Allgan follen zu Constanz und Ravensburg Pfennige schlagen, 43 auf ein Ulmer Loth: (also die Pfennige geringer als die Heller; im sechszehnten Jahrhundert giengen 6 geringe Pfennige auf ein Ulmer Loth.) Die Münzmeister sollen das Silber nicht theurer faufen, als ein Mark fein Ulmer Gewicht um 61/4 Gulden rhein. Es sollen anch Versucher von dem Grafen und von Ulm aufgestellt und geringhaltige Münze im Angeficht der Münzmeister gebrochen und verbrannt werden. Das -Rorn soll auf einer Kapelle und nicht auf einem Tascht verfucht werden. Die Versucher sollen auch das Münzeisen verforgen und beim Brennen bis an das Malen zugegen fein, bei welchem Geschäft die Anechte, die ce thun, in eine Rammer eingeschlossen werden sollen. Von dem Schlagschatz soll von einer Mark seines Silber's nicht mehr als ein Schilling Beller genommen werden. Von dem Schlage dieser Münze an soll in dem Gebiet der Vertragschließenden keine andere Münze mehr genommen werden, als dieje. Nur die Seestädte und die im Allgäu wollen noch die alten Plappharte an 14 Heller nehmen. Aber in Ulm sollen keine Käufe und Berkäufe anders als nach Hellern gestattet sein. Dieß war einem ichon in alteren Zeiten aufgestellten Grundsate gemäß. Richt felten trug Ulm feine Bahrung auf die Meffen von



Rördlingen, und Frankfurt über. Was nun die verschiedenen Ulmischen Rünzen und Rünzgewichte im Mittelalter betrifft, so baben sich leider darüber nur wenige Rachrichten erhalten.

Einer Utmischen Münze unter dem Ramen Siclus wird schon 1087 erwähnt, ihr Gehalt mag etwa 2 Denare gewesen sein. Der Solidi wird 1091 zum erstenmal erwähnt. Es waren dieses die im südlichen Deutschland bis zu den Kreuzzügen saft ausschließlich im Umlauf stehenden Goldsolidi. Der Talente wird 1188 erwähnt, der Pfunde 1259, der Denare und Obolen im Stadtrecht von Ulm.

Die alteste ulmische Rünze, die man kennt, ist eine dune Münze, wie es scheint, von sehr verschiedenem Metallgemisch und auf beiden Seiten geprägt; die eine Seite bat das Ulm eigenthümliche Münzzeichen, das in einem baltischen Schild besteht, mit den Buchstaben V. L. M. Das Gepräge der andern Seite zeigt ein Kreuz mit Mönchsichrift, die is doch unlesbar geworden ift. Ferner Heller von leichtem Gewicht, mit dem Areuz und Ulmischen Zeichen, die in den Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts unter dem Ramen der italigen Heller, oder ulmischen Pfennige vorkommen. Böhmische Groschen mit dem ulmischen Zeichen, bekannt ute ter dem Ramen der guten böhmischen, oder schwäbischen Plappharte, wovon einer den Werth von acht Denaren hatte. Als zu Ende des 14. Jahrhunderts der innere Werth der Groschen merklich abgenommen hatte, wurden die älteren wegen ihrer Gute von Ulm mit einem besonderen Zeichen versehen. Schillinge aus Kupfer und Silber, etwas mehr als eine Drachme werth; sie haben auf der einen Seite die ulmischen Zeichen mit dem Reichsadler, auf der Rückseite das Kreuz mit den Buchstaben: J. O. Solidus Olo moren., am Rande die Worte: S. Sanctus Ursus Marc. Moneta Oksi morensis. In diesen Worten wollen einige den Beweis finden,

daß Illm von dem altdeutschen Holm abstamme. Die letteren m: Aufang des 15. Jahrhunderte geprägten Münzen tonnen Abrigens ebenforrobt auch Solothurner Minzen sein. Ferner Münzen von febr reinem Gilber, mit Ramen und Zeichen ven Ulm; auf der einen Seite ein einfacher Adler, auf der andern der Schild: mit den Worten: V. L. M. A. facta est Moneta ista nova in Christi nomine ameu. Die Form der Buchstaben weist auf das 15. Jahrhundert. Auch einige Socialmungen, welche alle anderen an Glanz und innerem Gehalt übertreffen. Die eine von größerem Geptäge im Gewicht von zwei Drachmen stellt auf der einen Seite ben bl. Georg, den Schutheiligen des schwäbischen Bundes mit dem Prachmen vor und hat die Worte: Moneta nova trium eiwithtum Suevie, auf der andern Scite die Jahreszahl 1502, und die Zeichen der drei auf dem Rande genannten Städte: Ulma, Ueberlinga, Ravensburgum. Eine andere größere aber leichtere, hat den Adler mit der Umschrift: moneta mova trium civitatum 1502, und auf der Rückseite das Zeimen der 3 Städte. Bon dieser Gattung gab es noch kleinere im Werth einer Drachme, auf der einen Seite das Ulmer, auf der andern das Ueberlinger Zeichen, deren jedem am: Rande der Name der Stadt mit der Jahreszahl 1503 beigefügt ift. Die ältesten Uncialen Ulm's, die man hat, And aus den Zeiten Karl's V.

Ein mit dem Müngrechte eng verbundenes Necht war das Wechselgeschäft, ein Gewerb, das im 14. Jahrhundert allgemein frei gegeben war. Besonders haben die Juden dasselber an sich gezogen und wurden auch von dem Nath dazu ansdrücklich ermächtigt, jedoch mit Beschränkungen, die nötbig waren, da sie mit den Wechselgeschäften überhaupt den Golds, Silbers und Pretiosenhandel verbanden und den zur ihr den Arctiosenhandel verbanden und den

(Goldschmieden Anlaß zu Rlagen gaben. Besonders war co der Jud Jäcklin von Ulm, der zu Ende des 14. Jahrhunderts in Ulm die ausgedehntesten Wechsetgeschäfte trieb, dawi über auch einmal mit dem Grafen von Württemberg in Ber druß und bei Karl IV. und Wenzel in die Acht kam. die Handelsgesellschaften, in welchen die Ulmer Kauftenk theils unter fich, theils mit Raufleuten anderer Städte fanden, trieben Bechselgeschäfte. Unter den Bechslern in Ulm waren einige Ansleute, die sich sogar die Ritterwürde zu ets werben gewußt haben, und mit den angesehensten Geschlechterfamilien von Ulm- sich verheutatheten. So waren 1368 Albrecht Wichsler, ein Ritter, und Conrad Bichsler voie Rafgenstadt Ausleute von Ulm. Wahrscheinlich hatte des exsteren Sohn, gleichen Namens die Geschlichterin Margaretha Befferer geheurathet, und bejaß große Reichthumer. minder reich war Burkhardt Wichsler. Auch wenn die Stadt ausmärts Gelder zu bezahlen hatte, so geschah dieß durch Bechielt

Die Geldsorten, die man hauptsächlich im Wechselgeschäft liebte, waren rheinische, ungarische, böhmische und welsche, süt den Verkehr mit Franken liebte man auch die Würzburger Pfeunige, welche zwei Hellern gleichgeschäft wurden. Die vielen Münzsorten, die das Wechselgeschäft in Ulm aufbrachten, machten aber auch eine desto strengere Beaufsichtigung desselben nöttig. Ulm verabredete daher mit andern Städten, daß jede Stadt wenigstens einen geschworenen Wechster halten solle. Gewöhnlich sandte Ulm seine Wechsler vor dem Beginn der Resse unch Kördlingen, wo sie den Geldfurs zu reguliren und die in Rördlingen geschlagenen und gangbaren Münzsorten zu prüfen batten, damit seine Kaussente keinen Schaden leiden möchten. Reist waren es Goldschmiede, die dazu genommen wurden.

Den Wucher verboten schon kirchliche Gesetze und Papft

Alexander untersagte cs 1255 den Hospitalherrn von Ulm ernstlich, je einen Buchever, den er einem Gebannten gleichhalte, in geweihter Erde zu begraben. Der Rath selbst suchte die Bucherer durch die Versicherung zu schrecken, daß sie für ihre Forderungen keine Ansprache an obrigkeitliche Hulfe haben. Das firthliche Gebot der Zinsennahme hatte zwar seine Wirkung längst verloren, doch erfolgte die gesetliche Aushebung desselben erst 1425. Man suchte daher die Zinse unter einem audern Ramen zu verschleiern, doch am frühesten hat man in den Städten das Rind auch mitunter bei seinem rechten Ramen genannt. Kein Bürger von Ulm, hieß es 1379, edel oder unedel, Frau oder Mann, Augsburger oder Ingesessener foll Geld oder gefährlichen Rentenkauf ausleihen noch verkaufen, denn daß er von jedem Sundert Zehen derselben Münze nehme. aber jemand auf liegende Güter oder Herrengülte ausleihen, so sollte er auf ein Pfund Herrengült nicht weniger als 25 Pf. Gulden leihen. In Betreff der Verzugszinse nahm man nicht selten in die Schuldbriefe die Bedingung auf, daß nach Ablauf des zur Heimbezahlnng festgesetzten Ziels für die noch unbezahlte Summe wöchentlich für das Pfund oder den Gulden. 2 Pfennige oder Heller gegeben werden sollen. Dieß wurde aber verhoten, vielmehr soll der Gläubiger seinen Schaden an anderen liegenden Dingen auf eine redliche Weise suchen. Für die vor diesem Gejet auf andere Bedingungen ausgegebenen Gelder wurde festgefest, daß auf den zur Seimbezahlung festgesetzten Zeitpunkt der Gläubiger sein Geld zurücknehmen mußte. Indeffen ift es unbegreiflich, warum man von diesem Gesetz die Juden, denen somit die Aermeren preisgegeben wurden, ausnahm.

Sie waren freilich die berechtigten Pfandleiher und Wuscherer, und erst zu Eude des 15. Jahrhunderts wurden die Klagen über sie so laut, daß man sich ihrer auf immer und ewig entschlug.

ł

P

Indessen gab der Rath von Ulm selbst einen Beweis das von, daß der Reichere Geld um den niedersten Zinssuß unserer Tage zu erhalten wußte, indem er 1432 von dem Geschlechter Lukas Herwart von Augsburg eine beträchtliche Summe Geldes zu 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Prozent aufnahm. —

Judenschutzelder. Zuvoretwas im allgemeinen über die Lage der Juden in Ulm. Diese, so gut sie auch noch in Bergleich mit der in den Herrenstädten und Ländern war, hieng dennoch ganz theils von der Laune des Bolks, theils der gesetzgebenden Behörde ab. Am besten mögen sie unter Heinrich IV. in den Städten deren gewesen sein.

In Um erscheinen sie schon frühe dem Rath selbst unentschrlich. Die gerichtlich hinterlegten Pfänder wurden ihnen gegen eine Rutungssumme zum Umtrieb überlassen, besonders war in der von Septuagesimä bis Quasimodogeniti für Eidessleistungen in Schuldsachen geschlossenen Zeit ihrem Spekulationssgeist in diesem Fach ein freies Feld eingeräumt, indem während dieser Zeit die dem Gläubiger zugeskandenen Pfänder ihnen zur Rutuichung gegen mäßige Zinse anvertraut wurden.

Daß sie die Wechselgeschäfte meist an sich gezogen, haben wir schon oben gehört. Sie durften ehrbaren und redlichen handel mit Perlen, Edelsteinen, Gold und Silber treiben, aber alles Einschmelzen von Gold und Silber war ihnen verboten.

lleberhanpt suchte man ihrer Gewandtheit, mit welcher sie in alle Zweige des gewerblichen Lebens eingriffen, so viel wie möglich Schranken zu setzen. Die Goldschmiede beklagten sich oft bitter über die Unterschleise, die sie sich in Verbindung mit den Krämern und Käusterinnen im Gold-, Silber- und Pretiosen- handel erlaubten, und der Rath verordnete daher, daß kein Jude etwas neues, weder von Perlen, noch Rubinen, noch Gold oder Silber kausen oder verkausen dürse, es wäre ihm denn versetzt,

und an rückftandiger Zahlung Statt gegeben worden. Für alle Källe waren fie gehalten, auf der geschworenen Goldwage in Ulm alles wägen zu laffen, was fie kauften oder verkauften. Bei dem sehr starken Berbrauch von Wolle aller Art für die zahlreichen Webstühle der Stadt suchten fie ebenfalls zu gewinnen, indem fie auf gesponnene oder ungesponnene Bolle, sowohl Baumals Schafwolle den Leuten Geld lichen. Dieß veranlaßte Dienstboten und Spinnerinnen zu Unredlichkeiten gegen ibre Der Rath legte ihnen daher alles Leihen auf Wolle nieder, es ware denn, daß die von ihnen Geld entlehnten, welchen die Wolle selbst gehöre, oder der Meister, oder sein Beib, oder überhaupt jemand, der fie für fich selbst gebrauchte. Auch durften fie den Käuflerinnen so wenig als andern Leuten ctwas auf die ihnen zum Berkauf übergebenen Gegenstände als Bfand leiben. Dagegen hatten fie fich für redliche Forderungen, welche ste gehörig beweisen konnten, der Hülfe des Stadtgerichts zu erfreuen.

Später befaßten sie sich auch mit der Medizin: Bürgermeister Bernhard Besserer (1536) hatte einen Juden David
zu seinem Leibarzte bestellt. Die "Jüdischheit ze Blm" bildete eine eigene Gemeinde, aus welcher einzelne sogar das
nlmische Bürgerrecht gewannen. Das angeschenste Mitglied
dieser Judengemeinde war ein Jäcklin, welcher der Stadt
namentlich bei ihren Länderfäusen sehr zu statten kam, der
im Bertrauen auf die Macht Ulm's sogar der kaiserlichen Acht
tropte: ihm kauste Ulm das von den Werdenbergern an ihn
verpfändete Langenau ab (1378). Neben seinem Namen
sinden sich in seinen Urkunden die Unterschristen von Lazarus
und Bücher, Phinaz und Abraham Lazarus, die sich da "Bürger von Ulm" nennen.

Sie bewohnten eine besondere Gaffe, hatten eine

Indenschule, einen Judenkirchhof, eigenen Sospital, Badftube, sogar ein eigenes Siegel durften sie führen. Auch die Pflicht, durch besondere Abzeichen an ihrer Kleidung sich kenntlich zu machen, scheint in Ulm ihnen erft später auferlegt worden zu sein — die Gesetze, welche der Rath gegen den Luxus der Ulmer erließ, trafen die Inden nicht, welchen vielmehr freigestellt blieb Silber zu tragen, wo und wieviel sie wollten. Beschränkungen waren nur eingetreten für den persönlichen Berkehr, in welchem man von der Berührung mit Juden sich zu verunreinigen fürchtete. So durfte weder eine Jüdin bei einer Christin, noch umgekehrt, als Amme eintreten; eine Christenfrau, ob Geschlechterin oder Zünftlerin, sollte kein Judenhaus betreten, nur Die Dieuftboten durften hingeben. Ein Christ durfte nicht Dienstbote eines Juden werden. Vom Balmabend an bis zum Mittwoch der Ofterwoche, ebenfo am Frohnleichnamsfeste, war ihnen das Betreten der Straßen bei 5 Pfund Heller untersagt - cin Berbot, das nicht in einer mur gegen sie feindseligen Stimmung seinen Grund hatte: man wollte dadurch vielmehr die Schlägereien und sonstigen Berfolgungen, denen um diese Zeiten die Juden ausgesett waren, abschneiden, und es wurden dir, welche stch an ihnen vergriffen, doppelt gestraft. Starb ein Jude answärts, dessen Beerdigung in Um vor sich geben sollte, so mußte für ihn bei'm Eintritt in das flädtische Gebiet 1 Pfund Beller, bei dem Wege durch die Stadt 3 Schillinge und 4 Pfund Heller bezahlt werden.

Der Judenschutz war indessen eine weitere Quelle von Einnahmen für die Stadt geworden. Im Jahre 1324 verspfändete König Ludwig die Ulmer Judenstener an die Grassen: Ludwig und Friedrich von Dettingen, und dem Grasen Berthold von Graisbach gab er über das Judenhaus in Ulm

Beief und Siegel. Erft mit dem Jahre 1348 anderte fich das Verhältniß in Folge der in diesen Blättern schon erwähnten Indenverfolgung. Die Betjagd des aufgestachelten Bobels auf die Juden muß entsetzlich gewesen sein, denn nun tobte sich das Bolk, das seit Jahren in Anfregung und verbiffenem Grolle gegährt hatte, ans. Der Rath war nicht im Stande, wahrscheinlich auch nicht in der Laune, dem Gränel zu steuern. Bei den damaligen Landvögten Oberschwabens, den Grafen Ulrich (bem älteren und jüngeren) von Gelffenftein reichte er eine Entschuldigung ein, worin er sein Unvermögen augestand, gegen die Massen etwas auszurichten. Die Bögte aber merkten wohl, daß die Sache einen ganz andern Grund batte. Den Ulmern behagte es nicht, daß fie die Juden schützen sollten, während das Schutzgeld in die Kaffe des Kaisers floß. Die Grafen wußten weiter. Jusgeheim hatten die Ulmer den Juden Schutz und Frieden zugesagt, unter der Bedingung daß dieselben ihnen eine namhafte Steuer dafür erlegten. Run glichen die Grafen die Angelegenheit aus. Sie vereinigten fich mit: den Uls mern zu gemeinschaftlicher Beschirmung der Juden und versprachen ihren Einfluß bei dem Kaifer geltend zu machen, daß er gestatte, die den Juden für ihre Beschützung zugelegte Steuer zum Stadtbau zu verwenden und daß er die von den Selffensteinern und der Stadt getroffene Bereinbarung bestättige. So kam es noch, daß Karl IV. die Ulmer sogar wegen der Treue, die sie bisber in Beschirmung seiner "Kammerknechte" bewiesen, belobte! Die völlige, gesetzlich gültige Aneignung der Schirmgelder gelang den Ulmern unter König Benzel. Bon diesem erhielten fie 1385 das Recht, Juden und Jüdinnen, "des Reiches Kammerknechte," in die Stadt aufzunehmen, sie von Reichswegen zu versprechen und zu

fciemen: was die Ulmer von ihnens "von nächt Lichtwef zet von den Juden genichengudas follten afte daben: untet i ber Bedinanng, die Säffte bauun an ihn abzugeben muobei & sich schnen auf Toen's und Glaubent überlassen wollest. Der Raifer war, im Antereffe feiner eigenen Baarfchaft negen bie Ulmer ihn Betreff iber Juden wirkliche allergnäbigfte . Gode Undunde vone felben Jahre enthält des Monigs Guftanbuig, daß die Sidte ihm wan den Juden Getich verschafft habten planche die Minnerschip Spricht er durin wans podagrifie ihr nach fernet Geld werdent werfchuffen wollen: "" er machte: eine nickt: sinbedentende Concession: er bewilligt ihnen das ungshinderte uBliefen der Juden." Und der Epieleaien war wicht pur enge abgegrenze: Collectein Jude; der in Ber Stadt finn. mährendi zweier: Zahrei----- von: 1385-an igebeihnet inus aus der Stadt entweichent, ebe fie dem Konige idas feine den Da den zu erhebendez Beldebezahlte und sollte fich der Betreb fende "hinter Kürften, Herren und andere: Städte jegen, f. fo jolite :: piedermann folden Huden: unnergünlich i den : Stadt mit Leib und Gut puruchen, und folite je irgend wet fich deffen weigern, for wetde Wengel der Stadt gagen ihn: beisbebeaut Bider einen Juden, der "min ihrm: Schiene zu entgeheng: fich in imendieine inflicibeit: ober Gefoit! begabe, hatte die Stabt das Bocht schne siede Berantweitenny And Johns Japrandes Arrungs vonnefahren und ihre and denfahren que mehillen Die Juden, in jenes Beit bekanntlich die Bielächeiben des Maket muthed; toesden webl. fruh gemelen fein, wenterihnen amer überhaupt: ein gesetlicher Schirm irgendwo: zugefanden wan, und duß sie denjethen in micht larger Melfe. honorinten " ist fcon essectest worden. Aber es maises Amben, und wie ich bereichten fordunfte auch im Men der Betde tret eller Bereill willigkeitzersteinen Enisbengesich im selfensonen gan nicht schapan

denken, : daß :man: je aufhären werde ihn! auszusaugen. Ulm erhielt, damit ja des Geldes genug, von ihnen exprest werden konnte, von Wenzel das Privilegium, die Besteuerung der Inden gang nach Belieben und fo boch es nur wolle,ningurichten (1892). Im gleichen Jahre erklärte Benzel auf dem Nürnberger Reichstage alle Forderungen der Juden im :Meiche für todt und ab; -- aber das war weder bloge Robheit gegen die Juden, noch bloße Liebe für die driftlichen Bevölkerungen, sondern es war des Königs eigenste Geldspekulation. Denn: and: diesen "Judenschulden" bedang fich der König won denen, die er erlöste, bald dreißig Prozent, muid die Hälfte, der Forderung für seine Kassenus. Run mag es den Ulmern wohl erwünscht gewesen sein, daß Wennet einmal::auch bei andern Leuten als nur immer bei ihnen And Geld holte, aber ohne Rachtheil blieb Benzel's Defret nicht. Die schamlos geprellten Juden hatten fich ichen seit langerer Zeit: ihrer Schulden durch Pfänder, welche sich batten geben laffen, sicher gestellt. Run drohte den Schuldnern die Gefahr, ihre Pfänder zu verkieren. Andererseits hatte sich dann und wann der Rath, hie und da dieser oder jeuer Bürger bei den Juden für Fürsten und Herren, die von den Juden Geld geholtschatten, verbürgt. Aber man mußte Nichellen, bekfen. 31 Dex 11 North 2 1200n Ulm brachtet, den Adnig Benget unschwer dazu; daß dieser ein Edikt erließ des Inhalts: die durch die Aufhebung der Judenschulden schon genug geprellten Juden sollten hieran nicht genug haben durfont sondern see muffen and alle die ihnen persepten Pfander anidie Schuldner herausgebenl :. Bei Streitig-Briten; die hiedurch entstehen könnten, follte: der Math van Um entscheiden - es ist wahrhaftig nicht schwer sich einzubilden, wie eine solcher Spruch ausgefallent seinemagemmente

Bei Schulden, melde bobe perren gegen Juben hattens follten nach Bengel's Bestimmung Contide, :: Bfand. Bücgichuftsschniben ihre volle Braft beibehalten, falls die Stadt ober ein Burger betheiligt war. Diefe Bergunftigung gewährte Wenzel, um ber Stadt einigen Grag für bie viel ten Opfer zu bieten, welche fie im letzten Gtabtebeieg buill bringen müffen. Ant dem ferneren Judemschiem und bie but raus qu' beziehenden: Gebirn - und Schubgelber unnfte Ufel allfährlich vom jedem Juden; detrin ber Stadt wohnte und m feinen Tagen gefommen war, um Weihnachten einen Out den Opferpfennig an die B. Kammer abgeben. Bur Eine mal sträubte sich der Rath gegen die Bersuchung zu Wiss handlungen gegen die Juden. Auf bem Städtetan; bereit Ulm am 27. Dezember 1452 abgehalten wurderemeldese des Städtebote: "die Geeftabte und Ravensburg haben ihre MC den auf ben Weihnachtbabend gefangen genommen, welltige einen Christenknaben getöbtet: Der Rath von Uien solle nuch mit den Umer Juden ein Gleiches thum. Siegegen aber ers wiederte Alm, das die Guche unerwiesen und daber wiest weiter itte Betracht zu ziehonisfei. Die es eine der Bereichten Bu der zweiten Salfte wes 15% Jahrhundsets mahin viele Gehässigkeit inegen die Juden und idanier ihne Bedenkennnt noch mode Aberhand. Der Religionshaf war "es iba inime mehr allein; was gegen sie aufgebrucht hatte; ihr Wuchet und das unaufhaltfame Gindringen in alle Zweige Westelle fentlichen Lebens erhitterte die Blirger und brachte fie schieff lich noch igang um ihr Aufenthaltsrecht. I Schon während ver Städtekriegs mit Bruf Eberhard von Bürttemberg war mus mit den Juden, die in Ulm auf Eberhatd's Rechnung Ben seigeschäfte tileben, gar schlimm umgesprungen "178 bill bor Graf 1881 fich fernstlich pefitimette. Immer niede gieng minde

derauf ans, ihnen den Aufenthalt und jede Santhierung in Ulm zu verkümmern und zu entleiden, besonders seit dem Regierungsantritt König Friedrichs. Da waren: fie auch: depa pelt hulftos. Burben ihnen die Bedruckungen von Seiten der Stadt zu unerträglich, so wendeten sie sich an Friedrich. Max es Ariedrich, der ihnen mit Geldsorderungen 2c. auf dem Raden faß, so sollte die Stadt beifen. Diefelbe Stadt, die Friedrich's Befehl, daß die Juden mit neuen Auflagen und Berboten verschont werden sollten, nicht nur mit Hohn Merfah, sondern noch dazu es beim König durchsetze, daß er nur 3 Judenfamilien, sammt ihren, am Judenzeichen kennbaren Dienern, den Aufenthalt in der Stadt gestattete! Moute ein fremder Inde länger als drei Tage in Ulm verweilen, so mußte er für jeden Tag einen Gulden bezahlen. **Ja:, wollte ein auswärtiger Jude in oder durch die Stadt** gehen, so mußte er sich beim Thorwart melden. Dieser hatte die Bitte des Juden dem Bürgermeister zu hinterbringen und der Jude erhielt nun auf des Bürgermeisters Beschl den Büttel, mit dem schwarz-weißen Mantel angethau, zum "Indengeleit." Siefür mußte der Jude dem Thorwart acht, dem Büttel drei Areuzer bezahlen. Doch nie brachte es der Rath so weit, daß nie mehr als drei Judensamilien in Ulm ansifig waren: vielmehr hatten die Juden gegen das Ende des 15. Jahrhunderts insgeheim bedeutend zugenommen, und --Ange um Ange, Jahn um Jahn — man hatte wieder über Mucher und Betrügereien genug zu flagen. Die Sache kant endlich vor den für illm ganz besonders wohlmollend gesinnten Raiser Maximilian. Der Befehl, den Max gab, begründete er geradezu mit seinem Interesse für Ulm: "vnd dann uns vnd dem beil. Reiche an Blm als ainer treffenlichen vnd berümbten Statt die pus und dem heil. Reiche bisaber in

unfern merkichen beundeln und fachen erschieflichen bud uds lichen erlitienen und hinfaren in fünftig geit wel fentuif mag, niedlein gelegens Die Ulmer aberzerhielten von ihr ande theigliches Machtvalldentmenheit dem Befohl , alle und jede Juden, männlichen und weiblichen Geschlachts, aus des Stude zu erriben. "Gün die Aerauharung ihrer fahrendis Saha: mufte, der Math ihnen eine Griff bestimmen, Danfig Spuegoge und alle andem lingenben Gollen fannet bein ? dentischen folle: Alin: den Bogie von Gelelinger: Mi van Alder ingeben Arin Inde: dienfte foutur embe f Un aufgeneumen werden, sile, von beis führen Kaifern if neu mannilligtete Privilegion manen aufgehoben. : Dor Raf cultarte fie sauferhalb shed. Schuped bes Gtabt " jederman founte, nahnerhiefür fegendurene vorantwortlith zurfein; wit eins in: der Saadt betraffenen Juhen anfangen vool grunnt Und defüng des des Raifer die Stadt dieser Last ..., begnedes und entladentschatte, music Ulm in allen Räuchellöftente de Stodt an gedem Dugtember für Mazintilian eine Beffe ich. familialisment of an experience general accordance large afficial and the THE THE WAS ABOUT A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY. 1997 AND AND THE STREET AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH . Ig. House Leines Chafghed: consuder his a Washinstings (påter, authgaidrochme: von Anfang an werkunt mehr dia Musi die Stelle des Gesthedis Schaus zu Ande das 18. Achthunderes ftifteten die Zünfte den Schwiede, zu denne aucht Schofferende Jimmerlentengehönten, "der Andrachappelliches wandichneider, Megget, Schuffen, Meber, Zustephächen: auch Steinnegen milithicische Beneines jobe Bunftigbildete unter dem Commando sipres Junftpreifters eine befondere Abtheilungs das Shquisumando silyrie einmans dans angeschenkeda diff fichachtunts, ganachter-schaustwindet. undebereitsvaleds Andlick

Städtevolles war. Als die Streitigkeiten mit Rünften zu Ende geführt waren, wurde der Grundfaß ausgesprochen, daß jeder Bürger jum Ariegsdienst verpflichtet Jeder nen aufgenommene Burger mußte eidlich geloben, daß er der Stadt "warten" wolle mit einem Harnisch, das Marktrecht und Zunftrecht durfte keinem ertheilt werden, der nicht einen Harnisch im Werthe von 8 Pfund Seller besaß, im Eide war die Verpflichtung eingeschlossen, daß mährend erdas Bürgerrecht der Stadt genieße, er den Garnisch weder verfaufen noch verpfänden molle: niemand durfte ihm denselben als Pfand abuehmen und etwas darauf leihen — das Pfand war für ihn sonst verloren. Rach dem Tode seiner Frau hatte der Bürger voraus feinen Harnisch anzusprechen, wie die Frau nach des Mannes Ableben das Bett. Alljährlich fand eine Musterung der Harnische statt. Bei Strafe des Bürgerrechtsverlustes auf fünf Jahre mar es verboten, daß ein Bürger, Geschlechter oder Zunftgenosse, ohne Wissen und Willen des Bürgermeisters und Rathes in die Kriegsdienste eines Herrn oder irgend eines Ausmannes trete. Galt es die Bertheidigung der Stadt, so griff selbstverständlich jeder Bürger zu den Waffen. Bei auswärtigen Kämpfen entschied der größere oder geringere Grad der Wichtigkeit des Streits für die Interessen der Stadt über die Art und Weise des Auszuges.

Rannen durch das Loos ausgezogen; damit der Grundsatz der allgemeinen Dienstpslicht konsequent durchgeführt wurde, so nußte in diesem Falle auch der Bürgermeister mitloosen — ob er ausziehen sollte, ob seine Anwesenheit in der Stadt das gebotenere seie — dies hieng von der Entscheidung des Rathes ab. Die Unterthanen auf dem Lande mußten geswöhnlich aus zwölsen zwei Wohlgerüstete stellen. Bei aus-

wärtigen Ariegsbiensten stellten die Batger baufig nur Goldner; den Geschlechtern wurden nach der Kopfzahl ihrer Familien, nach der Größe ihrer Besitzungen und ihres Reichthums, den Zünften nach der Anzahl ihrer Mitglieder veranschlagt, wie viele Röpfe sie zu stellen hatten; ob dies dann die Bürger felbst oder von ihnen gemiethete Söldlinge waren - dies war dem Rath gleichgültig. Das städtische Heer bestand aus Susvolt und Reiterei. Die Stadt selbst nahm in einzelnen Fällen Göldner an: darnach der Mann, darnach der Sold. Einige erhielten täglich 6 Heller, andere 6 Schild linge, wieder andere 8 Schilling Heller. 1423 trat ein Georg von Dw mit 3 Pferden in städtischen Dienst, und fam mit der Stadt übereins, daß ihm monatlich 20 Gulden 1439 machte sich Dieterich von Schlupferbezahlt wurden. stetten verbindlich, der Stadt mit 21 Besellen ein Jahr lang zu dienen, doch konnte ihm einen Monat vor Abkauf eines halben Jahres der Dienst aufgekündigt werden. Saube, Hengst und Harnisch mußten ihm von der Stadt ersetzt werden, wenn sie im Dienst verloren giengen; jeder seiner Gefellen erbielt einen Jahressold von 25 Gulden nebst Futter und Mehl, Rägel und Eisen, jedoch kein Morgeneffen, Beche und Sattelgeld. Beschwerden, die einer zu führen hatte, follten vor Ammann und Richtern: entschieden werden. solche Fälle nun, wo die Stadt einem Dienstmann etwas an seiner Ausrüstung zu ersetzen hätte, war geforgt, und ebenso für die Möglichkeit einer schleunigen Mobilisirung der städtis schen Macht. Jeder Bürger mußte bei seiner Aufnahme in's Bürgerrecht der Stadt eine Armbruft geben; fo lag stets ein Borrath von Waffen bereit. Chenso wurde auf flädtische Roken eine Anzahl von Pferden unterhalten, über welche ein befonderer ..., Marftaller "bie Mufficht "führte. Die Kriegswertzeuge waren: Sellebarden, Burfspieße, Armbruft, Pfeil, Art, Schwerdt und Meffer - die beiden lettern bei der Reiterei eingeführt. Der Rath konnte daher das - früher schon erwähnte — Berbot des Messertragens nie ganz durch-Bon den Sandwerkern, die sich mit Berfertigung führen. der Ariegswerkzeuge befaßten, waren die Armbruftschniger die ältesten, sie wurden vom Rath förmlich in Bestallung genommen. So gelobte 1407 ein Armbruftschmitzer Sebastian Bauler dem Rath: ihnen mit seiner Kunst und Arbeit zu marten, ohne des Nathes Erlaubniß nirgends hin zu wandeln ader zu ziehen, überall hin zu geben, wohin man ihn schickte. Da er mit seinem Erwerb auf die Bürger angewiesen war, so erhielt er teine weitere Entgeltung, als das er das Burger- und Junftrecht unentgeldlich erhielt, mußte dafür aber jodes Jahr ebenso unentgeldlich der Stadt eine Armbrust liefern. Das "Stadtzeug" stand unter der besonderen Aufsicht zweier Zeugmeister, welche aus der Mitte des Rathes genommen wurden. Sehr rege Thätigkeit wurde für die Einübung der städtischen Miliz entwickelt. Man bildete Schützengesellschaften, errichtete Schiefstätten, ebenso betheiligte man fich fehr fleißig au answärtigen Freischießen, wofür der Rath vielerlei Bergünstigungen eintreten ließ. Die Uhner Schützen maren bei den berühmten Schützenfesten in Rürnberg, Regens, burg, Passau, Reutlingen, Stuttgart, Kördlingen, vom Rath mit Geldmitteln versorgt. Im Anfang des 16. Jahrhunderts hatte Ulm eine Fechtschule: wer nicht dem Fechten zu Liebe dieselbe besuchte, durfte bei: einer Strafe von 10 Schillingen die Schranke nicht überschreiten. Was diese Uebungen in hobem Grade beförderte, man das genoffenfichafsliche Band, das die Schützen umschlang. Die Armbruft . Stabl. und Sadenschügen genindeten miteinander.

eine Brüderichaft zu Ehren des hl. Franciscus, in welche and die France der Schüpen sowie Richtschützen unter dem Ramen "Brüder" aufgenommen wurden. 1463 errichteten sie am Michaelsberge zu ihrem und ihrer Nachkommen Sees lenheil eine eigene Kapelle, mogn der Rath ihnen den Banplate aberließ. And eine Rechtbruderfichaft bekand. Str wooden auch "Medenschter" genaunt, und ihre Borstoben "Innhalter." - Bwischen - Ulm: und: Augeburg. wechselten bie Insammenkunfte der Geschlechter, die da ihre Gewandtheis erproben mallten ... Bahrend Karl IV. in Ulm weilte, geicht, nete fich bei dem zu Rarl's Chren veranstalteten Stochen ein Ulrich Strölin ganz besonders aus und trug den Preid davon. Die Reitlung der Ulmer erprobte fich in ihren Pferderennen. Und wie in der Stadt, jo wurde auch aus dom Lande die Einühung der Bevöllerung für den Ariogsdienst nicht vernachläßigt. In Geislingen 3. B. wurde 1408 eine Schieffatte errichtet; so bildete sich ein Ariegewolf here an, das in jedem Angenblick in Bewegung gefest werden Burde ausgezogen, so war man auf gleiche Beklekdung der Apieger bedacht: die rothe Farbe scheint besonders beliebt gewesen zu sein --- im Ariego der schwäbischen Städte gegen Herzog Albrecht von Baiern zogen unter Bilbelm Besser 400 Ulmer Anche and, und die Knonik sagt: alles Bolf sei rockh gewesen. Die Bslege der Bermundeten wer einem Wundarzt appertraut. 1475 schreibt der ulmische Hauptmann Ulrich von Binkental aus dem burgundischen Krieg beim: der Barbierer und Arzt fei einäugig gewordentder ein "fünstlicher Bube" gewasen; man möchte einen andes ren ichiden. - 1977年 - 1975年 - 1977年 - 1978年 - 1984年 - 19

Das Kommundo führte, wenn der Rath die Theilnahme des Büngermeisters am Ansmenies beschlossen hatte, der Mün

germeister, vorausgesett, daß er fich dazu eignete. Go fommandirte in der Döffinger Schlacht Bürgermeister Conrad Befferer als Städtehauptmnnn. War aber ein Hauptmann besonders bestellt, so theilten sich die ihm untergebenen Krieger in zwei Abtheilungen: die der Geschlechter, unter dem Befehl des Bürgermeiftere, und in die der Zünfte, welche unter ihren Bunftmeistern standen. Die Wahl des Saupt-- manns hieng gänzlich vom Rathe ab und die Mannschaft hatte tein Recht zu einer Einrede, mochte der Rath fünf, fieben oder neun Hauptleuten die Führung anvertrauen. Borherrschend scheint das Kommando einem der einheimischen Geschlechter übertragen gewesen zu sein, die Strölin und Befferer, gleich gewandt in ritterlichen Rünften und gleich ausgezeichnet durch personliche Tüchtigkeit, bekleideten bie Stelle am häufigsten. Dem Hauptmann zur Scite stand ein Schreiber, welcher die Kriegsberichte zu fertigen und das ganze Berwaltungswesen zu leiten hatte. Geschlechter wie Zünftler — jeder Bürger war verbunden im Dienste der Stadt zu reiten und Botschaften zu übernehmen. Wer gegen diesen Dienst fich sträubte, wurde auf ein Jahr verbannt und in eine Geldbuße von hundert Gulden verurtheilt. Hatte einer eine folde Botschaft übernommen, wobei er fich felbst verköstigte und zwei Pferde bei sich hatte, so erhielt er täge lich einen ungarischen Gulden. Gieng die Botschaft über den Rhein nach Straßburg, Speier oder an andere Orte, so erhielt er dazu noch ein Pfund Pfeunige. Hielt er drei Pferde, fo wurden ihm täglich 11/2 ungarische Gulden erfest; ritt er ohne Anechte, die Hälfte. Für den Fall, daß der zur Botschaft befohlene Bürger kein Pferd besaß, unterbielt die Stadt 2 Botschaftspferde, die zu keinerkei anderem Dieuft verwendet werden durften Bet diese in Anspruch

nahm, dem wurden am Reitgeld 11 Pfund Heller abgezogen. Für die Auslösung von Aricgsgefangenen bestand ebenfalls ein besonderes Gesetz. Ein Herr durste nicht höher als für einen Schisling Heller, ein Anecht nicht höher als mit 18 Helbern ausgelöst werden. Sich selbst durste niemand höher als zu dem angegebenen Preise auslösen; wer es dennoch that, war für immer aus der Stadt verbannt und sein Gut der Stadt versallen.

B. Kriegsgeschichte.

Bir haben die Beilegung der inneren Zwistigkeiten awischen Geschlechtern und Zünften erzählt, und die Ausgleichung der politischen Parteiungen unter R. Ludwig schien Rube und Frieden sichern zu wollen. Aber neben der großartigen Thätigkeit in allen Zweigen des bürgerlichen Lebens durfte Ulm sein Schwert nicht ruhen lassen. Ludwig's immerwah rende Spannung mit den Bäpften gab diesen Beranlaffung, daß sie ihm den rubigen Besitz der kaum gewonnenen Krone wieder zu entziehen suchten. Der sich die Berwirklichung dieses Planes zur Aufgabe gestellt hatte, war Carl von Luxemburg, Markgraf von Mähren, welcher, als Ludwig fic auf einem Buge gegen Italien befand, Schwaben überfiel, um den Preis von 70,000 fl. das Bündniß Cherhard's von Bürttemberg erkaufte und dem Grafen außerdem verlockende Versprechungen machte, die er erfüllen wolle, sobald er Rais ser geworden. Ueberall, wo Carl Gegner fand, rächte er sich durch Morden und Sengen. 1348 rudte er vor Ulm' und traf angenblicklich alle Anstalten zur Belagerung. Habsaft Chinger ward wiederholt in's Lager geschickt um mit Raxl zu unterhandeln, aber seine Anstrengungen blieben ohne Ets folg. : Go setzte fich auch Ulm in Bereitschaft. Tag " mil

Racht ftanden die Bürger auf den Manern - als Karl fich plateich genothigt jab die Belagerung aufnuheben: es butte ihn die Rachricht überrascht, daß Ludwig von Kempten ber Karl's Geläste nach der Krone im Auzuge sei. schneller, als er felbst batte boffen tonnen, erfällt: Endwig fach 1347 auf der Barenjagd. Gein Berhaltniff zu Ufm geftalsete fich um nichts beffer. Des Kaifers Gelddurft, die unwürdige Haltung, welche er in feiner: Gwllung in ben Bäpsten zur Schau trug, entfremdeten ihm bald alle Bergen. Aur Ulm insbesondere wurden Rarl's Beziehungen jum Grasen. Ebenhard von Bürttemberg bald Antag zu ernsten Händelet. Rarl: hatte dem Grafen für feinen Beiftund weisgebende Besfpreimmgen gemacht. Um diefer Berpflichtung gerecht zu merden, ibelohnte er demielben mit einer Meichondnolatie über mehrere Reichoftabte, nuter benen namentlich Ulm, Eslingen, :: Reutlingen, Seilbronn, Rördlingen, Rottweil und Augeburg fich befanden und der Betehnte mar, was Gelderpressungen ambetraf, nicht besserrals sein Lebensberr. Bald bette Cherhard es durch seine Habgier soweit gebracht, daß die Grüdte feinen Entscheidungen teine. Folge mehr leifteten and ; in offene Febde mit: ibm' geriethen. Gberhard machte feinem :: Unmuth : in Feindseligkeiten. Luft, bei denen mamenthich Ehlingen. Reutlingen und Seilbronn schweremitgenommen mucden zu Zulege fab der Raifer durch übie immerwährenden schweren Klagen der Städte fich genöthigt, einen aligemeinen Ariegsma gegen Chenhard zu beschlen (Städtefrieg, 1349.) Bei Göppingen und Gröningen wurden dem Grafen Rieder**lagen** beigebracht. Alls : nach . der . gleichfalls. : unglücklichen Schlack won Schoendorf (80: August. 1360) des Grafen Wachtige fonde igeworden: mar, um iden unter Pfalzgraf Maprecht aubringenden drei Steren: den Städte: Widerstand

m leisten, da rief er die Bermittlung der Bischöfe von Spener, Angeburg, Strafburg und des Markgrafen von Baden an, um ihn mit dem Kaiser auszusähnen, während er felbst das Seine that um diesen zu gewinnen. Er fannte die schwache Seite, an welcher derfelbe zu faffen war: er überließ ihm Ländertheile, und bald war der Kaifer bis zur Bertraulichkeit wieder gut. Er überhäufte: den Grafen unit Privilegien, die Advokatie wurde ihm auf's neue mit all' ibren Bortheilen übertragen. Einen Angenblick schien es sogar, als fonnte zwijchen den Städten und Eberhard ein freundliches Berhältniß sich berstellen laffen: jene erhielten von Karl den Befehl, dem Grafen in der Befriegung des j. g. Schleglerbundes beizustehen. Die Schlegler unterlagen, aber alsbald regte sich in Eberhard die alte Gucht nach Gewinn.: Er tounte die freilich schweren Berlufte, die er felbft im Städtefrieg erfahren (1200 Dörfer und höfe waren ibm verwästet und ausgepländert worden) nicht vergessen und bet gann Schadenersat zu fordern. Die unerträgliche Sobe feiner Forderungen aber rief alsbald neuen Kampf herver. Cherhard's Bundesgenoffe war namentlich der zahlreiche Adel, der da, wo die Aussicht auf Plünderung der reichen Städte fich eröffnete, raich Cherhard's Unbilden vergaß und ihm die Sand reichte. Die Städte aber, die reichen Sold begablten, hatten ihrerseits Zulauf genug, und bei Ulm sammelte fich das 1400 Mann starke Heer von atht Städten: Graf Ulrich von Helffenstein wurde unter gunftigen Bedingungen mm Bundeshaupemann gewonnen, der Burgermeifter Beimich Besserer führte als Stadthauptmann das Ulmer Banver. Am 4. April 1372 sette sich das Hoer in Bewegung und schlug zwischen Altheim und Weidenstetten fein Lager auf. Das Angeburgen Contingent fehlte; bei Leipheim machte bie

ausgetretene Donau den Uebergang unmöglich. i Eberhard, der auf Umwegen seinen Marsch gut maskirt und im Altbeimer Balde fich in einen hinterhalt gelegt hatte, mar durch seine Aundschafter von allen Bewegungen der Ulmer und vom Ausbleiben der Augsburger unterrichtet. Raid brach er aus seinem Hinterhalte hervor, überrumpelte die nicht geordneten und mit der Lagerarbeit beschäftigten Ulmer und die Städter erlagen nach schwerem Kampfe. Ulrich von Belffenstein gerieth mit 800 Mann in des Grafen Gefangenschaft, Befferer ward mit 390 Manu, worunter 70 Ulmer, nach heißer Gegenwehr erschlagen. Das ganze Lager mit reicher Beute siel in des Grafen Besitz, woranf er, ohne feinen Sieg weiter zu verfolgen, fich wieder zurückzog. Berhandlungen wegen der Auslösung der Gefangenen begannen alsbald: Eberhard wollte ihnen gegen eine Entschädigung von 200,000 Gulden die Freiheit schenken. Den Grafen von Selffenstein gab er nicht heraus, obgleich die Stadt ihm 6000 Gulden bot und obgleich des Grafen Bemablin, Maria von Bosnien, mit ihren 7 Kindern auf den Anigen um die Freilaffung ihres Maunes bat. Selffenstein wurde von Reuburg im Zabergan auf eine von den Burgen der Berbündeten, von da nach Ranstein auf Eberhard von Falkenstein's Burg gebracht und am 1. Mai 1373 in der Mitternachtsstunde enthauptet.

Der wilde und unbengsame Sinn Eberhard's, seine sortwährenden Erpressungen ließen einen Freeden nicht ans dauern. So verlangte er von den seinem Schup anvertrauten Juden in Ulm im Jahr 1373 1200 Gulden, im sols genden Jahre 10,000. Jölle und Austagen, womit er die Stadt beschwerte, mehrten sich in kaum zu begreisender Ause einandersolge, so. daß der Laiser selbst Schritte zur

Biederherstellung des Friedens thun mußte. Rur turze Zeit dauerte der Erfolg, den seine Bemühungen haben sollten: und zwar durch des Kaisers eigenes Verschulden. Denn Eberbard erhielt von ihm den Auftrag, aus den zu seiner Landvogtei gehörigen Städten Geld zu beschaffen, und an Ulm wurde das Anfinnen gestellt, eine Contribution von 52,000 Gulden zu entrichten. Man hatte keine Lust darein zu willigen. So rüffte Eberhard um Michaelis vor die Stadt. Gine zehntägige Belagerung war fruchtlos. Ein Vermittlungsvorschlag, daß die Stadt jene Summe als Entschädigung für die Reichsadvokatie bezahlen möchte, wurde von den Ulmern abgewies sen, und als der Kaiser Ulm und mehrere andere Städte vergeblich nach Nürnberg geladen, dauerte die Fehde fort. Eberhard warb Bundesgenoffen und fand fic an Herzog Stephan von Baiern und an den Grafen Hohenlohe, Ted, Werdenberg. Stephan schickte 1376 den Absagehrief nach Ulm und alsbatd zogen die Ulmer aus gen Weißenhorn, verbrannten und beraubten die Umgegend und kehrten mit großer Beute von Bich zurud. Bier Bochen später wollte Herzog Stephan von Alpeck aus anrücken: 80 Freiwillige wurden ihm entgegengefandt, die viele Ritter und Anechte niebermachten, des Herzogs Banner eroberten, und mit reichem Raube in die Stadt heimkehrten. So war es gelungen diese Gefahr abzuschneiden. Doch neue Streitigkeiten brachen alsbald zwischen dem Kaiser selbst und der Stadt aus.

Karl wünschte, den Thron in festen Besitz seines Hauses zu bringen, sein Sohn Wenzel sollte daher römischer König werden. Nun gieng er die Stadt um einen mit dem Stadtstegel verschenen, jedoch gänzlich unbeschriebenen Brief an: auf der kaiserlichen Kanzlei sollte das Blatt erst mit einem Inhalt versehen werden. Die Stadt aber Ihnte das Ansin-

nen ab mit der scharfen Bemerkung: sie wisse wohl, daß der Raiser damit umgehe sie nach und nach um ihre Freiheit zu bringen und daß mit diesem Briefe unrechte Dinge könnten getrieben werden, weßwegen sie Brief und Siegel nicht gebe. Der Kaiser, über diese herbe Antwort erbost, ruckte mit einem farken heer 1376 vor die Stadt, und Graf Eberhard fäumte nicht ihm zu Hülfe zu eilen. Gar bald gedachte der Graf mit Ulm fertig zu werden. Aber der Widerstand der gegen Eberhard viel mehr als gegen Karl emporten Bürger belehrte ihn eines anderen. Immer enger wurde die Stadt eingeschlossen — der Hunger sollte die Tropigen zur Uebergabe zwingen — aber bevor die Stadt von Hungersnoth etwas verspürte, brach diese im kaiserlichen Lager aus. tam Humor in die Fehde. Bon den Gefangenen, die eingebracht wurden, erfuhren die Ulmer, daß der Raiser am Nothwendigsten Mangel leide. Darum sandten sie Knechte in's Lager mit Spezereien und andern Bedürfnissen und mit der Weisung, daß der Bedarf der kaiserlichen Küche unentgeldlich, was aber sonst ihnen abgenommen werde, nur gegen Bezahlung abgegeben werden dürfe. DerRaiser, über die Liebenswürdigkeit der Ulmer erstaunt, ließ einen der Knechte vor sich rufen und fragte: was das für Männer seien, die in der Stadt das Regiment führen? "Es find Männer, sprach der Anecht, die die Gerechtigfeit lieben und den Landfrieden gerne haben, heißen Habfast, Kraft und Befferer." Darauf bielt der Kaiser Kriegsrath, dessen Resultat der Abschluß eines bis Martini dauernden Waffenstillstandes war. Diese Baffenruhe brachte Stadt und Lager in immerwährende Berührung und als der Raiser vor den Thoren Ulm's ein Turnier hielt, waren manche aus Ulm dazu geladen. Daß in der Stadt selbst' die Vorräthe sich zu Ende neigten, mußte

dem Kaiser verhehlt bleiben: daher griff man pfissig zu einer Kriegslist. Der Rath befahl den Bäckern, während des Turniers größere Pfennigbrode, als gewöhnlich, zu backen, und ein solches Brod wurde jedem, der zum Turnier hinausigieng, in die Hand gegeben. Die Kaiserlichen ließen sich blenden und dachten nicht daran, zur gehörigen Zeit einen entscheidenden Streich zu führen. Als Martini herangekommen, hossten sie, die Stadt nur enger einschließen zu müssen. Den Ulmern aber war die ganze Situation entleidet und sie beschloßen ihr ein Ende zu machen. Sie rüsteten mehrere Flöße aus, bemannten sie und fuhren Nachts nach Elchingen. Die Landung wurde glücklich bewertstelligt und der Ueberfall gelang. Der Kaiser mußte sich Glück wünschen, Gemahltn und Sohn gerettet zu haben, und eine Erneuerung der Feindsseligkeiten wurde durch seinen 1377 erfolgten Tod unmöglich.

Die Erfolge der Ulmer wurden Veranlassung zu einer bedeutenden Erweiterung des Städtebundes: es schlogen fich nun auch die frankischen und rheinischen Städte an. ward sofort in neue Fehden verwickelt. Der grimme Cberhard hatte mit Reutlingen angebunden, und auf den Feldern von Reutlingen (14. Mai 1377), sowie am Döffinger Kirchhof (23. August 1378) floß auch der Ulmer Blut. Da sank der Bürgermeister Conrad Besserer unter seinem Banner nieder: erst dem Todten konnte es entrissen werden. 1389 eroberte das städtische Heer Blaubeuren mit 25 andern Ortschaften; eine Gewaltthat, die der Graf von Helffenstein am ulmischen Geleite verübt hatte, war die Ursache dieses Zuges geworden. Als am 15. März 1382 Eberhard von Württems berg starb, trat für die Ritter und Fürsten sowie für die Städte ein Augenblick ersehnter Ruhe ein. Eberhard's Sohn Ulrich schloß am Freitag nach Bartholonigi 1385 ein Schut.

und Trugbundniß auf die Dauer von 3 Jahren. Doch galt es bald wieder auszuziehen; zwischen dem Abte Runo von Staufen (St. Gallen) und den Appenzellern waren Zwistigteiten ausgebrochen, und der Abt, welcher in den Städtebund eingetreten war, heischte den Beiftand des Bundes. Aunächst wurde vom Bunde ein Schiedsgericht nach Appenzell gesendet, bestehend aus dem Ulmer Bürgermeister Hans Ströhlin und dem Ritter Marquardt von Ems. Spruche Ströhlin's sollten die Appenzeller gehorsam sein und etwaige künftige Streitigkeiten dem Spruche der Reichsstädte unterbreiten. Die Schweizer aber hatten keine Lust fich so zu fügen: von den Reichsstädten, erklärten fie, wurde ihnen doch nie ihr Recht zuerkannt werden, der Bund mit ihnen sei aufgelöst, und nimmer würden sie von dem mit den Schweizern gemachten Landrechte lassen; wolle der Abt einen Richterspruch herbeiführen, so werden sie sich nur vor den Eidgenoffen stellen. Die Kriegserflärung folgte dem Worte der Schweizer auf dem Fuße nach: bei Lindau sammelte fich das schwäbische Hülfsheer, unter dessen Fahne 200 Ulmer standen, Hans Ströhlin führte das Häuflein. Doch war das Rriegsgluck diesem Unternehmen nicht günstig: bei dem Dorfe Speicher (15. Mai 1403) wurde das 5000 Mann starke Bundesheer mit großem Verluste aus den Bergen getrieben.

Wie man in Ulm an steter Ausbildung der wassens
fähigen Mannschaft unausgesetzt arbeitete, ist im vorhergebens
den Abschnitt erzählt worden. Bemerkenswerth ist die Ums
sicht, womit Ulm den benachbarten und den entfernter wohs
nenden Adel in seine Dienste zu ziehen wußte. Es war der
Stadt darum zu thun, kluge, erfahrene und tapfere Führer
zu erhalten, und besser, als unter dem raufs und raublustigen
Adel konnte kaum, gewählt werden. Im Jahr 1448 wurde

Jörg von Geroldsegg, Herr zu Sulz, mit 8 Knechten für 400 Thaler jährlich zu Hülfe genommen; 1474 Graf Bil helm von Kirchberg mit 11 Pferden, gegen einen Gold von monatlichen 8 Gulden für jedes Pferd; 1476 Graf Friedrich von Helffenstein mit 10 Pferden gegen einen Jahressold von 600 Thaler, oder, wenn er Zeitlebens im Dienste bleiben wollte, für die Hälfte dieser Summe; 1488 Graf Ludwig von Helffenstein auf Lebensdauer gegen einen Gold von 450 Thalern mit 8 Pferden; 1496 der jungere Ulrich von Selffen stein auf 10 Jahre mit 4 Pferden, ebenso Stadt und Schloff Biesenstaig gegen jährliche 300 Thaler. Von Rittern und Edelleuten schloßen ähnliche Berträge mit der Stadt: 1376 Burkhard von Freiberg, die Gebrüder Friz und Werner von Emershofen, von denen jeder mit 3 Pferden in den städtischen Dienst trat; 1384 verpflichtete fich Burkhard von Freiberg, gegen jährliche 300 Thalet 3 Gewappnete und 8 Pferde zu stellen; 1460 wurde Ritter Georg von Rechberg mit 8 Pferden für 700 Gulden gedungen.

Bis zum Jahre 1440 erfreute sich die Stadt einer anhaltenden Ruhe. Da begann, nach der Thronbesteigung Friedrich's von Desterreich, der Krieg in Schwaben auf's neue, das Faustrecht tauchte wieder auf, die Unsicherheit der Straßen wurde allgemein, die Kausseute und die Jünste waren genöthigt, ihre Handelszüge mit bewaffneter Hand zu schüßen, und die Knechte, welche zur Abwehr der Gesahr einem Waarenzuge beigegeben waren, reichten oft nicht aus um den überlegenen Wegelagerern Stand zu halten. So geschah es 1440, daß der Zug der von der Frankfurter Messe heimkehrenden Ulmer von den Edelleuten Heinrich Schilling und Friedrich Seifried von Jillenhardt überfallen, 15 Pers sonen gesangen genommen und 40 Pferde sammt 5000 st. nehmen. Hartwig von Rammingen, der in gleicher Absicht den Reisenden auflauerte, gerieth in die Gefangenschaft der Ulmer, die ihm ohne weitere Umstände auf dem Marktplatz den Kopf abschlagen ließen. Durch diese unausgesetzten Bessehdungen von Seiten der Ranbritterschaft war ein engeres Zusammenhalten der Nachbarstädte unter einander zur Nothwendigseit geworden. So zogen auch 1448 am Johannistage die Ulmer mit den oberen Reichsstädten Memmingen, Kempten, Kausbeuren und Leutstrch zu einer neuen Fehde ans, in welcher von ihnen die Schlößer Gußenburg und Härbel zerstärt wurden. Als sie aber vor Altenburg lagerten, wurden sie zurückgedrängt und bei dem misslungenen Angrisse 7 Ulmer erschossen.

Größere Wichtigkeit erhielt die Vereinigung der Städte zu Schutz und Trutz im Jahre 1449. Da hatte Markgraf Achilles von Brandenburg an Nürnberg ungeheure Ansprüche wegen Schädigungen und entzogener Rechte zu stellen begonnen. Ein Tag, an dem der Streit durch einen Bergleich geschlichtet werden sollte, wurde nach Bamberg ausgeschrieben; doch blieb der. Bersuch erfolglos. Achilles verband sich das ber mit 15 Bischöfen, 40 Grafen und 17 Fürsten, sowie mit dem niederen frankischen Adel. Aber auch auf Seite des geängstigten Nürnberg standen 72 Bundesstädte, denen noch die Schweizer zu Hülfe zogen. In Nördlingen hielten fe einen Bundestag, auf dem beschlossen wurde, das Heer fofort auszurüften, und fünf Kriegsobersten zu ernennen. Diese waren: Stephan Hangenor von Augsburg, Sebald Derreren von Rürnberg, Walther Chinger von Ulm, Hieronymus Bofinger von Nördlingen, Hans Gaben von Memmingen. Bei Nürnberg sammelte fich bas Geer und verheerte

des Markgrafen und seiner Genoffen Länder dermaßen, das die Herren, ohne eine Schlacht gewagt zu haben, Frieden schließen mußten (29. Sept. 1449.) Kaum hatte man diefer Gegner sich erledigt, als mit Eberhard's von Württemberg Rachfolger, Ulrich, neue Streitigkeiten sich erhoben. ihm erwachte die angeborene Raufsucht und er machte den Anfang damit, daß er fammtliche zum ulmischen Gebiete gehörige Dörfer bis herauf nach Beislingen verheerte. Dafür verwüsteten die von Eflingen die württembergischen Ortschaften bis nach Göppingen, die von Ulm das Land von Asch bis Reutlingen. Und — als vollends die Eflinger 2 württembergische Unterthanen ermordet hatten, rückte der Graf vor die Stadt, schloß sie ein und verwüstete die Weinberge gang-Alsbald rüfteten sich die Bundesstädte um den Bedrängten beizustehen. Ulrich erfuhr, daß von Gmund aus ein Bug nabe, rudte demselben über Schorndorf entgegen und schlug ihn bei Gmund, 1. Sept. 1449. Rasch kehrte er wieder um, bestürmte Eflingen zu wiederholten Malen und ließ die Weinberge vollends ausreuten und die Umgegend verwüsten. Juzwischen sammelte sich in und um Ulm ein frisches Her Städte Augsburg, Nördlingen, Memmingen, Nalen u. a.; Ulm hatte 400 Reiter gestellt, die Walther Chinger führte. Um Ulrich über die Richtung ihres Marsches zu täuschen, schlugen fie den Weg über die Alb ein, zugleich in der Absicht, sich mit den unter Wilhelm Schenk auszichenden Reutlingern zu vereinigen. Doch erhielt Ulrich von dieser Abanderung ihres Marsches Kunde und eilte ihuen nach. Die Ulmer wähnten sich ganz sicher, hatten sogar 60 Reiter vorausgeschickt um in Eglingen Quartier zu machen: da holte Ulrich (10. Sept. 1449) das ulmische Corps zwis schen Rellingen und Eflingen ein, und mit seinem aus 600

Reitern und einigem Fußvolk bestehenden Saufen schlug er Ulmer gänzlich. Das Stadtbanner gieng verloren, Balther Chinger mit dem Nördlinger Stadthauptmann Bofinger und 41 Städtern wurde erschlagen, 50 Gefangene gemacht, und der Rest der Besiegten hatte seine Rettung nur dem Einbruche der Nacht zu danken. Doch blieben die Städte bei dieser Niederlage ungebeugt. Unverzüglich schritten sie zur Aussendung neuer Hülfstruppen, und Ulrich hielt es für gerathener von einer weiteren Befehdung Eglingen's abzustehen. Um übrigens einigermaßen sich zu rächen, wendete er sich auf's neue gegen das Gebiet von Um mit Sengen und Plündern. Der Winter brach endlich herein und gebot Ruhe; beiden Theilen war eine Verständigung erwünscht, und so wurde zwischen Ulm und, Württemberg Friede geschlossen. Die Beziehungen beider gestaltete sich allmählig freundlicher, so daß Ulrich 1453 die Herrschaft Leipheim um den Preis von 23,200 fl. an Ulm verkaufte.

dis 1480 Herzog Georg von Baiern Augsburg bedrohte, sendete Ulm wiederholt seine Schaaren in's Feld, die,
nachdem der Kampf mit oft wechselndem Glück bis 1684
gedauert hatte, unter Wilhelm Besserer nach der Schlacht
bei Friedberg stegreich heimkehrten. In diesem Jahre erreichte der schwäbische Bund seine größte Ausdehnung. Kurfürsten, Bischöse, Fürsten, Ritter und Edelleute, Klöster und
sämmtliche Städte traten ein, und der Segen des Instituts
zeigte sich bald, als Herzog Albrecht von Baiern mit Augsburg in Zwistisseiten gerieth, die alsbald in offene Fehde
ausbrachen. Da sammelte sich 1490 bei Ulm das Bundesheer; die Ulmer standen unter dem Kommando Wilhelm
Besserer's. 400 Knechte und 67 Pferde wurden den Augsburgern zu Hüsse gesandt; auch Geschüt stellte nun Ulm, da

inzwischen eine Stückgießerei angelegt worden war, in's Feld: eine große Büchse, das "Kätherle" genaunt, eine Viertels-büchse und sechs Feldschlangen; 80 Wagen und 14 Zelte bezieiteten den Jug. Gleichzeitig kounte der Bund dem Grassen von Württemberg Hülfe gegen die Pfalz senden, und Desterreich stand er im Kampse gegen die Schweizer bei.

Nach R. Friedrich's Tode bestieg K. Maximilian den Thron — jener Fürst, der sich durch die weitgreifendsten Plane und durch deren gänzliche Resultatlosigkeit, sowie durch seine nimmer endende Finanzverlegenheit gleichmäßig auszeich-In diese Zeit nun fällt eine gänzliche Umgestaltung des seither bestehenden Ariegswesens. Die Erfindung des Schießpulvers machte den persönlichen Kampf eines Mannes gegen den andern überflüßig: größere Abtheilungen, Regimenter, wurden geschaffen, durch Rotten zu 20 - 40 Mann und diese wieder durch Fähnlein, wovon eines aus 10-12 Rotten bestand, gebildet. 8 bis 10 solcher Fähnlein bildeten ein Regiment. Die Obersten wurden durch die Kreise gewählt, konnten aber, wenn sie unfähig erfunden wurden, ihres Kommando's wieder enthoben werden. Außer den in den Dienst eingetretenen Bürgern nahm Ulm auch noch einige Fähnlein Söldner, namentlich Schweizer, an, welche von Ulmern kommandirt wurden. \*)

## Kunft.

## Das Münfter.

Im gesammten Kunstleben Ulm's nimmt das Münster die erste Stelle ein als das erhabenste Denkmal deutscher Kunst und tief religiösen Sinnes. Die mächtige Stadt baute

<sup>\*)</sup> vgl. Reichard, Kriegsgeschichte ber Stadt Ulm.

es allein aus ihren Mitteln, oder wenigstens vorzugsweise aus ihren Mitteln. Nach dem Geschichtschreiber Bruschius kostete das Werk nach damaligem Gelde 900,000 Gulden, (nach jetigem 9 Millionen.) Am 30. Juni 1377 wurde der Grundstein gelegt und mit der Grundsteinlegung fielen auch die ersten Beiträge. "Raum war der Stein gelegt, — heißt es in einer älteren Urkunde — so griff Herr Bürgermeister Kraft in seine Tasche, legte 100 Goldgulden (1000 Gulben nach unserem Gelde) heraus und legte fie auf den Stein, deme die andern Edle und Angesehene, so mit drunten waren, nachfolgeten, ferner die andere Vornehme, so oben gestanden, auch darnach herunter stiegen und ansehnlich beisteuerten, ja auch wer sonst unter der Gemeinde im Ansehen war, selbst auch der gemeine Mann, steureten desselbigen Tages gleich reichlich, daß man ein nahmhaftes zur Fortsetzung des Baues erhob." Von dort an kamen immer neue Stiftungen, Bermächtnisse, Sammlungen, Beiträge in Geld und Naturalien dazu, und daß mährend der ganzen Zeit des Baues, der 117 Jahre dauerte, diese Unterstützungen nicht aufhörten, ift ein Beweis für den warm religiösen Sinn jener Zeit. Daß nicht allein Ulmer Geld es war, womit der Bau bestritten wurde, dafür spricht eine Ablaßbulle des Papstes Bonifazius IX. vom 1. Januar 1400. Diese gewährt in größtem Maßstabe allen denen, welche im Münster beichten und zu seiner Vollendung und Erhaltung beisteuern, Wer nämlich dies that und am Tage Johannes des Täufers und den darauf folgenden Tagen alljährlich Rirche besuchte, war desselben Ablasses theilhaftig, der am Tage der Kreuzerhöhung (14. Sept., wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt) in Maria Einsiedeln gespendet wurde. Nun ist es befannt, welch' hohen Werth dem Ablaß zu

Maria Einsiedeln beigelegt war und wie aus den fernsten Ländern Hunderttausende von Menschen dorthin pilgerten: die Beschwerlichkeit der weiten Reise war denen also erlaffen, welche im Ulmer Münster beichteten und damit für den Fortban der Kirche thätig waren. Gine mehr weltliche Art, Beis träge zu erhalten, mar außerdem eingeführt. Micht blos Stiftungen von größern und kleineren Geldsummen waren die Mittel zum Bammerk, sondern auch Schenkungen von Rleidungsftuden, Möbeln, Rleinigkeiten jeder Art: und wir wollen hier die naive Bäckerfrau, die tagtäglich aus dem Erlös des Brodes ihrem Mann einen Kreuzer entwendete und den Ertrag des frommen Betrugs auf die Bauhütte trug, nicht vergeffen. Ferner findet fich in den Listen nicht bloß der Erlös aus des Bürgermeisters Beinrich Kraft Mantel, oder aus einem Bettlein von der Dunkinin der Steinmegin, oder ans des Müllers 2Bamms und Hosen aufgezeichnet, sondern auch 4 Schillinge, gelöst um einen Kappenzipfel und einen Filzhut "von den gefangen Lüten", d. h. von den Kriminalverbrechern. Daß die Bürger als Strafe für Vergehen und Verbrechen Ziegelsteine, Kalk ze. für den Münsterbau liefern mußten, ist schon erwähnt.

Aeltere Gebäude, `als das Münster, die gleichfalls im Spipbogenstyl aufgeführt waren, müssen das Barfüßerkloster, (erbaut im Jahr 1219), das Predigerkloster (erbaut 1281, ernenert oder umgebaut 1371), die Kirchen zum h. Jakob (1281) und zum h. Geist (1272) gewesen sein. Im fünszehnten Jahrhundert standen sechs solche Kapellen, die aufössentliche Kosten erbaut waren. Früher noch stand eine dem Seelenheil der bei Altheim gefallenen Bürger gewidmete Kapelle. Nach allen Richtungen hin hatten sich die Baudereine verbreitet. Wenn irgendwo ein Unternehmen beschlossen

worden war, so versammelten sich die freien Maurer auf ergangene Einladung hin und traten in eine besondere Berbindung für den in Aussicht gestellten Bau. Es wurden Meister dieser Kunst berufen, den Entwurf auszuarbeiten, die Ausführung zu leiten. Es wurde ein Haus bestimmt, worin die Berathungen der Bauleute und Steinmeten stattund welches "Bauhütte" genanut wurde. Maurer hatten unter sich strengen Verband, feste Ordnung, eigenes Gericht und standen unter demjenigen, der den Bau zu führen hatte, als ihrem Oberhaupt. Ein solcher Meister der Steinmegen kommt schon in einer Urkunde vom Jahre 1292 vor. Nun aber zog der Münsterbau eine Menge von Arbeitern und namhafte Meister in die Stadt. Da famen aus Bern im Mechtlaude die Ensinger, Bater, Söhne und Enkel; Matthäus Böblinger, der später die Eflinger Rirche baute; Burkhard Engelberger aus Hamburg; Leonhard Aetlin von Kellheim; Bernhard Winkler von Rosenheim; Hans von Franksurt; Jörg von Hall; Michael Mader von Berlin u. A. Ebenso aber zogen auch von Ulm aus nach andern Städten und Ländern tüchtige Meister, sei es für immer oder nur für eine bestimmte Zeit. So war Ulrich Ensinger, der früher mit Heinrich von Gmünd in Mailand gewesen, im Jahr 1600 am Straßburger Münster thätig; Burkhard Engelberger gieng nach Vollendung des ihm übertragenen Münsterbaucs in Ulm nach Augsburg zurück: 1494 wurde derselbe dem Gras fin Eberhard dem Aelteren von Württemberg "auf etliche Reit" vom Rathe überlassen. Matthäus Böblinger, der 1483 nach Frankfurt a. M. gereist war, um bei dem dors tigen Dombau Rath zu ertheilen, baute 1499 zu Memmingen ane der St. Martinsfirche. 1416 baute hans Felber von

Ulm den neuen Wasserthurm in Augsburg und war von 1427 an Kirchenmeister von St. Georgen in Nördlingen, wo bei seiner Abwesenheit ein Ulmer Steinmetz, Konrad Heinzelsmann, dem Bauwesen vorstand. Felber wird auch als der Erbauer der im Jahr 1488 vollendeten Kirche zu Waibslingen und zu Landau genannt, 1536 wurde Endriß Stromener aus Ulm vom Rathe der Stadt Gmünd zum Bau des dortigen Rathhauses überlassen, ein anderer Steinmetz aus Ulm, Meister Hans, baute 1516 die Kirche in Kornwestheim.

Die Ulmer Bauhütte stund ehemals, wie heutzutage wieder, auf der Nordwestseite des Münsterplates. nächsten auswärtigen Verbindungen unterhielt sie mit Augsburg, Basel und Straßburg, vornehmlich mit Straßburg, seitdem im 15. Jahrhundert eine neue Ordnung der Bauverbrüderung in Deutschland entworfen und genehmigt worden war, durch welche die Straßburger Hütte nicht nur als die Haupthütte von Schwaben und den öftlich, nördlich und südlich angrenzenden Ländern (22 fleinere Hütten), sondern überhaupt als oberste Hütte anerkannt mar, wie denn überhaupt von jeher der Meister des Straßburger Münsterbaues als Großmeister der freien Maurerbrüderschaft in Deutschland angesehen wurde. Eine jungst entdeckte Pfarrkirchenbaurechnung vom Jahre 1378 nennt zwei Meister, Seinrich und Michel, jenen als "vnsern Werckman seligen", diesen als "der nu bestelt ist worden zu dem werd." Jahr 1390 wird Ulrich Ensinger, genannt. Er hatte zwei Söhne, Kaspar und Matthäus, und muß 1429 gestorben sein, denn hier tritt Kaspar, Meister Ulrich's "Kirchenmeister's seligen Sohn" als Kirchenmeister der Frauenpfarre auf. Sein Bruder Matthäus wird 1430 als Kirchenmeister

und Werkmann zu Bern im lechtlande genannt, wo ichon 1421 durch Matthäus Being von Stragburg. der Minfterbau zu St. Vincenz begonnen worden war. Auch ein Dathias Enfinger, Raspar Enfinger's Sohn, ward Baumeister am Münster zu Bern und starb 1451. Matthäus Enfinger aber fehrte nach Ulm zurud, nachdem sein älterer Bruder schon im Jahre 1430, und deffen Nachfolger im Kirchenbauamte, Kaspar Ruen, 1446 gestorben war. Er führte den Bau fort, vollendete 1449 das Gewölbe des Chors und leitete die Aufführung der Pfeiler, der Umfaffungs= manern und den Bau des Vorderthurmes. 1463 ftarb er: das Bruftbild, das an der füdlichen Wendeltreppe des großen Thurmes' fichtbar ift, foll ibn vorftellen. Ihm folgte sein Sohn Moriz Ensinger, zuerst 1465 auf zehen Jahre, 1470 auf Lebensdauer zum Kirchenmeister bestellt. Von ihm murde 1471 das Gewölbe des Mittelschiffes, (genannt Hochwerk) und die beiden Seitenschiffe ausgeführt, 1478. (Das Münster war ursprünglich nicht fünf = sondern dreischiffig angelegt.) Seinem Nachfolger Matthäus Böblinger wurde nun die Aufgabe zu Theil, das noch größere zu leisten und den Thurm auszuhauen. Ein Stein, der mährend eines Gottesdienstes in die Kirche niedersiel, wurde Veranlassung zu einem Volksauflaufe, vor dem Böblinger sich aus Ulm flüchten niußte, 1492. Wenn immerhin die Angabe nicht angezweifelt werden soll, daß die gewaltige Masse des Baues zu finken ans gefangen habe, jo ift daneben eine andere Erklärung des Mufruhrs nicht ganz zu übergehen: den Fall des Steines haben die Geistlichen, denen in Folge ihrer Verwaltung et= was bange geworden sci, geflissentlich benützt um Böblinger Man berief nun Burkhard Engelberger zu verdrängen. aus Hamburg, damals Baumeister in Augsburg, von dem

daselbst die Kirche zu St. Ulrich und zu St. Afra erbaut find, und deffen Grab (er start 1512) auf dem Friedhof der St. Ulrichskirche zu seben ist. Dieser unterfuhr die Last des Thurmes mit starken Mauern, wodurch zugleich jedes Schiff der Kirche eine Vorhalle bekam, und sein Balier, Lienhard Aeltlin von Kellheim, that dasselbe mit den Seitengewölben. Diese drohten, trot der Leichtigkeit ihres Stoffes (da die Steine zur Hälfte mit Spreu vermengt waren) und trop der Dünne ihrer Masse (das Mauerwerk hat nur die Dicke eines halben Backteins) zu weichen, indem er die fühnen Säulen aufführte, welche dazwischen stehen, bestimmt um die Wölbung zu stüten (1502-1507.) Als Kirchenmeister jedoch wird seit Engelberger's Tode Meister Beruhard Winkler von Rosenheim genannt, dessen Herkunft gleichfalls nach Augsburg verlegt wurde, von wo mit Engelberger viele Steinmegen und Maurer gekommen waren, und der jest mehr zu erhalten als weiter zu bauen hatte.

Im Jahre 1536 untersuchte er mit dem Stadtwerkmeister Basti Stücklin und mit Meister Hans die Gewölde des Münsters. 1538 wurde er nach kurzer Abwesenheit sammt seinen Söhnen wieder nach Ulm berusen, nach 1542 sindet sich sein Name nicht mehr. Die Bühne zur (alten) Orgel hat 1576 Hans Schaler zwischen den Untersangsmauern des Thurmes aufgerichtet.

Gleich bei den ersten Grabarbeiten stieß man auf seuchsten Grund. Um diesen zu sichern wurde ein Wald von Eischenbäumen eingerammt, der nun den ungeheuren Bau trägt. Das Material desselben ist Backstein: nur der Thurm und die innern Pseiler und Säulen sind aus Werksteinen gebaut, die man aus der Gegend von Geislingen (1481), Günzburg (1486), und sogar — namentlich für das Sakramenthaus

— aus den Steingruben bei Stuttgart (1469) holte. mit gebot schon die Rudficht auf den Stoff eine einfache Anlage des Werkes im edleren Spiphogenstyl. Das mittlere Gewölbe hat die doppelte Höhe der Seitengewölbe (141') und ist 52' breit, mahrend die Seitengewölbe eine Bobe von 701/2' und eine Breite von 50' haben; auf jeder Seite rubt es auf zehn starken Pfeilern. Der Chor ist 90' boch. Un jeder Langseite der Schiffe laufen zwölf Fenster, au jeder Langseite des Hochwerks zehn; um die im Zehneck angelegte Absis des Chors neun, ein größtes steht über dem Hauptportal, ein gewöhnliches geht westlich in die linke Vorhalle. Die Länge des Münsters beträgt im Lichten (mit dem 110' langen Chore) 432', mit den Mauern und der Borhalle 486'; die innere Breite beträgt 170', die außere 205'. Bon den 3 Seitenkapellen sind zwei noch vorhanden: die der Besser und der Neidhart; die dritte, den Roth gehörig, murde 1817 niedergeriffen. Die beiden Kapellen, sowie die Sakristei, sind um den Vordertheil des Chors ange-Die Vorhalle führt von außen in eine innere, an melde sich rechts und links je eine zweite für die Seitenschiffe mit zwei und drei Fenstern anschließt.

Formen und Maaße dieser größten deutschen Kirche (der Ulmer Münster paßte eben zu einem Futteral für das Straß-burgische) machen nun, seit der alte, geschmacklose Orgelbau einem Prachtbau von Walcker in Ludwigsburg Platz gemacht bat, einen harmonischen und erhebenden Eindruck. Schmerz-lich berührt freilich die Verödung so vieler Consolen an Wänden und Pseilern, die Uebertünchung der schönen Natursarbe des Gesteins, und namentlich die plumpe Uebersuckung der Ornamenturen und die Auslöschung der noch bis 1817 sichtbar gebliebenen Freskogemälde, zumal dessenigen, das

über dem Triumphbogen am Chor ausgeführt: mar - ein Bandalismus, von dem sogar die Bilderwuth des Reformationszeitalters sich rein erhalten hatte. Die Architektur ber ueuen Orgel ist von Dombaumeister Ferdinand Thran entworfen, der feit dem 21. August 1844 bis heute dir Mestauration der Kirche mit eben so viel Energie als schöpferkschen Genie leitet. Das Gebäuse der Orgel mißt vom Boben des Orchesters bis zur böchsten Spipe 86'. Der Mangel an Baarmitteln ist die Ursache, daß dasselbe in Rucksicht auf Ausschmückung durch Figuren noch unvollendet ist: unter die 10 großen Pfeisen geboren je 3 koloffale männliche und weibliche Engel, mufigirend; auf den Mittelbau gehört Ronig David als Erfinder der Kirchenmufit, unter die erften Baldachine über den beiden Pfeifenthürmen je eine Reiterstatus; Ritter St. Jörg mit dem Drachen, und St. Martin mit dem Bettler; unter die zwei oberen Baldachine die Apostel Betrus und Paulus. Im Frontispigbogen ber Borhalle steht, ein Geschenk bes Königs Wilhelm, eine Figurengruppe, Musik und Baukunst vorstellend.

In besonderer Reinheit, Großartigkeit und Anmuth stellt sich die Vorderseite der Außenkirche dar, das Portal unt seinem dreisachen boben Eingange und seiner Borhalle, mit den saft unzähligen Bildwerken! Das Portal wird von einem ungeheuren einzigen Fenster überragt, das mit der Legende vom h. Martin bemalt, in das ganze Mittelschiff hineinstrahlt. Weiter empor beben sich die zwei schlanken und noch höheren Fensteröffnungen des zweiten Thurmstodwerkes zwischen den zierlichsten freien Wendeltreppen dis zu dem Rranze, mit dem das ganze Bauwerk stillstehen mußte und dann auf dem 15° beben Ansang des zweiten Thurmstheils eine spisige, sich 100° dobe Bedachung erhielt, während der noch vorbandene Aufriß des Thurmes, von hier an im Vierest aussteigend, noch ein drittes octogones Stodwert mit je einem in der

Mitte von zierlichem Steinwerf unterbrochonen, wieder höheren Fenster zeigt, und darüber die Verjüngung einer reich durchbrochenen Radel mit 5 Aränzen, und auf der Spipe die Patronin der Kirche mit dem Jesuskinde auf den Armen andeutet. Diese Zeichnung gehört indessen erst dem 16. Jahrhundert an.

Das Münster ist in solchem Grade Hauptwerk und Mittelpunkt aller Bauarbeiten des Mittelalters in Ulm gemesen, daß in architektonischer Hinsicht alles andere dagegen zurücktritt. Gleichwohl standen zur Reformationszeit zwölf Kirchen und dreißig Rapellen, und außer den drei größeren Alöstern der Barfüßer, Prediger und Augustiner noch mehrere andere: der Karthäuser, der Klarisserinnen, Beghuinen und ein deutsches Haus, ebenso boten die kaiserliche Pfalz in ihrer ursprünglichen Gestalt und das große Rathhaus mit seinen spipbogigen Giebeln, Fensterverzierungen und seinen funstreis chen Gemälden einen schönen Anblick dar. Noch sind an manchen Wohnhäusern die Reste hoher und zierlicher Giebel und einer geschmackvollen Einrahmung der Thüren und Fenster nicht zu verkennen. Die alten Stadtthore saben stattlich berein mit Zinnen, Wappen, Bildwerken aller Art: das Heerdbruckerthor, das Frauenthor, das Gögglingerthor, Ganjethor, das neue Thor. Ihre Thürme erhielten 1527 die Form, welche sie bis zu ihrer in den letzten 30 Jahren all= mälig vollzogenen Demolirung zeigten. Die Thürme waren fämmtlich bemalt und muffen ein großartiges Bild vou Wohl= Thabenheit und Macht gegeben haben. Die Beunnen maren mit reicher Kuust aufgeführt, theilweise mit farbigem -Bildwert geziert, theilweise ganz vergoldet und bemalt, wie der Fischkaften (1482), der Brunnen am Münster, auf dem Beinhof 2c.

and the gradient of the control of the con-

Jahlung zugemeffenen: Naumes, wollten: wir die Geschicht e des Rünsterbaues zu einer Beschreibung des Domes werden lassen. Wir verweisen den Leser, der gründliche und klare Anschauung sich verschaffen will, auf das vom Dombaumeister J. Thran herausgegebene: Büchlein: "Rünster in Ulm", sowie auf E. Grüncisen's und E. Mauch's "Ulm's Kunstleben im Mittelalter", und wenden uns von der Architektur weiter zur Steinbildnerei.

Die Steinbildnerei war ursprünglich Dienerin der Baufunst und daher kam es, daß sie insgemein auch von den Steinmegen betrieben murde. Dieser Karakter vines Beiwerks zur Baukunst bleibt ihr, eines Beiwerks in welchem außer der blogen Ornamentur an Thuren, Fenstern, Giebeln, Thurmspipen ec. auch die erhabene und runde Gestalt des Menschen und Thieres hervortritt. Den älteren Styl in strengen Linien, ernster Haltung und ruhigem Ausdruck bewahrt sie, nur daß hin und wieder der dem deutschen Ernste eigenthümlich beigepflanzte Humor: - und schan frühe, sich in beitern Bildern und neckischen Formen geltend gemacht hat. Man sieht an den Statuen und Reliefen des Münsters, Fischkaftens zc. wohl einen Unterschied der Zeiten, aus denen sie stammen, aber keinen weseutlichen Unterschied im Styl. - Daß ursprünglich Baumeister und Steinmegen verwandt waren, sieht man auch hier aus den Werken, bei denen beide Künste thätig waren und welche, zumal wenn Umfang und Maßstab fleiner waren, doch nur ans Einer Sand haben hervorgeben tonnen. Sieher gehoren insbesondere das Sakramentshaus, der Taufstein, der Beihwasserkessel, der Fischkaften, die Kanzeltreppe mit Säule und Godel, der ehmalige Delberg.

Das. Saframentshaus befindet fich nördlich vom Kreuzattar, da, wo das Mittelschiff an den Triumphhogen des Chors austößt. Auf beiden Seiten führen acht Stufen zum Ciborium. Diese Stufen tragen die freistehenden Bilder des h. Sebastian und des h. Christof. Besonders reich an allegorischen Figuren, sowohl in Menschen- als Thiergestalten, find ihre Lehnen, das Geländer ift von zierlich durchbrochenem Steinwerk und hat auf jeder Seite vier schön entworfene und ausgearbeitete Figuren von 11/2' Höhe, Bischöfe und Schriftgelehrte vorstellend. Das Ciborium ist 9' hoch und 31/2' breit. Berschlossen ist es mit schönem Gitterwerk, dessen Einfassung aus so herrlich durchbrochener Arbeit besteht, daß man damals auf den Glauben tam; man habe Stein nach beliebiger Form gießen können. Ueber dem Ciborium erhebt fich in reicher Architektur, von Baldachinen mit Figuren unterbrochen, das ganze, zierliche und fühne Monument in Pyramidenform bis zur Höhe von 904. Dasfelbe murde 1469 angefangen, als der Meister gilt insgemein Jörg Syrlin. Doch scheint diese Annahme weniger sicher. Au derselben Zeit hatte er noch an den Hochstühlen zu arbeiten, ebenso foll er am Taufstein mitgearbeitet baben. Wahrscheinlicher ist die Annahme, daß Adam Kraft der Meister gewesen: man wird biezu durch den Umstand gebracht, daß das — sicher von Kraft gefertigte — Saframentshaus n Nürnberg außerordentliche Aebulichkeit mit dem ulmischen hat, ferner, daß Adam Kraft zu jener Zeit nicht in Nürnberg und der Büchsenmeister Ulrich Kraft, mahrscheinlich sein Bater, Ulmer Bürger mar.

Der Taufstein, im südlichen Seitengewölde stebend, ruht, während ein von vier Säulen getragener Baldachin sich über ihm erhebt, auf vier Löwen, über denen die Bilder des Jesaias, Daniel, David, Abraham, Moses, Elisa, Ezechiel und Salomo stehen. Jedes Bild hat einen Bibelspruch in lateinischer Sprache, unter jedem prangt ein Wappen: der kaiserliche Adler und die Wappen der sieben deutschen Kursürsten. Das Ganze soll 1470 von Sprlin entworsen und geschnist worden sein; der Deckel ist aus Holz geschnist und vergoldet.

Der Weihmasserkessel, der zur Zeit der Errichtung der letzten Säule des sudlichen Seitenschiffes, in der Nähe des Taufsteins, also um's Jahr 1507 angesangen wurde, steht um diese Säule herum über einer Stufe angebaut. Seine kunftreiche achtseitige Grundlage hat  $5^1/2^4$ . Die Schale in ihrer äußern, ebenso achtseitigen Ausladung in wunderbar schönen Ornamenten hat 66 811 im Durchmesser; seine Söhe beträgt  $4^1/2^4$  über der Stuse.

Die Kanzel steht am siebenten Pfeiler des Mittelschiffes, vom Chore gegen das Hauptportal. An den drei vorsspringenden Ecken ihrer Brüstung stehen 2 Juß hobe, in Holz geschnitzte runde Figuren: abenländische Kirchenväter — die vielleicht früher anderswo gestanden haben mögen, da sonst immer die vier lateinischen Bäter zusammengestellt werden, jedenfalls aber sehr gut gearbeitet sind. Die Tragsäule, der darauf ruhende Sociel der Kanzelbrüstung und die Treppe sind von Stein: besonders letztere mit ihrer Lehne und ihrem Portal ist überans zierlich und kunstreich. Burschard Engelberg gesertigt.

Der Fisch tast en, auf dem Marktplatz stehend, ist bereits als ein gleichfalls ansgezeichnet schönes Monument genannt worden. In seiner Mitte steht ein dreiseitiger Aufban, in seiner obern Sälfte, acht Jun hoch, sind drei Nischen

angebracht, in denen je eine  $3^1/2$  hobe, vollkommen runde Figur steht. Darüber zieht sich ein zierlicher Baldachin, aus dem in schlanker Verjüngung ein gewundener Ausbau mit Blumen und Blättern bis zu einer Höhe von 27' aussteigt. Die Figuren sind von seinstem Sandsteine, vorkresslich gebacht und ausgeführt. Wahrscheinlich stellen sie eine mannliche Nittersamilie, Vater mit zwei Söhnen dar — vielleicht die Stifter des Monuments. Der ältere, der Vater, bat auf seinem Schilde den kaiserlichen Adler, die andern Schilder sind leer. "Zerg Sprlin, 1482" ist eingegraben und diese Worte lassen keinen Zweisel über den Weister:

Der "Delberg" war eines der bedeutendsten Kumftwerke. Es ift eine Darftellung des in Gethfemane betenden Christus mit dem Engel, ben umberliegenden Jungern und den Juden, die der Berrather jur Gefangennehmung seines Reisters herbeiführt. Die mehr als lebensgroße Westalt des Inicenden Christus befand sich mit der ihn umgebenden Gruppe unter einer mit Blei bedeckten Halle, die von sechs mit durchbrochenen Bögen verbundenen Pfeilern getragen war. dieser, also über der Bleikuppel, erhob sich eine gleichfalls steinerne, spiß auslaufende und in eine Blume endigende Bedeckung von zugleich durchbrochener Arbeit. Innerhalb der Pfeiler hatte der Ochberg 21 Fuß, außerhalb 24 Fuß im Durchmeffer: seine ganze Höhe betrug: 70'. Im Jahr 1474 hat Matthäus Böblinger den Delberg "gen illm geordnet" und ohne Zweisel außer dem Entwurf auch hiezu, wie zu andern Denkmalen, "viel Stein gehauen." 1518 brachte der Bildhauer Mühlen eine Erweiterung an, soferu um den Delberg ein eisernes, 10' hobes Gitter über einer Stufe und einem Sockel um 5' abspringent angebracht und hiedurch ein Weg um denselben freigegeben wurde. Run betrug der

äußere Umfang 108'. Die Figuren stammten aus der Hande des Reister Mühlen und Reister Buchel's: Jesus, an dem Mühlen's Name mit der Jahreszahl 1516 zu lesen war, die drei Jünger und der Engel mit dem Kelch von Rühlen, die Juden von Büchel. Alle Figuren kamen jedoch 1531 wieder weg und nur die 2½ hohen Statuetten an den Pseilern Propheten und Schriftgelehrte darstellend, blieben. Der Deleberg stand an der Mittagsseite des Münsters unsern dem untern Portal. Der Bildersturm der Resormationszeit bat an ihm angesangen. Das Architektonische übrigens bliebestehen bis zum Jahr 1807, wo die bairische Regierung die Bernichtung und Wegräumung auch des Restes anzuordnen für zut fand.

Der Riß eines heiligen Grabes aus dem Jahre. 1492 von Steinmetz Lienhard von Amberg liegt vor, dert wenn er überhaupt ausgeführt wurde, jedenfalls in jenem Bildersturm untergegangen ist.

Bon ulmischen Steinmegen sind jedenfalls auch die Stulpturen im Blaubeurer Kloster, deren Tresslichkeit noch aus ihren Trümmern ersichtlich ist. Da die Grasen und Herzoge von Bürttemberg, ebenso die Klöster Adelberg, Roggenburg, Marchthal u. a. mit Um und Eslingen in stetem Verkehr standen, so ist es nicht unwahrscheinlich, das unter andern auch Meister Christof, Bürger von Urach, von dem das schöne Steinwerf an dem dortigen Taussteine und ebenso jenes an der Kanzel und an dem Stadtbrunnen daselbst herrührt, bei Böblinger oder Engelberger, vielleicht auch bei einem Dritten sich gebildet habe, und das die mehr als lebensgroßen Statuen im Chor der Tübinger St. Georgsfirche, namentlich aber der noch in seiner Zerntrümmerung erhabene, sogar ohne Hand und Antlist durch

seine ganze Saltung und durch den strengen Styl des Bewandes bewunderungswürdige Christus am Delberg zu Adelberg aus der Ulmer Hütte hervorgegangen.

Eine eifrige Pflege ward auch der Goldschmiedkunst 1434 arbeitete ein Rurnberger Goldschmied und Schniter, Claus, in dem Dienste des Rathes mabrend der Anwesenheit Raiser Sigismund's, deffen Ropf er zu conterfeien hatte; 1473 empfieng der Bildhauer und Goldschläger Peter Schwarzenbach zehn Mart und acht Loth Silber, um für das Münster ein Kreuz zu fertigen. Vom Bildhauer und Goldschmied Jörg Aberer (1498) stammten die silbernen Statuetten des h. Martin und Bincenz, ein großes filbernes Agnus Dei in zierlich durchbrochenem Tabernakel und ein filbernes Marienbild, — die beiden lettern für die Arafft'sche Familie gefertigt. Für die Frauenpflege lieferte 1508 der Bildhauer und Goldschmied Matthäus Greif einen silbernen Christus von sechszehn Mark. Wenn wir bedenken, daß im: Münster 52 Altare standen und: in Mitreche nung ziehen, wie viel ähnliche Kunstwerke in den kleineren Rirchen, Rapellen, und auf den Hausaltaren aufgestellt gewesen sein mögen, so werden wir uns nicht mehr darüber wundern, daß in den Bürger - und Steuerbüchern Goldschläger und Goldschmiede so überaus häufig verzeichnet find.

Son Metallgießerei haben wir nur noch wenige Spuren. Doch darf man hieraus nicht folgern, daß diese Kunkt in Ulm weniger gekannt und beliebt gewesen sei als andere. Die Ereignisse des dreißigsährigen Krieges wurden für Viele, namentlich für Vieschlechter, Veranlassung zur Ausswanderung: da wurden natürlich die Kunstgegenstände mit gestüchtet, und dahin gehören nicht blos die trefflichen Gemälde eines Schön, Zeitblom, Schaffner, Alder u. a., sondern auch

Arbeiten in Gold und Silber, Harnische, Waffen, funftliche Erzgupmerke. Ferner zählt die Geschichte mehrere glückliche (vlockenguffe aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts: me Zeiri aus Rürnberg und Jörg Castner auf. Im Chor des Münsters stehen Grabdenkmale aus der Mitte des 15; bis jum 16. Jahrhundert, die in eingelegten Metallplatten auch Aunstgusse darstellen und eine große Gewandtheit in der Lechnik beweisen. Damals lebten Hans Eger aus Reutline gen, Der 1454 die Ulmer Betglocke goß, Stephan Surft und Jakob Neidhart. Des letteren Sohn wurde zu Ende des. 16. Jahrhunderts nach Angsburg berufen und goß der selbst vorzügliche Figuren und Ornamente. Im Jahr 1627 goß Haus Braun den Keppler'schen Kessel auf dem Rathhaus, zu Ende des nemlichen Jahrhunderts Theoder Ernst einen funstreichen Kronleuchter in der Rathestubs Von wem die hübschen Ornamente in den Brunnenstuben und die an den Brunnen angebrachten Fragen herrühren, ift nicht ermittelt. Waffeustücke und Rüstungen wurden schon im 14. Jahrhundert in Ulm verfertigt: 1444 erhielt Ulrich Krafft wegen seiner großen Geschicklichkeit i das Amt eines Buchsenmeisters von Ulm.

In der Malerei hat sich Ulm ebenso durch eine eigenthümliche Richtung als durch graßartige und mannigfaltige
liebung seiner Schule ausgezeichnet. Leider sind von den
aus Ulm hervorgegangenen Aunstschäßen in ihrer Heimast
selbst nur äußerst wenige mehr vorhanden, und wir sind genöthigt, anderwärts dem Entwicklungsgange der schwähischen
Malerschule nachzuspüren.

In Ulm lebte um die Mitte des 15. Jahrhunderts Martin Schön, auch Schongauer oder der schöne Martin genannt, der später nach Colmar zog und dort: 1486 (die Ans

gabe anderer, 1493, ist meniger mahrscheinlich), starb. Sein Aufenthalt in Ulm ist durch Urkundsbücher, Bilder von der Stadt und Umgegend, namentlich aber dadurch außer Zweifel gesetzt, daß er einer alten ulmischen Familie angebort, die vom Ende des 14. Jahrhunderts an bis zur Mitte des 16. eine Reihe' ansebnlicher Künstler hervorgebracht hat. Der Alteste hieß Martin Schön, Maler und Formschneider, und kommt von 1354 bis 1416 vor: auch noch spätere Polsschnitte werden von ihm gezeigt. Barthel Schön kommt: als Maler in den Steuerbüchern von 1427 bis 1440 vor: in letterem Jahr mag er, da im darauffolgenden seine Bittme erwähnt wird, gestorben sein. Barthel's Sohn soll Martin Schön gewesen sein, ein Ludwig Schön wird für Martin's Bruder gehalten und ist ohne Zweifel Czwe Person mit Ludwig Frieß, was der mütterliche Familienwame seiner Gattin ist, die eine Tochter des Kraft Lindenmeier und der Anna Frieß war. Ludwig wird 1460 bis 1491 genannt. Ein jüngerer Barthel Schön lebte um 1471, und seine Kupferstiche haben mit den Arbeiten seines Zeitgenossen Martin Schön große Aehnlichkeit. 1435 bis 1514 kommt ein Glasmaler Hans Schön vor, Erhard Schön arbeitete und starb im 16. Jahrhundert in Nürnberg. Die mit der Schön'schen verwandte Familie der Frieß zog nach Colmar, wo Ludwig, Kaspar, Paul und Georg die Malerei trieben; auch Hans Lindennzeier, der Cobn der genannten Kraft und Anna Frieß, Ludwig Schongauer's Schwager, gehort in diesen Kreis.

Von Martin Schön soll eine große Tafel herstammen, die Kreuzahnehmung mit den b. Frauen und Freunden Strifti in Oelfarben darstellend. Das Bild war ansangs für die Augustinerkirche zu den Wengen bestimmt und wurde

von den Mönchen, als 1613 Kurfürst Wilhelm von Baiern es in seinen Besitz zu bringen wünschte, nicht abgegebent Später kam es in die Münfterkirche, wo ce jest noch neben dem Eingang zur Safristei zu seben ift. Leider aber bat es nothgefitten; 1799 wurde es von Leonhard Kuen aus Beigenhorn und 1817 von Friedrich Butiger aus Augsburg schlecht ausgebessert, so daß man jest nur noch die edle Unordnung des Ganzen als das uriprüngliche zu erkennen vermag. Für Martin Schön's Aufenthalt und Wirksamkeit in Schwaben sprechen außerdem die Gemälde der Morizfapelle in Rurnberg, welche f. 3. der fürstlich Ballerstein'schen Sammlung angehört hatten und zunächst aus schmäbischen Kirchen und Klösteru erworben worden maren. Sie stellen meistens Spuren aus dem Leben der h. Familie vor. Mit denselben Gegenständen und Motiven und in derselben Art gemalt find zwei Tafeln, die Flucht nach Egypten und eine Grablegung, und laffen gleichfalls auf ihre Herkunft aus oberschwäbischen Rlofterfirchen schließen. In allen diefen Bildern, zu welchen mehrere in Augsburgischen Kirchen, namentlich in St. Ulrich und in St. Afra gerechnet werden dürfen, erkennt man deufelben Rarakter der Zeichnung, des Ausdrucks und der Farbung, die den Meister in Colmar auszeichnete. Eine Grablegung auf der Bibliothef in Colmar hat mit der ulmischen, abgesehen von einzelnen Achnlichkeiten," die Großartigkeit der Anordnung und die Schönheit des Gefühle gemein, das in Stellung und Bewegung der trauernden Gestalten sich ausspricht. Auch das Colmarer Bild ift aber, und noch weit ärger, übermalt worden.

.

Neben Martin Schön malte um 1450 in Ulm Friedrich herlen. Er fam aus der Schule der Gebrüder von Epc in Brügge nach Franken und Schwaben, malte zuerst in St. Jakob zu Rothenburg a. d. Tauber die Bilder des Hochaltars u. a., und wurde dann nach Rördlingen berufen. Port malte er in der Hauptkirche zu St. Georg und ebenso zu Bopfingen in der Kirche des b. Blastus mehrere Bilder, welche den Karakter der flandrischen Schule unverkennbar an fich tragen. Bon seinem Sohne, Zesse hersen, soll das große Bild auf naffer Wand gemalt worden fein, das noch bis 1817 an der Ostwand des Ulmer Münsters über dem Triumphbogen zu sehen war und noch jetzt, durch die ungeschickte und ungerechte Uebertunchung hindurch, an seine einstige Erscheinung und Wirkung mahnt. Da war Christus, unter einem geschnitten Crucifix, als Beltrichter dargestellt. Ihm zur Seite standen Magdalena und Johannes, um ihn her die Apostel und andere Heilige. Tiefer erblickte man Die h. Jungfrau, auf dem Lamme sitzend und umgeben von weiblichen Seiligen. Rechts, den Bogen herab, brannte das Zegfeuer, aus welchem eine Leiter in den himmel führte und auf welcher viele Geläuterte emporstiegen; darüber drei Engel, welche in die Posaune stießen. Dem Zegfeuer links gegenüber mar die Hölle dargestellt. Ueber ihr vier Engel, die Posauue blasend, in ihr eine Menge Verdammter, welche pom Schlunde des Drachen, — sein Auge blitte von einem bellglänzenden Sterne — verschlungen wurden. Da erkannte man am Uringlas den gewissenlosen Snackfalber, dort an der offenen Scheere, an der Wage, an einem Beutel, der vom Dals herabhieng und den Menschen in den Abgrund riß, an Brettspiel, Bürfeln und Karten den Betrug, den Leichtfinn und alle die verschiedenen Gestalten des Lasters und der Leidenschaft. Unter beiden Seiten mar die Zahl des Jahres 1470 in römischen Ziffern angeschrieben. Zwei meitere Bils der, : deuselben Gegeustand darstellend, werden demselben

Meister zugeschrieben: das eine in der Georgsfirche zu Rordlingen, das früher unter der Orgel bieng und jest in der Stadthibliothek ausbewahrt mird. Da thront der Seiland auf dem Regenhogen über der Weltkugel, neben ihm knieen Josef und Maria. Die drei Figuren find von einem doppelten Schriftstreifen mit altdeutschen Reimen eingefaßt, auf jeder Geite schwebt ein Engel, der in die Posaune stöff. Unten zur linken Seite geleitet ein Engel zwei auferstandene Gerechte, welche Kronen tragen, zum himmel; in der Mitte die auferstebenden Todten, rechts die Hölle, in welche die Berdammten von Unthieren binabgerißen werden. Das Vild ist aber ungründlich gezeichnet und mag darum wohl einen geringeren Meister aus Herlen's Schule zum Urheber haben. Das zweite Bild gehört der Peterskirche in Weilheim unter Ted, ift anders komponirt, aber in dem großartigen Styl der ältern Zeit gehalten, welcher sich auch trot der zweimaligen Uebermalung der Bilder jest noch nicht verläugnet.

Während bei den bisher aufgeführten Bildern Einflüsse stremder Schulen (der niederländischen und frankischen) nicht zu verkennen sind, bat sich der eigenthümliche Kgrakter der Ulmer Schule entschiedener in wenigen tüchtigen Meistern aus der zweiten Hälfte des fünszehnten und aus der ersten des sechszehnten Jahrhunderts ausgebildet. Dahln gehört Jörg Stocker, 1469 bis 1495. Er malte 1491 ein Bild in die Neidhard'sche Kapelle, ein anderes auf Herrn Somon's Altar, und 1495 eine Tasel nach Dischingen. In der Gruftstapelle zu Oberstadion ist ein Altar, dessen Flügel das Beltzgericht, in einer Waage dargestellt, tragen und die Werte zeigen: Jörg Stocker, Maler zu Ulm, 1520. Die eine Schale der Waage enthält eine fromme Seele und sinkt nieder, wahrend der Teusel und sein Wesell umsonst sich bemüben, die

andere Schale zu beschweren: Engel, die daueben ftelen, feben mit Bertrauen dem Siege des Glaubens zu. scheinlich ist dies Bild von einem Sohn Stocker's gemalt, da eine Künstlerthätigkeit von 60 Jahren schwerer anzuneb. men ift. Bon Stocker, dem Bater, rührt aber wahrscheinlig der der obere Theil der Tafel in det Reidhard'schen Kapelle ber, welche eine Bietas, d. b. den Leichnam Christi mit Maria und Johannes vorstellt, mabrend aben ringsum bie Figuren der vierzehn Rothhelfer auf dunkeln mit Sternen befatem Hintergrunde fichtbar find. Der untere Theil, ber Zahlen 1499 und 1501, trägt die Anzeichen späterer Buthat an sich, auf ihm erscheint die Familie Reidhard Knieend, in der Mitte der Tod. Ein anderes Bild derselben Rapelle, neben dem Eingang zum Chor, das aber sehr gedunkelt bat, enthält in zehn Abschnitten oben: Christus auf dem Regenbogen als Weltheiland; in der Mitte die Umarmung Joachim's und Anna's, Maria's Gebert, ihren Tempelgang, die Berkundigung; unten die Seimsuchung, Reinigung und himmelfarth Maria's. Scitwarts in den Zwickeln des Gemaldes, das in einem Halbfreis ausgeführt ist, befinden sich die Abbildungen des Stifters und seiner Gattin.

Eine ganze Familie von Ulmer Künstlern waren die Ader. Hans und Peter Ader waren Brüder, die von 1430 bis 1460 wirkten. 1446 begegnet uns Michael Ader. Hans führte 1441 das Christusbild am Frühern Bögglingerthore aus; Jakob Ader malte 1473 die Orgelsstügel im Münster, welche jedoch in der Resormationszeit verschiet wurden, und 1443 die Bilder in der Kirchhoffapelle zu Ristissen. Andere Künstlersamilien waren die Schühslein und die Knechtelmann. Bon den ersteren kommt ein Hans Schühlein 1468 und 1492; Erasmus, Lus

Bon Hans Schüblein besinden sich in Tiesenbronn, einem Dorse des Schwarzwaldes, Bilder, mit denen auch ein "Zucharias im Tempel" große Berwandtschaft hat, der in die Abel'sche Sammlung in Stuttgart gelangte. Ein Mary Knechtelmann wurde 1440 Bürger in Nördlingen, Bartholomäus wird 1449, Lukas und Martin werden 1489 aufgeführt. Auf dem Hochaltar der Salvationskirche zu Nördlingen besindet sich ein Bild, das Kindheitsevangesimm darstellend und mit dem Monogramm L. K. versehen — das selbe wird dem Lukas Knechtelmann zugeschrieben, und es wird damit in Verbindung gebracht, daß dieser Altar von der Familie Delhaf gestistet ist, ein Kaspar Oelhaf aus Nördlingen aber 1491 Kaplan des Altars der h. Dreifaltigskeit im Ulmer Pfarrmünster wurde.

Beitans der größte Meister aus der spätern Ulmer Schule ist aber Bartholomaus Zeitblom. Er kommt in dem Berzeichniß der Malerbrüderschaft bei den Wengen zwiichen 1490 und 1698, im Bürgerverzeichniß 1508, 1516 und 1517 vor, sein Haus in einem Stiftungsbrief mon 1501. Sein erstes bekanntes Bild trägt auf dem Rahmen die Jahreszahl 1468 und befindet sich in der Georgenkirche zu Nörd-Es stellt in drei Abtheilungen die Szene des Koce homo dar. Die zwei obern Abtheilungen, durch eine Säule getrennt, zeigen rechts den Pilatus, wie er Jesum in der Dornenkrone dem Volke vorführt, begleitet von drei Kriegsknechten, von denen einer Jesum an einem Ring um den Hale festhält. Links merkt man an der Beschäftigung dreier anderer Knechte, daß sie an dieser Stelle die Geißelung an . ihm vollzogen baben; der eine nämlich liest die aus dem Ruthenbündel heransgefallenen 3meige an der Erde auf,

ein anderer giebt oben sein Wamms wieder au, und ber dritte reinigt feine Beinkleider von Blutfleden. Unter dem Balton, auf dem Jesus und der Landpfleger stehen, siebt man: die Maffe des Bolks, das in grellen Bewegungen und mit dem Ausdruck tieffter Gemeinheit das "freuzige, freuzige ibn" empor schreit: die Köpfe des Bolks, wie die der Anechte sind absichtlich häßlich und verzerrt gusgeführt. Links neben der Volksgruppe kniet der Stifter Des Bildes, hans Gienger, Kirchenbaupfleger in Ulm 1473, welcher 1478 in Nördlingen frarb, worauf ohne 3meifel seine Familie das, zehn Jahre früher von ihm selbst bestellte Gemalde aufhängen ließ. Sein Beruf ist Durch einen Ballen Tuch, der über seiner rechten Schulter liegt, angezeigt, seine bausliche Gewohnheit und Reigung durch ein weißes Kanchen, das vorne bei seinen Füßen liegt. An dem Betstuhl steht das Monogramm B. Z., das über den Namen des Meisters keinen Zweifel übrig läßt; die fleißige Bebandlung, namentlich des Fleisches, kündigt die ganze spätere Richtung und hobe Bollendung des Künftlers an, wenn auch die Figuren noch fteif, und die Gewandung einfach ift.

Dem Einstuß der fränkischen Schule entwand sich Zeitblom bald. 1473 malte er in die Pfarrkirche zu Kilchberg bei Tüstingen, das damals dem Geschlechte der Eh inger in Ulm gesbörte, einen Altar, wovon zwei Taseln die Ritter Georg mit dem Lindwurm und Florian mit der Löschtuse, und zwei andere den Täuser Johannes mit dem Lamm Gottes, sowie die h. Warsgaretha mit dem Speer im Rachen des Ungeheuers, in der Linsen ein Buch haltend, vorstellen: die Bilder haben noch steise, magere und nicht proportionirte Körpersormen, die Köpse aber sind trefflich, voll Krast und Wahrbeit, Wärme und Leben, und vor allem erfreut jener Zug von Lieblichkeit, in dem Zeitblom

den Martin Schön zum Ruster hatte. Aus späterer Zeit And die Altargemälde in der Pfarrfirche zu Eschach (1496), unter diesen zeichnen sich die Staffelbilder der vier lateinischen Kirchenväter, abgesehen von der Mangelhastigkeit an Sanden uud Armen, durch den edlen Ernst-der Phy-Rognomien aus. In den Gemälden der Altarflügel jedoch ist ein großer Fortschritt wahrzunehmen. Sie stellen Mariä Berkundigung und Christi Geburt in lebensgroßen Figuren dar und enthalten eine außerordentliche Innigkeit u. Hoheit der Empfindung, ebenso find die Gewänder edel und harmonisch. Auf den Außenseiten stehen die beiden Johannes. Bom folgenden Jahre (1457) stammen die Tafeln des Altars in der Pfarrkirche auf dem Heerberge bei Gaildorf. Die innern Flügel zeigen links die Anbetung der Hirten, rechts die Daraffellung im Tempel; die äußern stellen zusammen die Berkündigung dar. Auf der Staffel ist Jesus selbst gemalt, im Brustbild, zwischen den Aposteln. Die Hinterwand des Ueberkastens zeigt zwei Engel, die das Schweißtuch halten, und zwischen reichen Arabesten von grünem Laubwerk erscheint das Bild des Meisters selbst, in der Hand das Schriftband haltend: "das werf hat gemacht bartholme Zeithlom maller zu Blm 1497." Die vorderen Gemälde, find überaus zart empfunden und tüchtig ausgeführt; die Arabesfen und das Bild des Malers und die Engel mit dem Schweißtuch sind zwar bloß mit leichter Hand, aber höchst genial gezeichnet — hieraus und aus der Gewandung ist die Durchbildung des Meisters ersichtlich. Die Staffel hat Goldgrund, die bildlichen Szenen find von schöner Landschaft umgeben.

Unverkennbar von Zeithlom ist die Malerei des Altarwerks in der Adelberger Klosterkirche. Sie hat denselben Gegenstand an der Staffel — der Christuskopf hat leider eine vierectige Deffnung erhalten, ohne Zweisel um darin das Sakrament aufzubewahren. Die von außen sehr beschäsdigten Flügel zeigen links im Innern die Verkündigung, rechts die Arönung Maria's. Beides sind Gemälde von hoher, Anmuth und Vollendung. Eine ähnliche Staffel beschindet sich im benachbarten Hund 8 holz, wo ehemals die Hintersassen des Adelberger Prämonstratenserklosters wohnten, mit den Köpfen Christi und der Apostel, die, wenn nicht von Zeitblom selbst, so doch jedenfalls von Schaffner oder eisnem andern seiner tüchtigeren Schüler gesertigt sind.

In der Kreisgallerie zu Augsburg find zwei Tafeln aufbewahrt, von denen die eine die Jahreszahl 1504 trägt. Auf einer ift, der beigefügten Unterschrift zu Folge, Papst Alexander — wabrscheiulich der Sechste, — auf der zweiten zwei Monche, welche als die Seiligen "Cunctaus" und Theodolus benannt sind, dargestellt. Mit diesen zwei Bildern werden dem Zeitblom zwei andere, ebendaselbst besindliche Tafeln nicht mit Unrecht zugeschrieben: einerseits sind die h. Margaretha und Barbara dargestellt, jene mit dem Schwert, diese mit dem Kelche in der Hand. Andererseits steht die h. Julia, eine brennende Rerze tragend, und ein Bischof mit Dem Kelche. Auf vier großen Tafeln — und diese sind die bedeutendste Leistung — ist ferner das Martyrinm des h. Dionpfius dargestellt. Es find Figuren in Lebensgröße. heilt der Bischof den besessenen Sohn einer Wittme, wird por den Richter geschleppt, ermabnt die Gläubigen und trö-Aftet sie von seinem Kerkergitter aus und kniet endlich vor Drei Henkersknechten, die-ihn mit Anitteln schlagen. Der ganze Karakter der Bilder: die darin ausgesprochene des Genuiths und die große Corgfalt in der Ausführung,

die Naturvahrbeit in Form und Ausdruck der Köpfe, das icone Maß und Verhältniß der Körperformen, die einfache Burde der Gewandung, das warme Leben in der Carnation, alles das berechtigt zu der Annahme, daß diese Tafeln ebenfalls von Zeithlom find. Ohne Zweifel aber waren von ihm Die Bilder in der Pfarrkirche zu Großfüssen (seiner Zeit zum Umer Gebiete gehörig), die 1707 von den Franzosen unter-Marschall Villars eingeaschert wurde. An der Staffel war die Areuzschleppung abgebildet, auf den Außenseiten der beis den Flügel die Verkündigung, rechts im Innern die Legende Im Altarfasten des h. Nikolaus, links des h. Wolfgang. waren in Schnigarbeit der h. Nikolaus, Margaretha, Ulrich, Anicetus und Wolfgang, über dem Altar erhob fich ein geschnittes Crucifix. Neben der Figur des h. Ulrich las man: Bartholome Zentblom, 1507.

Andere Werke, die nicht von ihm selbst, aber aus seiner Werkstätte oder Schule geliesert worden sind, sinden sich: zu Halle in der Urbanssirche das kleine Altarwerk mit Bildern aus dem Leben der Maria, und ein unter der Kanzel bängendes, auf Goldgrund gemaltes Bild mit etlichen Heiligen (Brustbilder); serner mehrere weibliche Heilige in der Ktosterkirche zu Murrhardt; acht Taseln im Frauenkloster zu Hegbach bei Biberach, eine gleiche Anzahl von Holztaseln mit Gemälden, die vorn und hinten ausgeführt sind, die seiner Zeit dem Kloster zu den Wengen in Ulm gehörten und von denen jetzt sechs in den Bestz der Stadt, zwei andere in Privatbesit übergegangen sind; vor allem aber der Hochsaltar zu Blaubeuren.\*)

Im Chore des vormaligen Benediftinerklofters zu Blau-

<sup>7\*)</sup> Bgl. Grüncisen und Mauch: Illm's Kunstleben im Mittelatter. 1854.

beuren steht einer der größten und schönsten Altare der ganzen driftlichen Welt. Die Staffel ist ein besonderer Raften, in welchem Christus in geschnitztem Brustbilde mit den Aposteln unter goldenen Baldachinen sich befindet. 21m Deckel ift das Lamm mit der Siegesfahne gemalt: es steht auf dem Buche mit den siehen Siegeln, aus der Wunde an der Brust fließt ihm das Blut hervor; zu beiden Seiten sind die Brustbilder zweier Evangelisten mit ihren Attributen und daneben je ein Heiliger: Johannes der Täufer und St. Benedift. — Das Hauptbild hat Doppelthüren. Im Innern ift, in gemaltem Schnitzwerke, die Jungfrau mit dem Rinde, zu ihrer Seite, rechts, der Evangelist Johannes und St. Scholastika, links Johannes der Täufer und St. Benedift. Die innern Thuren enthalten auf ihren innern Seiten, eben-- falls in Schnitzwerk, links die Anhetung der Hirten, rechts die der Weisen aus Morgenland. Werden die innern Thüs ren geschlossen, so erscheint die Geschichte Johannes des Täufers durch sechszehn Oelgemälde in zwei Reihen dargestellt: Johannes im Tempel betend, die Heimsnehung Maria's, Johannes Geburt, seine Beschneidung, Johannes in der 2Buste, seine Predigt, die Taufe des Volkes, seine Strafrede an sdie Obersten und Schriftgelehrten, die Hinweisung auf das Lamm Gottes, Christi Taufe, die Rüge an Herodes, die Befangennehmung, die Enthauptung, das Festmahl der Vierfürsten, Begräbniß, und die Aufbewahrung seines Hauptes in goldenem Sarge unter gothischem Tabernakel. Ist der äganze Altar geschlossen, so erscheint an den äußeren Sei= aten der äußeren Thuren die Passion in vier Gemälden: Khristus am Delberg, die Krönung, die Krenzschleppung, die 🔔 Kreuzigung. Ueber dem Kasten erhebt sich reiches Zierwerk, zwischen demselben Standbilder mehrerer Beiligen, über dem

Ganzen hoch der Heiland. Ebenso find oben in der Mitte der Thurflügel, auf den kleinen vierectigen Feldern, Bruftbilder von Heiligen und das Bildniß des Abtes Heinrich, der den Altar gestiftet, angebracht. Figuren von Seiligen find ferner an den Seiten des Rastens: und auf der Ruckseite gemalt, wo auch die Engel mit dem Schweißtuche stehen. Der silberne Teller, auf dem das Haupt des Täufers liegt, trägt das Ulmer Wappen; am linken Bein eines Jünglings im Gefolge der Vierfürsten und auf dessen rother Müge ift die Chiffre A. H., und hienach ift wahrscheinlicher ein Künstler Sans Ader anzunehmen, als Stocker. am Fuße des Mundschenken die Zahl XVII. angebracht ist. so dürfte hieraus folgen, daß das Werk 1517 vollendet wurde. — Zeithlom's Schule verlängnet sich nirgends im Bilde und ohne Zweisel ist das ungeheure Werk von mehreren seiner Schüler, einzelnes wohl auch von ihm selbst ausgeführt worden.

Unmittelbar an Zeithlom aber erinnert die hohe Gestalt Johannes des Täusers im Giebel des Westportals der Kirche mit dem Agnus Dei: er trägt ein härenes Gewand, darüber einen weißen Mantel; die mehr als lebensgroße Gestalt, noch wohl erhalten, ist in den würdigsten Verhältnissen und Linien in Gewand und Gliedmaßen gehalten, und spricht in den ernsten Zügen des Gesichtes den Adel einer um Gotztes Willen sich selbst verläugnenden Seele aus. In naher Berwandtschaft zu den angeführten Bildern Zeithlom's und seiner Schule stehen mehrere Bilder, welche das Kloster Rogsgenburg bei Ulm besaß und deren Herkunst auch durch den Namen VLM angedeutet wird, der auf dem Gewande des Evangelisten Johannes angebracht ist. (Sie sind durch den letzen Prälaten des Klosters veräußert worden.) Die

Alosterfirche in Urspring hatte die Bilder der vier Heiligen: Katharina, Barbara, Balentinian und Ulrich, die ganz der edeln Richtung der vorigen Gemälde angehören.

Roch reiner ulmisch namentlich an Helle und Heiterkeit des Rolorits find die acht Bilder auf der einen Seite des Wengenklofters, auf denen sich die, leider unvollständige, foloffale Darstellung des Leidens Christi am Delberg, jede Rigur durch mehrere Blätter, hindurch gehend, darftellt. von hohem Ernste, Gemänder von strenger Köpfe Echonheit, Körperformen von edelster Bildung. Noch ganz erhalten find auch die h. Margaretha und Jakobus der Ael-Atere, jene mit Krouzstab und Buch über bem Drachen, dieser mit Muschelhut und Pilgerstab. Jede Tafel hat auf den Rückeiten ein eigenes Bild, von minderer Bedeutsamfeit als Die zerstückelten großen, aber überaus lieblich: Berkundigung, Geburt, Beschneidung, Darstellung und himmelfarth Christi, den Fronleichnam in der Monstranz vom Priester emporges halten, mahrend zwei Engel ministriren; dann auf der fieben= ten Tafel der Täufer mit andern mannlichen, auf der achten die h. Margaretha mit weiblichen Heiligen. — Zeithlom's Schule ist an dem Typus und der Anmuth der Köpfe unverkennbar, wenn auch die Darstellung weniger tief empfun= den und die Praftik weniger fein ist, als dem Meister sie Aber an Schönheit und Liebreiz mögen Diese Bilder, namentlich die der beiligen Frauen, zu dem Besten Laehoren, mas die altdeutsche Malerei je geliefert hat.

In Bergleich mit Zeithlom und seiner Schule hat sich zu einer eigenthämlichen Darstellungsweise ausgebildet Martin Schäffner, Maler und Bürger in Ulm, von 1508 bis 1535 in den öffentlichen Büchern genannt.



ältestes bekanntes Werk ist vom Jahre. eine heilige Familie; es befindet sich auf der k. k. Gallerie des Belvedere zu Wien und hat Namenszug und Jahreszahl. 1508 malte er ein Bild des Grafen Wolfgang von Octtingen, das noch im Besitze der Familie ist. 1510 malte er für die ulmische Marnerbrüderschaft, die ihn zu ihren Mitgliedern zählte, "ein Gewölblein und eine Tafel über St. Franziskusaltar" in der Barfüßerkirche zu Ulm, wozu ihm Daniel Mönch den Schrein mit dem Schnitzwerke lieferte. lieferte er eine Arbeit für den Kaiser, doch ist nur der Preis dafür bekannt, nicht der Gegenstand selbst. Von demselben Jahre find acht Tafeln von mittlerer Größe, Darstellungen aus dem Leben Jesu, nunmehr in Schleißheim. 1516 malte er das Bild des Ritters Ptel Besserer von Rohr, das in der Befferer'ichen Münsterkapelle hängt. Für die Pfarrkirche zu Kirchberg am Bodensee malte er 1517 vier Tafeln mit der Geschichte des h. Antonius. Der Flügel am früheren Altare der Barfüßerfirche, der nun im Chore des Münsters aufgestellt ist, trägt die Jahreszahl 1521. Im Reichsstift Bettenhausen befanden sich mehrere Schaffner iche Bilder, darunter vom Jahre 1524 vier große Blätter an der Orgelthure, welche die Verfündigung, die Darstellung, das Pfingstfest und den Tod Maria's enthalten und jest in der Münchener Pinakothek stehen. In der Sakristei des Ulmer Münsters hängt das Bild eines 40 jährigen Mannes mit noch nicht enträthseltem Wappen. Im Hause der Familie Schad befand sich ein außerordentlich schönes weibliches Bildefe niß, das mit der bei Ptel Befferer's Bilde in's Auge springenden Kraft und Naturtrene die reinste Anmuth verbindet es ist in den Besitz der dem Schad'schen Hause, verwandten Familie Lentrum übergegangen und hat wohl nur Martin

Schaffner zum Urheber. 1532 führte er in Fresto in der Wettenhauser Kirche ein Bild mit Szenen aus dem Leben der h. Jungfrau aus, das 1697 übermanert wurde. Aus ungewisser Zeit stammt ein Bild, die Anbetung der Könige, kun in der Morizkapelle zu Nürnberg; eine Auferstehung soll im Wengenkloster zu Ulm gestanden haben. 1538 und 1539 batte er noch für den Ulmer Geheimenrath das Bild des Borstandes zu sertigen, wofür ihm 15 Gulden ausbezahlt wurden. So weit man Spuren von ihm hat, so bat er Reitblom um etwa 20 Jahre überlebt.

Mit Schaffner schließt sich die Reihe der großen Meifter jener Zeit. Was später entstand, ist unbedeutend. Mehr Tüchtigkeit zeigen noch die an den Außenwänden des Rathhauses kaum mehr erkennbaren Gemälde, sofern einzelne Afraftige Figuren, Bewegung in den Gruppen und angemessene architektonische Verknüpfung sich noch erkennen lassen. Einige Partien von einer im Bogen gemalten Anbetung der drei Könige sind noch über dem Eingange zur Dreifonigekapelle sichtbar; als 1837 das Frauenthor abgebrochen murde, fand man auf der Stadtseite des Thurmes ein Frestogemalde von hohem Werthe, das ohne Zweifel auch zur Reformationszeit zugemauert wurde: über dem deutschen Adler und zweien an den Seiten angebrachten Ulmer Stadtmappen war die Kreuzigung dargestellt, zu Füßen des Heilandes Maria und Johannes, vier Engel damit beschäftigt, das aus Manden, Füßen und aus der Seite strömende Blut in Kelmen aufzufangen. Die Arbeiter baben das Bild zertrümmert. Im ehemaligen Weifmann'schen Hause, eine Treppe hoch, sbesindet sich auf der Rordseite eine acht Fuß lange und sechs Fuß breite Kapelle, die in der Mitte etwa 10' hoch ist; der Schluß ist dreiseitig, Thure und die drei Fenster spishogig,



der Boden mit rothen Steinen belegt. Das schöne Gewölbes reichprofilirte und sich durchkreuzende erhabene ist durch Rippen gebildet, welche durchgängig Vergoldung haben. Von der Bruftbobe an ist das Ganze bemalt, auf dunkelgrunem & mit weißen Sternen befätem Grunde erscheinen buntgemalte Darstellungen und Brustbilder aus der h. Geschichte. Rechts vom Eintritt an der flachen Wand sigen in ganzer Figur und halber Lebensgröße Maria und um sie her die Apostett im Pfingstgebet, der b. Geist schwebt als Taube über der Jungfrau, über ihr in der Gewölbekappe Gottvater im Bruft. Auf der gegenüber stehenden Wand, links der Thures bild. ist Maria's Tod in gewöhnlicher Weise dargestellt: dienst leistende und wehflagende Apostel umgeben die Sterbende, in den Gewölbekappen sind Kirchenväter, Martyrinnen und die Evangelisten in Symbolen dargestellt, das Ganze ist mit weißen, in lateinischer Sprache beschriebenen Spruchbandern durchflochten. Ueber der Thure sind die Bruftbilder des Heis landes und Johannes des Täufers angebracht, Christus als Richter mit dem Schwerte. Ihnen gegenüber, in der Gewölhekappe des dreiseitigen Schluffes, über dem mittleren Teuster, erscheint Maria mit dem Kinde. Die Wand ist rauh, die Lokalfarben der Gewänder dunkel, die Hautfarbe schr licht. In der Gruppe ist sehr viel Bewegung, in den Röpfen mehr gemüthlicher als schöner Ausdruck. Die Dras perie ist in großen Falten gelegt. Das Gold der Ornamente. hat schwarze Schattirung: das alles weist den Gemäldeut ihren Ursprung um den Anfang des sechszehnten Jahrhun derts an. Ein hölzerner Saal, der an die Kapelle angrenzts. hat 2' hohe Ornamente, in gemalten Blumen und Laubgewinden bestehend, zwischen denen Bögel und andere Thiere sigen: doch find diese älter, vom Jahre 1517. Die in



Ganz besonderer Fleiß wurde von andern Künstlern auf die Glasmalerei verwendet, welche damals, vorzugsweise in der Schweiz, aber auch an andern Orten im Dienste der Rirche und des häuslichen Wohlgenügens betrieben wurde. Davon zeugen jett noch die ausgezeichnet schönen Glasgemälde im Münsterchor und in der Befferer'schen Rapelle; unter den Chorfeustern zeichnet sich durch Schönheit, Farbenverhältniß und gelungene Anordnung des Dargestellten das . von der Krämerzunft gestiftete am meisten aus. Aus den namhaftesten Künstlerfamilien giengen die Glasmaler hervor: zein Hans Schongauer (1498), ein Jakob Acker (1484), Die berühmtesten aber sind Cramer und Hans Wild (1480), won, denen der lettere die beiden von der Krämerzunft und . Loom Rathe gestifteten Chorsenster lieferte, in denen er evan= gelische Geschichten nebst dem Stammbaum Christi darstellte. Meber dem Thurmportal war das große Mittelfenster mit der Figur-des h. Martin, wie er dem armen Manne

• ;

balben Mautel darreicht, ausgefüllt — ein Werk, bei dem allein die Nase des Heiligen 15 Joll lang war, das aber 1688 von einem Hagelwetter zertrümmert wurde. Nicht alle übrigen Kirchensenster waren mit lauter Gemälden bedeckt, nur einzelne wurden durch die Freigebigseit theils der Jünste, theils der wohlhabenden Geschlechter damit versehen; viele, namentlich im hohen Gewölbe, waren nur mit einzelnen Glasgemälden geschmückt. Für die Chorsenster ist seit dem Beginne der Münsterrestauration durch Ausbesserungen und durch Beschützung mit Drathgittern gesorgt worden.

Wohl frühe wurde auch in Illm die Kunst der Schmels zung des Thons mit eingebrannten Farben versucht ("Majo lika"). Davon zeugen die mit folden Biegeln bedeckten Defen im Kloster Blaubeuren, deren Reste, in der k. Kunstkammer zu Stuttgart aufbewahrt, in lebhaften Farben, doch flüchtiger Form, beidnische Götterbilder, Arabesten zc., darstellen. Bichtiger aber als die Einschmelzung der Farben in den Thon ift ihre Verbindung mit dem Holzschnigmerk. Die als tere Zeit hat eigentlich nur Schnigwerke, die, wie Gemälde, aus der glatten Form hervortreten und statt des Scheines die Wirklichkeit der Form besitzen. Deßhalb gehörten die Bildhauer zur Malerzunft, und war zwischen Bildhauer und Maler ein nothwendiger enger Verband und Verkehr. murden später auch Steinbildwerke bemalt, wie am Zischkasten. in Ulm 2c., die Bemalung des Steins mar übrigens doc schon ziemlich frühe außer Brauch gekommen. entwickelte sich auch die unbemalte oder theilweise nur gefärbig Holzsculptur. Die Bildschnitzerei in der ersteren Berbindung. murde in Ulm, wie auch im übrigen Süddentschland vorherrschend vom untern Rhein herauf ausgehildet: in unbemalters Form und in höchster Meisterschaft eines eigenen Stuls aber

trat sie in Illm auf. Das älteste hemalte Schniswerf in Ulm ist Cbristus auf dem Palmesel, der jest in der Neithartischen Rapelle aufbewahrt wird. Die Haltung des Erlösers ist zwar noch steif, aber edel — letteres wird namentlich durch den einfachen Gewandwurf bewirkt. Der Ausdruck des Gesichts ist mild und ruhig. Bielleicht entstand das Werf aus der Hand desselben Künstlers von Ulm, der 1446, nach der Augsburger Kronik, für das dortige St. Ulrichsftoster ein gleiches Werk geliefert bat. Ausgezeichnete Berke, die für Ulm bestimmt waren, sind zwei, deren eines fich jest auf dem Altar der Besserer'schen Kapelle, das andere nach dem Choraltar der Münsterkirche besindet. Das erstere stand seit der Mitte des sechszehnten bis zur Mitte des jetigen Jahrhunderts auf dem, für Carl's V. Gottesdienst im. Münster errichteten Choraltar, von dem jetzt noch der Tisch und die hintere Sammtbefleidung des Bildwerks übrig Es ist ein Crucifix, zu zwei Dritteln in Lebensgröße, von edler Arbeit in Form, Verhältniß und Ausdruck. Das zweite ift der Bildschrein, der, mit Martin Schaffner's Gemälden umgeben, jett auf dem Choraltare stebt. Es entbalt die b. Jungfrau, umgeben von vier Seiligen. auch das Großartige der Empfindung und die Schönheit der Verhältnisse, wodurch die Schnigwerke in Rothenburg, Hall und Blaubeuren sich auszeichnen, so ist doch eine lebensvolle Rarafteristif in den Köpfen und in den (Vestalten ein natür-Ides Maß, so daß man an eine Verwandtschaft des Meisters mit den Berfertigern der ebengenannten Bildwerfe denken Darf. Der Altar entstand um 1521; es ist daher auch sein Ursprung dem des Blaubeurer Altars nahe. Dieser stellt .. die h. Jungfrau dar, auf der Mondsichel stehend, das Jesuskind auf dem Arme, links von ihr Johannes der Täufer,

rechts der Evangelift Johannes, neben jenem der h. Bencdikt, neben diesem die h. Scholastifa. Die Innenseiten der inneren Flügel sind gleichfalls Schnigarbeit, links Jesu Geburt, rechts die Anbetung der Weisen darstellend. Flügel haben, wie der Schrein, gegen die Mitte hin eine kleine vierceige Erhöhung, und es steht auf ihnen, um die überragende Maria zu bedecken, je ein Heiliger auf einer Seite, über dem Rasten ein reiches und schöngeordnetes gothisches Ornament mit heiligen Figuren dazwischen. großen Standbildern des Schreines ift die forrette Zeichnung und die natürlich schöne Fülle der Formen, der edle Karakter des Gesichtes, auch die Einfachheit des Gewandwurfes zu bewundern, und nächst der großartigen Gestalt Maria's ist namentlich der Täufer durch die treffliche Behandlung Nackten und durch den Gesichtsausdruck merkwürdig. Der Meister soll Daniel Monch sein, der anch als Moch und als Möch in Urfunden von 1510 vorkommt. Anger jeuem Franziskusaltar für das Barfüßerklofter in Ulm, den er zu Schaffner's Gemälden für die Marnerbrüderschaft geliefert, ist nichts verbürgt. Möglich immerbin, daß er auch diesen Altar geschnitt - so wie, daß er auch die noch bedeutenderen Bilder in Blaubeuren gefertigt. Andere Bildhauer, die in Hüttenrechnungen und Bürgerverzeichnissen öfter genannt werden, find: Hans Mutscher von Reichenhofen, Bürger in Ulm, Erbauer des Rarg'schen Altars (1427 bis 1433) Jörg Stain (1473 bis 1492), Nifolaus Wöck mann (1498 bis 1526), Peter Aner (1508 bis 1535), Bans Büchel (1515), Ronrad Bifder (1518).

Eine ganz hervorragende Stelle nehmen noch die Sprilin (auch Sürlen geschrieben) ein. Georg Sprlin war Zimmermann von Söstingen (1413), später Bürger in Ulm.

Gin Ludwig Sprlin fommt 1442, ein Bans Sprlin 1447 vor. Jörg Syrlin der altere tritt um die Mitte des 15. Jahrbunderts als Schreiner und Bildbauer auf, 1468; der jüngere, gleichen Namens, von 1484 bis 1512. dem Ramen Syrlin bat man eine Menge von Kunstwerfen unrichtiger Beise geschmückt. Unter ben Steinwerfen ift, wie wir gesehen haben, nur der Fischkasten sicher als Berk Jörg Sprlin's zu betrachten. Bon Holzwerken dürfen ihm nur zugeschrieben werden: die großen Chorherrnstühle im Münster, in die der Bater dreimal seinen Namen eingeschnitten bat: er begann die Arbeit 1469, und vollendete fie 1474. Seine vollkommenste Arbeit aber sind die drei Chorstüble am Rüden des Kreuzaltars, den Hans Scheuffelin's Abendmahls ... gemälde zeigt: sie find vom Jahre 1468. Dben ift der Beiland als Richter mit dem Schwert, unter ihm in acht Giebelfeldern Bruftbilder von Heiligen und zwei Sibullen. 1473 der Kaiser nach Ulm fam, batte Syrlin den Stubl desselben ausgeziert. 1474 murde er mit Fertigung einer Tafel beauftragt und es scheint, daß er nicht bloß funstreiches Gerathe, sondern auch unmittelbare Gegenstände der driftlichen Lehre mit seiner kunstfertigen Sand bearbeitet babe. Jörg Syrlin der jüngere vollendete 1484 einen dreifachen Chorstuhl, der zur Linken des Choraltars stand, nun aber nicht mehr vorhanden ist. Er batte drei Bildnisse mit beigeschries debenen Bibelstellen, das mittlere stellte den alttestamentlichen Sohenpriester zwischen Priestern (Lebrern) dar und war mit einer Kunstfertigkeit gearbeitet, Die den Arbeiten des Baters an die Seite treten durfte. Bom Jahre 1505 haben sich drei Sprlin'sche Chorstühle erhalten, geringeren Werthes: sie stehen noch in der Neidhard'ichen Rapelle. dete er den Kanzeldedel im Münster, der in Lindenholz geschnitten ift und in hohem gothischem Zierwerk eine kleinere Kanzel sammt Treppe darstellt.

Beide Syrlin find von der Sage mit einer Martyrerfrone geschmückt worden. Dem Bater, erzählt sie, habe ber Rath von Ulm das erbetene Leibgeding versveigert. Da sei er im Unmuthe nach Wien gezogen und dort — oder kurz nach seiner Rückfehr in die Beimath in Armuth und Elend gestorben. Dem Sohne sollen die Blaubeurer Mönche, eiferfüchtig auf ihren prächtigen Hochaltar, die Augen ausgestochen haben, damit ein ähnliches Werf nirgends mehr in der Welt sich folle sehen laffen. Die vielen schönen Chorstühle, die wir an andern Orten Schwabens vorfinden (in Hall, Tübingen, Urach 20.) weisen auf eine gemeinschaftliche Schule bin, als deren Meister wir unbedenklich die Syrlin annehmen dürfen. Bon Ulm aus verbreitete sich dieses rege und vielfältige Streben über das umliegende Schwaben. Was aber jo in Gestalt und Bild sich darstellte, das sollte sich auch in Wort und Klang vollenden. Von 1414 an werden ulmische Orgelmacher genannt, und die größere der beiden Orgeln, die das Münster besaß, ist vom Barfüßermönche Konrad Rottenburger 1439 ausgeführt worden. Nach dem mus thigen Bilder = und Orgelsturm der Schweizer Reformation wurde 1576 zwischen die zwei ersten Münsterpfeiler die neue Orgel gesett, welche Kaspar Sturm von Schneeberg in Baiern angefangen, und die, nach Ausbessezung der vielen, Mängel des Sturm'schen Werkes, der blinde Meister Konrad Schott von Stuttgart vollendet bat.

Doch nicht nur die beilige, auch die profane Musik fand in den alten Tagen ihre Pflege. Schon Kaiser Sigismund ertheilte 1434 der Stadt zum Danke für die gute Bewirsthung, die man ihm bereitet, das Recht Trompeter und Pos

fauner zu balten. Unter ben Ulmer Pfeifern, Die bei Dochzeiten, beim Reiten, Fahren und Tanzen vollauf zu thun' batten, zeichnete fich Jäcklin Rölle ganz besonders aus. Er genoß eines, fast möchte man jagen europäischen Rufes: 1476 berief ihn König Matthias von Ungarn an seinen Hof, und der Rath gab Kölle die Erlaubniß in des Königs Dienst zu treten. Als Harfen = und Lautenschläger, auch als Laus tenmacher, wird Sans Schmid genannt, der 1483 mit dem Monche Felix Faber eine Reise nach Palästina machte. neben Orgel = und Saitenflang blübte auch bas lebendige Wort im Wefange. Die Dichtung fand eine beimische Stafte vorzugsweise in der edeln Weberzunft, die auf der "Barchentstube" sich versammelten, und nach fester Ordnunge an Conn- und Zeiertagen die Schulen des Meistergesanges hielt. Ein reger Verfehr fand zwischen den Reisterfangern Ulm's statt mit denen anderer Städte, namentlich zu Colmar und Straßburg. Das Straßburger Zunftbuch führt hin und wieder ulmische Meister in seinem Berzeichnisse auf, 3. B. den Rürschnergesellen Georg Rauch, einen Benedift llebelhaupt, den Handelsführer Melchior Klenber. Bon gang frühe an bat sich das chriame Gewerk, entsprechend dem Beifte der Beit, mit religiösen Dingen befaßt: Gegenstände der driftlichen Lebre und der evangelischen Geschichte maren es, auf welche die ehrsamen Meister vorzugeweise gern ihr Singen lenkten. Es unterliegt keinem Zweifel: Diese Michtung hat später, als die Reformation auch in Ulm eingeleitet wurde, sehr viel zu ihrer Begründung und Durchführung vorgearbeitet. Aber eine Schattenseite blieb auch Als im Schooße der Neformation selbst die benicht aus. fannten Zwistigkeiten ausbrachen, da erstreckte sich der Gifer der Meisterfänger auch über die Streitfragen der Theologie.

Und da mögen denn die musikalischen Disputationen der biederen Webermeister mehr theologisch widerwärtig, als ästhetisch genießbar geworden sein: wenigstens sah der Rath sich einmal genöthigt, den Meistern zu bedeuten: "sie sollen doch nicht allzeit vom Sakrament singen." Bis in die dreißiger Jahre des gegenwärtigen Jahrhunderts lebte die Zunft der Reisterfänger in Ulm unter den Leinewebern fort. Bom Bater hatte sich auf den Sohn die Kenntniß der alten Sitte vererbt: aber ihre Zusammenkunfte wurden immer seltener einestheils hatten die Leistungen der Mechanik die Weberei überhaupt in den Hintergrund gedrängt, anderntheils mar der Meistergesang durch die Entwicklung des modernen Gesanges überhaupt überflügelt. Das lette öffentliche Auftreten der Ulmer Meistersänger fand im Jahre 1839 bei der Enthüllung des Schillerdenkmals in Stuttgart statt: man weilte da mit herzlichem Wohlgefallen bei dem kleinen Kreise. Bon da an verstummten sie. Ihr stattliches Banner gieng als Erhaut in den Besitz des Ulmer Liederkranzes über, welcher von den zwanziger Jahren an in feierlichen und in beis tern Stunden nicht die Bewohner seiner Baterstadt allein ergötte und begeisterte, sondern in weiterem Umfreise auch durch treffliche Leistung seinem Namen gar einen guten Klang erwarb. Im Jahre 1851 erhielt die Meisterfängerfahne eine stattliche Ehrenzier, als der Liederkranz bei dem großen Gangerfeste des schwäbischen Sängerbundes in rühmlichem Bettkampfe sich die große Preismedaille errungen hatte.

Eines ulmischen Dichters aber sei nicht vergessen. Wir haben gesehen: mit Ausnahme der Architektur lagen die übrigen Künste noch in ziemlicher Gebundenheit; aber die Dichtkunst hatte sich schon frei und fröhlich entfaltet, und Schwaben war der Boden geworden, auf dem ihre lieblichsten

Bluten sproßten. Das Minnelied hatte am Hofe und in der Person der schwäbischen Kaiser eine überaus innige Pflege gefunden, und noch durch die spätern Jahrhunderte wehte der Duft dieser Poesten. Als das Ritterwesen in Robheit versank und untergieng und die politischen Zustände als lerwärts an Untröstlichkeit von Jahr zu Jahr gewannen, da flüchtete sich die Dichtung von den Höfen weg in die Klöster. An die Stelle des weltlichen Liebesliedes trat der geiftliche Minnegesang. Die religiöse Anschauung hatte in Folge der Entwicklungen in Dogma und Rult eine Richtung genommen, bei welcher sie sich im Lobe des Jesuskindes und bald-noch mehr in dem seiner Mutter konzentrirte. Da entstanden nun jene ungähligen Marienlieder, und wenn diese Poefie auch in demfelben Mage troden murde und in leeren Wortklang fich verloren, in welchem das geistliche Leben in den Klöstern und im Alerus erstarb, so blieb doch diese geistliche Dichtung im reichsten und vollsten Schwunge bei Amandus Sufo, dem Predigermonch. In der noch vorhandenen Kapelle des alten Dominikanerklosters, in dem sich jett die Katharinenschule befindet, wurde ein Bild aufgefunden, das vielleicht Sujo's ift — wenigstens läßt ihn die Sage in der Kapelle selbst beerdigt worden sein. Das Bild läßt in den abgehärmten Bügen eines milden Angesichts die innige hingebung und freiwillige Schmach eines Gemüths erkennen, welches von der tiefften Liebesgluth zum Seilande verzehrt ift. In der gartlichsten Sprache, im demuthig-liebevollsten Ton bringt der gottselige Monch der himmlischen Herrin und ihrem Gotteskinde täglich seine Huldigungen dar, legt täglich einen Strauß oder Aranz von Grüßen und Liedern auf ihren Altären nie= der und spricht mitten unter freigewählter leiblicher Peini=

gung von der Seligkeit seiner Liebe und von der reichen Fülle von Trost und Gnade, die er von oben empfangen.

Skulpturarbeiten aus ältester Zeit haben sich erbalten über den Thuren des Haupt- und der vier Seitenportale des Münsters. Sie sind von erhabener Arbeit, nicht selten bis ins Runde vorgerückt und stellen Szenen meist aus dem Leben Christi und seiner Mutter dar. Auch das alse Testament ist vertreten, gang in der naiven Anschauungsweise der Zeit, wie es denn unbeschreiblich heiter anzusehen ift, wie nach dem Sündenfall Gott Bater der noch nackten Eva ein Hemde anzieht. Die Arbeiten rühren offenbar aus verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Banden ber. ihrer Mängel aber find sie in Bergleichung mit vielen anderu, die noch an den Domen in Augsburg, Straßburg, Basel, Lorch 2c. zu sehen sind, bedeutsam genug, um auf eine weitverbreitete und immer mehr fich vervollkommnende Runftübung schließen zu laffen.

kunst: wir können nur ein länglich-vierectiges Gemach in dem frühern Ehinger-Hofe an der Donaubrücke benennen, welches ein Ueberbleibsel davon enthält. Es ist ganz bemalt auf nasser Band. Die Gewölbedecke ist mit 1½ großen Kreisen geziert, die hart an einander stehen und in welchen entweder Adler oder zwei Löwen einander gegenüber gestellt sind, dazwischen Blumen und Blätter. Die Adler sind nur im Umriß auf rothem Felde, die Löwen gelb auf rothem Grunde gemalt. Der Fußboden ist von kleinen, gebraunten rothen Steinen; immer vier zusammen bilden eine geschmackvolle Berzierung. Bis zur Brusthöhe ist ein aufgehängtes rothes Tuch gemalt, dann zeigen sich in den Bogennischen, auf blauem oder rothem Grunde, Bilder: je zwei Ränner, stend, mit weißen Spruchbandern von deutscher Mönchsschrift in der Band. Rechts vom Eingang ift ein Mann mit einem Sund, links eine Frau mit einem Affen, den fie an einer Rette festhält. An den Geiten der beiden kleinen Fenster find das einemal ein Pautenschläger und diesem gegenüber ein Mann mit einfaitigem Instrumente, das anderemal ein Biolinspieler und ihm gegenüber ein Mann mit einer Bither. Am Pfeiler in der Mitte ift ein kleines Männchen als Wappenhalter angebracht. Die Bilder find um die Mitte oder bas Ende des 16. Jahrhunderts entstanden. Unentschieden muß bleiben, ob der Meister, der mit dem Namen B. Wuruß in einer Urkunde vom Jahr 1370 vorkommt, in Berbindung stand mit dem ähnlich lautenden Nikolaus Burmfer von Strafburg, der zu jener Zeit in Prag in der Umgebung des Kaisers lebte. Aber auch die Namen anderer Meister: Rudolf Schaggan (1385 und 1386), Meister Ulrich (1389, 1407 und 1417), Martin der ältere und jüngere (1398 und 1414), Reister Jakob (1398, 1414 und 1416), Peter (1407), Lutas (1413) u. A. beweisen, daß reges Leben damals schon geherrscht haben muß.

Ganz außerordentlich aber sind die frühen Leistungen Ulm's auf dem Gebiete der Buch druckerkunst.\*) Es ist natürlich, daß da, wo Malerei und Bildhauerei einen so energischen Ausschwung genommen hatten, auch eine andere Kunst zu Tage treten mußte, die Formschneidekunst. Lange vor der Ersindung der Buchdruckerkunst und noch gleichzeitig mit diesser hatte dieselbe in Ulm ihre Pslege gefunden. Für Wallsfarthen, wohl auch zum Zwecke der Erklärung beim Religis

<sup>\*)</sup> lleber die folgenden Rotizen vrgl.: Saßler, Buchtruckergeschichte lim's, 1840.

onsunterrichte, murben Beiligenbilder und Szenen aus der biblischen Geschichte in bildliche Darstellungen Ueber oder unter den Bildern wurde ein Text angebracht, der ausführlich erklärte und der aus dem Bangen einer Bolgtafel geschnitten war: anfangs stand er auf dem gleichen Blatt mit dem Bilbe, bald auch diesem gegenüber auf einem besondern Blatte. Außer dieser Kunstthätigkeit für religiöse Zwede war aber auch eine weltliche sehr vertreten: der Drud von Kartenbildern. Schon im 14. Jahrhunderte finden sich amtliche Berbote gegen das Kartenspiel, im Laufe des 15. noch häufiger. Die Ulmer machten sich ihre Karten selbst, und es ist immerbin intereffant, daß für den Münsterban auch Kartenmödel gestiftet wurden. Und nicht nur ihren eis genen Bedarf fertigten sie sich — die Ulmer Spielkarten hatten weithin Verbreitung gefunden: man führte fie nach Bogen, Innspruck, Trient und Benedig aus - "nach allen himmelsgegenden," fagt Felix Faber.

Umständen der Boden schon ziemlich vorbereitet war, tritt uns zuerst entgegen Ludwig Hohen wang. Zum erstensmale kommt der Name seiner Familie seit dem Jahre 1414 vor; 1420 traten Hans und Ulrich Hohenwang in's ulmische Bürgerrecht. Des ersteren Kinder sind: Martin und und Endres Hohenwang, des letzteren: Ulrich und Vit. 1449 kommt wieder ein Martin, 1464 als Ulmer Bürger Hans Hohenwang von Untersahlheim vor. Ludwig Hoshenwang, der Drucker, nennt sich in den Endschriften der von ihm gedruckten "Summa hostiensis"\*) Ludwig Hohenwang

<sup>\*)</sup> Es ist dies ein Werk des Heinrich von Susa, der ums Jahr 1258 Bischof zu Averdon, später Kardinal und Erzbischof von Oftia und

von Eldingen. Diese beiden Bezeichnungen enthalten den Beweis, daß das Geschlecht ürsprünglich adelig war. Stunden von Ulm liegt zwischen Günzburg und Ichenhausen, letterem gang nabe, ein armliches Dörfchen Bochwang ober Hohenwang; so armlich jest, so bedeutend war es einst. Am Plate der neuen Kirche stand einst die Burg, auf einer die Gegend ringsum beherrschenden Anhöhe, die zur Römerzeit vielleicht künstlich angelegt wurde: früher mag innerhalb des Bäuserbezirks, der jest noch "Aloster" heißt, die Rirche gefanden haben, nahe dabei war ein Bad und der nach Ichenhausen führende Weg beißt noch beutzutage "Herrenweg." Der Ort war in alter Zeit stets eine Kameralbesitzung der Markgrafen von Burgau und wurde von den Verwandten berselben, den Herrn von Hohenwang verwaltet: schon in uralter Zeit, 1129, wird ein Dieterich von Hohenwang genannt, sein Sobn gleichen Ramens murde 1160 Probst ju 1146 wird ein Deinrich v. Hohenwang Bettenhausen. genannt als zur Familie der Stifter, der Grafen von Berg, Lettere find Eins mit den Markgrafen von Burgau, und als um's Jahr 1300 die Markgrafen von Burgau bei der Einverleibung in die Habsburgischen Besitzungen aufborten, war auch nicht mehr von der Familie "von Hohenwang" die Rede. Daß nun die in Elchingen und Unterfahlheim ansähigen Hohenwang Gines sind mit dieser altadeligen Kamilie der "pon-Hohenwang," ift außer Zweifel. Die Eris

einer der größten Rechtstenner seiner Zeit war. Die Summa um= faßt geistliches und weltliches Recht und stand während des Mittel= alters in höchstem Ansehen; von seinen fünf großen Foliobanden wurde wenigstens der erste 1477 gedruckt, die übrigen folgten noch in demselben Jahre oder doch bald darauf nach.

stenz zweier gleichzeitigen Familien, von denen die eine bur gerlichen, die andere adeligen Stammes gewesen ware, läst sich nicht wohl annehmen. Bei ihrem Eintritt ins ulmische Bürgerrecht erscheint anch die Familie nicht als gewerbetreis beud, sondern als noch ansäßig in jenen benachbarten Orten, wo sie also begütert sein mußte und die außerdem zugleich in der nächsten Rähe, zwei Stunden von Ulm, lagen. mig Hohenwang mar aber ferner, wie wir sogleich sehen werd den, ein Mann von Bissen und Bildung, wie sie zu jener Zeit in bürgerlichen Kreisen noch nicht vorhanden war. Daß die Familie als adelige nicht mehr fortlebte, hängt mit dem Aussterben der Burgauer Markgrafen zusammen; und für den Uebertritt Adeliger zu gelehrten und technischen Beschäftigungen finden sich in jener Zeit der Beitritte genug: une fere Geschichte hat gezeigt, wie der Geschlechter in den Berband der Zünftler eintreten konnte (S. 124, 125) ohne das er darum seines Rangs verlustig gieng. Für Ludwig Hohenwang war vor allem das Beispiel Gutenberg's vorhanden.

Außer seiner Summa hostiensis, deren Druck zugleich mit dem Drucker nach Ulm zu verlegen ist, hat sich ein zweistes topographisches Werk von Hohenwang erhalten: "Die deutsch guldin Bibel nach Ordnung des Abc." Zur Endschrift hat das Werk die Worte: hie endet die guldin Bibel gedruckt zu Augspurg. Hat die Unächtheit dieser Endschrift (a. a. D., S. 15—17) nachgewiesen. — Das Werk ist eine deutsche Uebersetzung der 1475 hier bei Johannes Zainer gedruckten Aurea Biblia, unter der wir uns übrsgens nicht eine Bibelausgabe vorzustellen haben, sondern eine Art biblischer Blumenlese und, in alphabetischer Ordnung bes handelter, religiös moralischer Waterien. Daß die Arbeit

des Druck wie der Uebersetzung unserm Hohenwang zuzuschreiben ift, erhellt weniger aus der "guldin Bibel" selbst, die einen Rachweis nirgends enthält, als aus dem Umstande, daß er bei einem andern Buche sich selbst als Uebersetzer nennt, aus dem überdies seine ganze Art und Beise unzweideutig ihn erkennen läßt, dies ift: "des durchleichtigen wolgebornen Grauen Flavii Begecii Renati turcze red von der Ritterschaft zu dem großmechtigosten kaiser Theodosio seiner Brecher vier." Haben wir in der Summa den Drucker Hohens wang kennen gelernt, so tritt er in der "guldin Bibel" als Druder und Uebersetzer, in der "Red von der Ritterschaft" als Druder, Ueberseter und Fertiger von Golzschnitten vor unser Auge. Nicht als Erfinder; die Holzschnitte, die dem Werke beigegeben find, hat er offenbar mir als Abbildungen schon vorhandener beigefügt, um das Berständniß zu erleichtern. Aber die Richtigkeit und Lebendigkeit der Zeichnung, der reine und kräftige Schnitt der Bilder bekunden einen für jene Zeit ichon weit vorgerückten Rünftler. Ueber die übrigen Druckwerke, die von ihm herrühren, (außer den drei soeben genannten zählt die "Buchdruckergeschichte" 13 auf) gehen wir, nun an einer für die ganze damalige Beit wichtigen Kunsterscheinung angelangt, und, da wir eine Druckergeschichte nicht schreiben, weg und wenden uns zu Ludwig Hohenwang, dem Urheber trefflicher polemischer Bilder. Wir stehen in jener Zeit, die als Vorläufer der Reformation in Flugschriften und namentlich in bildlichen Darstellungen die Unhaltbarkeit der sozialen und kirchlichen Zustände schonungslos blosstellte. In dieser Thätigkeit leistete Hohenwang nicht nur als Rünftler Bedeutendes: er wagte auch vieles, als er Druck und Mustration eines, 1501 Bimpheling in Spener verfaßt und von dessen Freunde Cratho von Udenheim herausgegeben murde. Das Werkchen enthält eine vernichtende Polemik gegen denjenigen Theil der Kleriker, die ungenirt im Konkubinat lebten. Doch nicht nur diese an den Pranger zu stellen ist Tendenz des Werkchens, vielmehr ist die Warnung der studirenden Jugend vor den Laskern der Zeit, der Aufruf zu sittlicher Erhebung der Hauptston, der das Ganze durchdringt. Die lebensvollen Bilder Hohenwang's sind von einer Ersindung eingegeben, die eines Hogarth würdig. Nur von zweien oder dreien sei uns hier zu reden gestattet unter den zwölf Bildern, womit Hohens wang das Werkchen\*) illustrirt hat.

Im Mittelpunkte des ersten Bildes erblicken wir die Höllenpforte, ein Weib davor, das die Thürklinke bereits in der rechten Hand hält. Die Pforte hat die Gestalt einer s. g. himmelbettstatt, d. h. eines großen "zweischläfrigen" Bettes, mit einem Baldachin, wie man sie heutzutage noch die und da sindet und die, vollends mit Vorhängen versehen, einem kleinen Hause nicht unähnlich sind., Das Weib schaut zurück, und zwei Geistliche kommen hinter ihr her: ein Weltzgeistlicher im Ornat und ein Klosterbruder. Links, der Hölle zu, über deren Thüre die Worte "ad infernum" stehen und wohin die Damc — ohne Zweisel die Köchin — mit der linken Hand und singend winkt, wollen die beiden Herren nicht; sie wenden sich rechts, dem Himmel zu. Aber von

<sup>\*) &</sup>quot;Bon der Buhlerinnen Treue gegen die Priester" laustet in deutscher Uebertragung der Titel des Werkchen's, dem auf dem zehnten Blatte die Ueberschrift einer zweiten Abtheilung "von der Buhlerinnen Treue gegen ihre Liebhaber" beigegeben ist.

rechts ber treten ihnen, den Weg versperrend, ein abschenlicher Türle mit gezücktem Arnmmfabel, gleichfam als wollte Gobenwang damit andeuten, daß sogar ein Türk' mehr Recht babe an's himmlische Bürgerrecht als solche Priester: hinter dem Türken ein deutscher Ritter, die Sand am Schwerte entgegen - damals hatte eben die Zehde des deutschen Adels gegen die entartete Rirche begonnen, die später Hutten und Sidingen durchfochten. Die Gruppe rechts wird abgeschlossen durch eine dritte Figur. Ziemlich nah an der Hölleupforte lauert ein Bäuerlein, bis auf's Semde ausgezogen: er hat natürlich Sab und Gut jum Unterhalte der wohlgenährten Serren beisteuern muffen. Aber nun ift auch sein Stündlein gefommen, wo er seinem Grimme, wenn anch nur auf einen Augenblick, Luft machen kann; mit dem Dreschstegel in den Sanden martet er, bis die beiden Herren von rechts wieder nach links abschwenken, um ihnen dann wenigstens noch ein's versetzen zu können. Links, hinter den Geiftlichen, schaut in gespannter Haltung und bohnisch bereinblickend, ein Mann dem Schauspiele zu, die Brille auf der Nase und das Winkelmaß in der hand — Hohenwang selbst. — Ein anderes Bild zeigt uns auf der rechten Seite eine Prozession, den Geistlichen von der andächtigen Gemeinde gefolgt. Beistliche ist schon ein älterer Herr. Daher befremdet's uns nicht, wenn, mährend draußen die Prozession zieht, das beim die Köchin liebevoll für einen andern sorgt, für ihren geheimen Schaß, einen xustigen jungen Burschen, der mit einem wohlgefüllten Sack auf dem Rücken den Inhalt der Speisekammer von dannen trägt. — Ein drittes scheint eine Illustration zu dem angegebenen zweiten Theile des Wimphe= ling'schen Werkchens zu sein, es ist hier kein Kleriker verhöhnt, sondern ein weltlicher Amoroso. Das Bild stellt ein Ständ-

chen dar, welches ein junges Herrlein, dem faum der Bart um's Rinn sproßt, seiner Geliebten veranstaltet hat. In die stille Gasse leuchtet der Mond herein — man möchte das Ge ftirn eber für einen Rometen halten. Der Adonis steht unter einem Gefängnißgitter, die Laute spielend und mit einem dummsentimalen Gesicht nach dem Fenster seiner Dame gewendet. Sie ist erwacht, ja, sie tritt an's Fenster! Aber wie? 3 bm fieht die platonische Liebe zu jeder Linie des Gefichtchens beraus; ihre Erscheinung aber zeigt, daß sie gar wohl ihren Plat verdient in einer Abhandlung über die Trene der Buhlerinnen. Nur ihr Kopf ist von der Nachthaube bedeckt, im Uebrigen ist sie der Nachtluft ebenso sehr ausgesest, als die Eva am Münsterportale vor dem Sündenfall es war. Mit der rechten Hand stützt sie sich auf die Fensterbrüftung, mit der linken schüttet fie, gerade gegen den armen Schwärmer aus einem unaussprechlichen Befäß etwas aus, das mit dem fölnischen Baffer nur die Flüßigkeit ge-Ob sie ihn trifft oder nicht, ist ihr einerlei: sie mein hat. blickt nach rechts herunter, zu einem andern Mitgliede des Quartetts, einem stattlichen jungen Herrn, der wohl seine Alaxinette bläst, da aber ihr Blick gerade nach ihm gewendet ist, so ist unschwer zu errathen, welch' warmen Antheil er au der Liebe seines Freundes nimmt und mit welch' aufrichtiger Freundschaft er den Jüngling bei der nächtlichen Huldigung unterstüßt. Ein dritter Blafer ift am Einschlafen angelangt, er muß die Klarinette krampfhaft festhalten, während der vierte über den Kopf des Begünstigten hinweg sich sehr aufmerksam der unspröden Suldin zuwendet. Zwei Buben, noch im Bettkittel, muffen die Noten halten; fie halten fie verkehrt, denn der eine, die Schlafmütze noch auf dem Kopf, lauscht höchst andächtig zu den Mustkanten hinüber; der ans

dere, obgleich jünger, ist doch schon viel beschanlicher: mit seinem naseweisen Rangengesicht will auch er von dem Bilde droben erhaschen so viel als möglich.

Wir haben so in Hohen wang einen Mann der vielsseitigsten Thätigkeit und Bildung kennen gelernt; als Formschneider und Buchdrucker, als Künstler und Gelehrten. Die Zeit seiner Geburt ist unbekannt, der Gang seines Privatles bens in tiefstes Dunkel gehüllt, Tag und Ort seines Todes wissen wir eben so wenig. Aber der Mann voll rastlosen Eisers — nicht unwahrscheinlich, daß er auch Italien besucht bat um seiner Weiterbildung willen — der im Dienste der Wissenschaft und der Kunst jedenfalls manches Jahr hindurch frei von aller Menschenfurcht gearbeitet hat, bleibt für die Geschichte Ulm's allezeit ein Name voll stolzen Klanges! —

Rächst Hobenwang stellt sich als ältester und thätigster Buchdrucker von Ulm Johannes Zainer dar und nimmt nicht nur unter den ulmischen, sondern uuter den deutschen Typographen überhaupt eine der ersten Stellen ein. berechtigt ihn, außer der langen Dauer seiner Thätigkeit (er arbeitete von Anfang der siebenziger Jahre des 15. bis gegen die Mitte der Zwanziger des 16. Jahrhunderts), sondern auch die große Zahl der aus seiner Werkstätte hervorgegangenen Werke, die zum Theil sehr umfangreich sind und durch Eleganz der Ausstattung und durch die ganze innere und äußere Dekonomie fich auszeichnen. Sein eigenthümliches Verdienst ist, daß er zuerst die runde, s. g. römische Schrift in Deutschland eingeführt hat. Die Thatigkeit Zainer's in Ulm (er selbst stammt aus Reutlingen) begann 1470, von ihm stammt die erste lateinische Bibel, die in Schwaben gedruckt wurde, 1480. Aber gerade diese Arbeit scheint ibn in seinen Vermögensverhältniffen zurückgebracht zu

denn alle seine späteren Unternehmungen sind in kleinerem Maßstabe angelegt, und sein Name kommt im Protokoll der Einunger vom Jahre 1487 an sehr häufig vor. So mußte er nach dem Einungsbuch im genannten Jahr einem Diepolt Hutter geloben, eine Schuld von 10 fl. in viertels jährlichen Raten von 1 fl. heimzubezahlen; 1488 schuldet er an Jörg Hutter in Memmingen und an die Tochter seines Gönners, des Arztes Steinhövel, 70 fl., wovon er jedes Quartal 2 fl. zu zahlen fich verpflichtet, und ebenso in mehreren Posten zusammen 38 fl. Im Jahre 1489 mard er fast obdachlos: da mußte er geloben aus dem Hause der Apothekerin Walter auszuziehen, wenn er ihr den Zins mit 10 fl. nicht bezahlen könne, und von den angegebenen 38 fl. waren 1490 erst 12 fl. abbezahlt. 1493 wurde er mit seinem Geschäftsgenossen Hans Dinkmuth, ohne Zweisel Schulden halber, sogar aus der Stadt verwiesen. Lange hat dieses Exil jedenfalls nicht gedauert, denn 1496 und 1497 erschienen wieder Drucke von ihm in Ulm. 1505 und 1506 wohnte er im Hause eines Hans Mummelt und bezahlte jährlich 5 fl. Miethe. Auch unter der Konkurrenz hatte er zu leiden. Der lateinische Schulmeister von Ulm, Hans Grüner, hatte Schulbücher feil und verwendete seine Auttorität dazu, daß er den Schülern verbot anderswo, als bei ihm, ihre Bücher zu kaufen: auch Andere boten öffentlich Bücher feil. Darum wandte er sich mit einer Beschwerde an den Rath, "man solle ihn als Bürger bedenken", verlangte Der Rath entschied: es solle jedem vergönnt sein, Bucher feil zu bieten, und nur der Hausirhandel wurde verbp-Der Schulmeifter erhielt den Befehl, Riemanden zu drängen, daß er bei ihm und sonst nirgends Bücher kaufe, wenn ihn aber ein Biedermann bitte, seinem Sohne ein Buch gu tausen, so soll ibm das unbenommen sein. 1514 aber mußte er sich schon wieder mit dem Schulmeister vor dem Rath herumschlagen: es ist ungewiß, ob Grüner's Brodneid oder der Verlauf der Offizin an denselben die Veranlassung zu diesem Streit gewesen, der jedenfalls derb gewesen sein muß, denn der Rath entschied, daß sie einander "nicht mehr dermaßen beleidigen sollten." Mit dem Jahr 1521 verlieren wir Zainer's Spur. Er hatte etliche und fünfzig Jahre in Ulm gearbeitet und muß damals schon ein hochbetagter Mann gewesen sein. Sein sinanzielles Wißgeschick war auch das Loos sast aller ulmischen Buchdrucker aus dem 15. und 16. Jahrhundert, eines Bernhard Holl, Konrad Dinkmuth, Johannes Varnier, auch Zainer's Gegner, Grüner, war damit nicht verschont.

Leonhard Soll hatte zuerst eine Spielkartenfabrik etablirt. Sein Geschäft muß von Bedeutung gewesen sein. Bis nach Benedig und Konstantinopel versendete er seine Baaren. Später druckte er ein jehr umfassendes Werk mit in Holz geschnittenen Landfarten und mit - zum Theil wenigstens - in Holz geschnittener beweglicher Schrift oder vielmehr mit einer Schrift, deren einzelne Theile aus dem Ganzen des Holzschnittes beliebig ausgehoben und wieder eingesetzt werden konnten. Bas Soll lieferte, gehört zu den bedeutende sten Leistungen der Ulmer Buchdruckerkunft. Die Schrift in feinen Werken (die lateinische im Ptolomäus, wie die deutsche in seiner Ausgabe der goldenen Bulle) ift sehr schön, der Sat elegant, die Ausstattung splendid. Um's Jahr 1482 wendete er fich vom Drucke der Spielkarten zur Buchdruckerei. Ohne Zweifel hatten die großen Geldopfer, welche die glänzende Ausstattung seines Ptolomäus von ihm erforderte, ihn in kurzer Zeit ruinirt: schon 1484 murde er

Räcklehr, weil er ja sonst seine Gläubiger, namentlich einen Bartholome Kobolt, gar nicht befriedigen könne.\*) Wohl wurde er wieder eingelassen, aber die Befriedigung seiner Gläubiger gelang ihm nur mit Ausopferung seiner Offizin. Schon zwei Jahre später war der Benezianer Justus de Albano im Besize der Holl'schen Topen und Landfartenplatten, der durch seinen Provisor, Johannes Reger, der später selbständig druckte, eine neue Ausgabe des Ptolomäus veranstalten ließ. Aber auch dieses Opfer rettete ihn nur für den Augenblick: 1492 wurde wieder entschieden: "Leonhard Holl soll von und außer unser Stadt sein, unt das er annen von Rürnberg seiner Schuld bezahlt hat." Von nun an verliert sich jede Spur von ihm.

Ebenso hatte Konrad Dinkmuth, der 1476 als Buchsdrucker genannt wird, dessen Drucke wir aber erst aus dem Fre 1482 haben, mit den drückendsten Nahrungssorgen zu Empsen und sah sich bald nach der Gründung seines Geschäfts zu Grunde gerichtet. Schon 1481, also kaum nachsdem er seine Thätigkeit begonnen, vermachte der Schuhmacher Bartbol. Schmid seine Forderung an Dinkmuth (35 st.) Anderen. 1482 schuldete er an Heinrich Kraft 2 ungarische Gulden und dem Juden Mosse 11 st. und wieder 20 st. Im Jahre 1488 mußte er dem "Bappierer" (Papiersabristanten) Wartin in Reutlingen das eben unter der Presse besindliche Buch verpfänden; 1489 war er genöthigt, sein an der Ecke der Ulmergasse besindliches Haus verganten zu lass

<sup>\*) &</sup>quot;Seine Babe sei vertragen, verstoßen, verpfändet und versett,"
: flagt er.

sen. 1490 mußte er geloben, dem Altbürgermeister Hans Reithart auf Sonntag drei Wochen nach Ostern 28 gestundene Exemplare der von Neithart versaßten Uebersetzung des Terenz und 39 Kronifen (von Lires, die Dinsmuth 3 Jahre vorher gedruckt) zu geben oder aus der Stadt und dem Zebenten zu gehen und nicht zurückzusommen, bis er die Schuld entrichtet. 1494 und 1495 sommt er wieder als Schuldner vor. 1499 verließ er die Stadt und wird nicht weiter erwähnt.

Es find jedoch die genannten Buchdrucker feinesmegs die einzigen, welche die Kunst entweder in Ulm selbst betrieben oder von hier aus ihre Bildung erhielten und dieselbeauswärts weiter verbreiteten. Außer Konrad Dinkmuth druckten hans und Michael Dinkmuth. Schon früher gieng von Ulm aus Hohenwang's oder Zainer's Schule Beinrich Clayn aus, und druckte um 1473 in Perugia. werden vom Jahre 1484 an ein Buchdrucker Jos, 1486 ein Adam Pland, 1493 ein Druder Jörg, 1488-1499 ein Ulrich Sauter erwähnt. Dieser, sowie Reger, Simon Wind aus Kirchberg, Johannes Hochspring und der Buchhändler Inorius Dellin von Blaubeuren, war Mitglied der Künstlerbrüderschaft bei den Wengen. Diese Namen liefern den Beweis, wie namentlich auch in der nächsten Umgebung Ulm's auf dem Gebiete der Druckerei ein reges Leben erwacht war: so hatte auch das Dorf Söflingen schon 1509 eine eigene Druckerei. .. Neben Buchdruckern finden sich daber auch Buchhändler und ebenso die mit der Druckerei zusammenhängenden Gewerbe der Schriftgießer, Stempelschneider nnd Buchbinder. 2118 Gelehrten, der die Kunst wesentlich förderte, haben wir schon Hohenwang kennen gelernt: neben

die beiden Bettlerflöfter der Franziskaner und Dominikaner. verbunden mit dem ersteren das anfangs in Ulm selbst, spater in Söslingen besindliche Kloster der Klarisserinnen; einige Convente der dritten freien Regel des h. Franziskus, Beguiueu (Seelschwestern), welche nach ihren Wohnsten "Hirschbad-" und "Sammlungeschwestern" hießen; ein Hospital zum h. Geiste, das ursprünglich auf dem Michaelsberge, zulest unten an der Donau stand, mit einem Meifter (Hospitalaring) an der Spipe und neben diesem mit mehreren Hoipitalbrüdern; das jog. Wengeutlofter, das ebenso wie das Spital von der Regel des h. Augustin und aus jenem bervorgegangen mar; endlich das Deutschordenshaus. Die Amgustiner traten im zwölften Jahrhundert unter Kaiser Friedvich I. auf; die Franziskaner mit den weiblichen Konventen ihrer Regel und die Dominifangr im dreizehnten, die Deutschritter im vierzehnten. So arm sie bei ihrer Ankunft in Ulm gemesen waren, so schnell wurde ihnen durch die Frömmigkeit der Zeitgenoffen die Lage erleichtert: schöne Klostergebande, Rirchen und Rapellen wurden ihnen erbaut und diese mit Gütern und Stiftungen jeder Art, namentlich mit reichem Rirchenschmude ausgestattet. Die reichsten Ginkunfte besaß das Hospital; da es allmälig rein städtische Anstalt wurde, so murde seine Verwaltung unter die Kontrole von Pflegern gestellt. Vermöglich mar auch das Wengen . Dominifauerund Alarisserinnenfloster: nur die Franziskaner blieben, der Ordensregel gemäß, dürftig.

Wie allerwärts, so war auch in Ulm lange Zeit hindurch die Thätigkeit der Kirche eine segenereiche. Die Bettelorden traten in ihrer vollen, ersten jugendlichen Frische
auf: da waltete in ihnen noch der Geist ihrer Stifter, die Macht der ersten Begeisterung für ein Christenthum das der 

## Die Reformationszeit.

## A.

Die Verhältnisse, unter deren Einwirkung die Kirchen= reformation sich in Ulm vorbereitete,\*) waren hier dieselben wie anderwärts. Ulm war im Mittelalter gut fatholisch, und reichlich waren alle Arten firchlicher Institute hier vertreten: reich dotirte Kirchen und Kapellen, Klöster, Brüdekschaften; fast alle diese Anstalten waren durch den glaubens trenen Sinn ber Ulmer in's Leben gerufen worden. dem hochragenden Zeugen solchen Glaubens, dem Münster, Baben wir schon geredet: daß er unvollendet blieb, hat sei= nen Grund, abgesehen von äußeren und materiellen Umftanden, darin, daß zur Zeit, als er noch seinem Ausbau entgegen geführt werden konnte, die Nüchternheit des Protestantismus dem Verlangen keinen Raum mehr gönnte, auf der Spipe des Domes, wie sie ursprünglich gedacht war, das Bild der Gottesmutter zu seben. Auch an Klöstern batte Ulm keinen Mangel. Manche verschwanden wieder im Laufe des Mittelalters; eine bedeutende Stellung aber bebielten

<sup>\*\*)</sup> Bgl. über diese Periode namentlich Keim, die Resormation der Reichsstadt Ulm. Stuttgätt 1851.

die beiden Bettlerflöfter der Franziskaner und Dominikaner. verbunden mit dem ersteren das aufangs in Ulm selbst, spas ter in Söflingen befindliche Kloster der Algrisserinnen; einige Convente der dritten freien Regel des h. Franzistus, Beguineu (Seelschwestern), welche nach ihren Wohnsigen "Hirschbad-" und "Sammlungeschwestern" hießen; ein Hospital jum h. Geiste, das ursprünglich auf dem Michaelsberge, zulest unten an der Donau stand, mit einem Meister (Hospitalaring) an der Spipe und neben diesem mit mehreren Hoipitalbrüdern; das jog. Bengentlofter, das ebenjo mie das Spital von der Regel des h. Augustin und aus jenem bervorgegangen mar; endlich das Deutschordenshaus. Die Augustiner traten im zwölften Jahrhundert unter Kaiser Friedrich I. auf; die Franziskaner mit den weiblichen Konventen ihrer Regel und die Dominikaner im dreizehnten, die Deutschritter im vierzehnten. So arm sie bei ihrer Ankunft in Ulm gemesen waren, so schnell wurde ihnen durch die Frömmigkeit der Zeitgenoffen die Lage erleichtert: schone Alostergebaude, Kirchen und Kapellen wurden ihnen erbaut und diese mit Gütern und Stiftungen jeder Art, namentlich mit reichem Kirchenschunde ausgestattet. Die reichsten Einkunfte besaß das Hospital; da es allmälig rein städtische Anstalt wurde, so wurde seine Verwaltung unter die Kontrole von Pflegern gestellt. Vermöglich mar auch das Wengen -, Dominifauerund Alarisserinnenfloster: nur die Franziskaner blieben, der Ordensregel gemäß, dürftig.

Wie allerwärts, so war auch in Ulm lange Zeit hindurch die Thätigkeit der Kirche eine segenereiche. Die Bettelorden traten in ihrer vollen, ersten jugendlichen Frische
auf: da waltete in ihnen noch der Geist ihrer Stifter, die Macht der ersten Begeisterung für ein Christenthum das der

ich

Belt entsagt und im himmel seine Deimat sucht und findet. Es mar die Blütezeit der Kreuzzüge, als die Auguftiner des Hospitals auftraten. Da murden fie mit ihrer aufopfernden Pflege, die sie Rraufen und Bilgern widmeten, ein leuchtendes Beispiel thätiger Liebe; die mit dem Bengenkloster, dem Dominikaner- und Franziskanerkloster, die mit dem Hospital und der Pfarrlieche verbundenen Schulen begnügten fich nicht, nur ein geringes Maas nothdürftiger Renntniffe gu pflauzen, sondern fie boten ihren Böglingen den ganzen Umfang der damaligen Biffenschaft; und namentlich war die Aufgabe Bes Wengenklosters ausgesprochener Magen: "die blübende Jugend auf das, so driftlich und zu allen guten Tugenden und Sitten gemäß und anmuthig, zu ziehen." Im Kloster der Dominikaner wirkte ein Felix Faber auf dem wiffenschaftlichen Gebiete nach den verschiedenften Richtungen bin, und aus diesem giengen Manner bervor, die späterbin an deutschen Universitäten als Lehrer der Theologie: eine hervorragende Stellung einnahmen. 3m Dominikaner-Moster lebte bis zum Jahr 1365 Heinrich Sufo, der berübmte Mbstifer, deffen bobe Begeisterung für sein unendlis ches Wesen, für ben zarten Gott, der in seiner Areatur fo minniglich und in sich selbst so schön und wonniglich ist, in Ulm einen tiefen und mächtigen Ginfluß auf das religiöse Leben üben mußte.

Die Keine der Verderbniß für all diese gute Saat lasgen außerhalb und innerhalb der Institute. Ulm war im Laufe der Zeit zu einer stannenswerthen Söhe von Wacht nach außen und von Wohlstand nach innen emporgediehen. In unmittelbarster Verbindung hiemit stand ein üppiges und übermüthiges Wesen, unter dessen Einfluß die alte Einfachsheit und Reinheit der Sitte rasch schwinden mußte. Wan

: ك

4

À,

}

lese nur nach, wie schwer dem Rath es wurde, einen gedeihlichen Rampf gegen die Zechstuben durchzuführen; wie ce fast unmöglich war, die öffentlichen Bäufer (Frauenbäufer genannt) abzuschaffen, in denen fogar Ulmer Frauen und Töchter erschienen, um fich auf diesem Bege die Mittel für ihren Put zu erwerben.\*) Wegen ben Luxus in Aleidung, gegen die Verschwendung im täglichen Leben ebenso, wie bei außerordentlichen Gelegenheiten, z. B. Hochzeiten, Tanfen, Leichenbegängniffen, bei Fastuachtsschwänken, hatte der Rath einen ganzen Krieg zu führen. In derselben Zeit war nun in der katholischen Rirche das werktbätige, begeistert schaffende Christenthum in eine äußerliche, bald beuchlerische bald abergläubische Werfbeiligkeit übergegangen, welche sich mit dem Schein einer gewissen religiösen Thatigkeit bedeckte, im Uebrigen aber dem weltlichsten Treiben ungehemmten Lauf gönnte. machsende Bohlstand, bessen fich Pfründen und Rlöster erfreuten, batte die Gier nach immer größerem Befite mach Die stille Pflege der Bissenschaft mar in's Stocken gerathen und hörte allmälig ganz auf; und war einmal die (Grundlage aller gesegneten Birksamkeit - Armuth, Demuth, und Frömmigkeit — gewichen, wie sollte es anders ergeben, als daß auch die Keuschheit des Wandels wich?

So fand die Reformation einen gänzlich untermühlten Boden, auf dem das morsche Gebäude sich nicht halten konnte: und wenn auch der Sittenzustand im Volke keineswegs ein glänzender war — die Verkommenheit der Kleriker war und blieb doch das größere Aergerniß. Freilich, der Widerspruch zwischen ihrem Beruse und ihrem Wandel war grell. Schon in frühern Zeiten wurde, einer alten lleberlieserung zusolge,

<sup>\*)</sup> Jäger, S. 503.

į.

, · .

-:

ein in der Heerdbruckerstraße befindliches Nonnenkloster "gum M. Stern" von der Bevölkerung im Sturme genommen und Die unfaubere Einwobnerschaft verjagt. Man wendete fich au Die 1421 in Basel zusammengetretene Rirchenversamm= Lung. Diefes Rougil, das unter allen, die je zusammengetreten, eine der bedeutendsten Stellen einnimmt, foferne co die mächtige Bewegung der Rirche des 15. Jährhunderts gegen tiefgewurzelte Mißbräuche und gegen die unerträglich gewordene Billfürherrschaft schismatischer Päpste zu einem gewissen Abschluß brachte, hat sich auch durch seine energische Sorge für Verbefferungen im Innern großes Verdienst um die Rirche erworben. Es batte, lange ebe es fich auflöste, einschneidende Reformationsbetrete erlassen gegen den Konkubinat, gegen die Känflickfeit kirchlicher Aemter, gegen den Berfall des Gottesdienstes, gegen die Abhaltung von Narrenfesten, Schmaußereien und Märften in Kirchen; die Vorschriften über die Papstwahl waren revidirt und erneuert, Bestimmungen über Anzahl und Wandel der Kardinale maren festgesett und die Nachläßigleit der firchlichen Oberen mit schweren Strafen bedroht worden. Man hatte einen gan; Naren Blick in die Lage der Kirche gethan und am redlichen Billen zur Verhefferung fehlte es, dem Baster Konzil menig= stens, nicht: es mare eine Fälschung der Geschichte, wollte bies verschwiegen werden. Wer sich gegen die Reformation schon damals stemmte, das maren die Obersten und die Un= tersten; das Konzil, zu wenig mächtig zwischen beiden, verdient keinen Borwurf, wenn seine Mesultate geringer waren als sein Wille gut. Für Ulm insbesondere hatte die Rirchen= versammlung ein sehr bedeutendes Resultat. Das stärkste Aergerniß hatten seit lange die, seit der Mitte des 13. Jahr= hunderts von Ulm in das benachbarte Dorf Söflingen über-

وثبته

gestedelten Klarisserinnen gegeben. \*) Der Propst Des Wengenfloftere erhielt den Auftrag, unter Buziehung bes Stadtpfarrers oder eines andern tuchtigen Geistlichen bas Rloffer zu visitiren. Vor allem ergab Ach da die Nothwendigkeit, den Franziskauern, welchen die Bistation des Klosters übertragen war, die aber anch sonst zu weniger geistlichem Besuche daselbst einsprachen, bei Strafe des Rirchenbannes den meitern Besuch in Söflingen zu nutersagen. Jest schon erboben sich hinderniffe gegen ein ernstes Einschreiten, erst nach einigen Jahren konnte die Bisitation vorgenommen wer-Da zeigte sich's, wie vertraut das Verhältniß zwischen dem Söflinger und dem Ulmer Aloster war: die Ronnen, der Ordensprovinzial und andere Ordensbrüder wiesen dem Propfte einmüthig die Thur. Doch scheuten Burgermeister und Rath feine Dinbe, um die Säuberung durchzusepen. In Verbindung mit dem Grafen Eberhard dem Aelteren von Bürttemberg wendete man sich an den Papst Sixtus IV. Dieser ertheilte den Achten Georg von Hitschau und Seinrich von Blaubeuren gemessenen Besehl zur Reformirung: der Graf von Bürttemberg ordnete seinerseits einige seiner Rathe dazu ab. Auf Widerstand machte sich der Rath von Ulm gefaßt und traf deßhalb energische Maßregeln. Es war ein förmlicher Ariegszug, den Ulm gegen Söflingen unterneh-Außer dem Bürgermeister und ben marttemmen mußte. bergischen Rathen befand fich der ulmische Stadtpfarrer Neithart, mehrere Doktoren, Monche ber verschiedenen Orden, Edle und viele Bewaffnete, die Zunftmeister und eine Menge bewaffneten und unbewaffneten Bolfes bei dem



<sup>\*)</sup> Bergl. meine "Geschichte bee Alostere Söflingen." 111m 1862, bei P. (Beuß.

Auge. Es tam, wie vorausgesehen war : ber Eintritt in's Aloster mußte mit Gewalt erzwungen werden (1484.) Die Aebtissin mit 32 ihrer Nonnen, die schwanger waren, wurden ans bem Aloster gejagt und neue an ihre Stelle gefest. Man blieb bei dieser Magregel nicht stehen: die Reihe sollts uun au das Dominitanerkloster kommen, deffen Provinzial, Professor Beter Bellen, für die Berbefferung gewonnen wurde. Aber Bischof Burthard von Konstanz blieb lange, taub gegen alle Bitten und Beschwerden, bis er endlich, f. April 1460, schrieb: er konne sich dem immer stärker wera denden Geschrei nicht länger entziehen und gebe nun dent Provinzial den Auftrag, entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten dem unreligiöfen Leben ein Ende zu machen, "von dem er fich schäme mit Worten zu reden." In den übrigen Klöstern dauerte gleichwohl das ungeistliche Leben fort. Die Vorstellungen des Rathes bei Bischof, und Papft blieben, da letterer auch gegen die Bitten des Raifers sich verschloß, zwanzig Jahre lang erfolglos, und erst jest konnte gegen das Franziskauerkloster vorgeschritten werden, nachdem zuvor der Rath noch betheuert hatte (1482), er laffe fich's gerne mehr als 1000 fl. kosten, um die Barfüßer zu reformiren, ja, er muffe es thun, um Aufruhr bei'm gemeinen Mann zu verhüten. Große Schwierigkeiten legten wen die Franziskaner der Reform nicht in den Weg; Diejenigen unter ihnen, welche nicht barein willigten, ließen fich ohne Widerspruch ans Stadt und Aloster jagen. Sie konnten hintendrein zum ganzen Reformwerk lachen: denn es war, wie Felig Faber fagt, eine Reformation des Hauses und der Mauern, nicht aber der Ordensbrüder. Auch ließen die vertriebenen Mönche und Nonnen es an keiner Anstrengung fehlen um die Reformationen wieder rudgangig zu machen,



und da namentlich die Verwandten der Ronnen, die meistens adelige Fräulein waren, für dieselben in die Schranken traten und die im ganzen Alerus dis nach Rom hinein bereichende Mißstimmung gegen den Rath in deren Interesse benutzten, so gelang es sogar, in der Stadt einen ernstlichen Zwiespalt hervorzurusen. Zwei Jahre lang danerten die Verhandlungen über den Streit, mit denen Fel. Jaher "ganze Bände hätze füllen können." Erst, nachdem Ulm die Obersand gewonnen, konnte man anch noch an die Reformation des Wengenklosters und der "Sammlungsschwestern" geben: die sittenlosen unter denselben wurden ausgescosen und ihre Rückschr nicht gerade für immer untersagt, aber der Rücksall in den früheren Wandel mit den härtesten Züchtigungen bedroht.

5

Richt beffer ftand es mit dem Alerus in der Stadt. Sinuliche Bergehungen maren auch bei ihm nichts seltenes — der Rath mußte sogar sämmtliche Priestermägde aus der Stadt weisen. An sonstigem Muthwillen fehlte es auch nicht. Da kam es vor, daß Geistliche Nachts verkleidet, mit Waffen, lärmend in den Straßen allerlei Unfug trieben: der Nexger der Bevölkerung ward so heftig, daß 1463 mehrere vermuns det, getödtet oder gefangen gesetzt murden. Lags giengen fic im Silberschmuck einher, besuchten Gochzeiten und tangten. Um ihre Einnahmen — allerdings war das Einkommen vieler Stellen so elend, daß der Priefter der Korruption in die Arme getrieben werden mußte - ju erhöhen, errichteten fie in ihren Wohnungen Schenswirthschaften, und führten da anstößige Reden u. f. w. Bas nun die Bemühungen der Ulmer, eine Befferung herbeizuführen, ganzlich vereitelte (denn auch die Alosterreformation hatte nur vorübergehenden Eindruck ausgenbt), mar der befreite Gerichtestand, den fie genoffen und



er ausznsetzen, daß ibnen "die eselisch biblische Monchbeit' for gut gefalte, ale ihm übel." Außer Laien, die in diefer "Rlofterreformation genannt werden muffen, nämlich Dr. Reit-\*bart und Dr. Zuchs, verdienen eine rühmliche Ermähnung die beiden Dominikanermonche: Felig Faber und Bruder Der erstere, ein Mann ungestilltem Oosmann. pon Biffensdurfte und mabrer Frommigkeit, murde durch diese beiden Motive zu seinen weiten Reisen nach den h. Orten getrieben, die er in seinem "Evagatorium" auf eine noch jest interessante Beise beschrichen bat; außerdem ist er durch seine "Geschichte Schwabens" berühmt. Faber zeigt fich übergli als freng sittlicher Karakter. Er ift Gegner bes Monchsmesens in seiner Entartung, aber er thut den äußersten Schritt, bis zur Bermerfung des Institute, nicht: vielmehr ift die alte Frömmigkeit, Gelehrsamkeit und Juruckgezogenheit sein Ideal: die Blütezeit Reichenau's schildert er mit marmer Liebe. Von dem ihm ziemlich gleichzeitigen Hoßmann baben sich nur spärliche Rachrichten erhalten. Dictrich neunt ihn in der Jubelpredigt von 1617 als Verfasser einer kleinen Schrift über die Migbrauche der Mönche. Im Uebergang zur großen Reformation finden wir die beis den Münsterpfarrer Ulrich und Konrad Kraft, die nach einauder bis 1519 wirkten, und von denen Ulrich der bedeutendere ift. Er batte in Basel, Tübingen und Padua Die Rechtswissenschaft studirt und war in Padua Dektor des Kaiserlichen, in Tübingen Doktor des kanonischen und des bürgerlichen Rochts geworden. Als Universitätslehrer (mehrmals auch als Rektor) mar er in Tübingen, Freiburg und Basel thätig gewesen und seine Bortrage bestimmten den berühmten hieronnmus Shurf, den Anwalt Luthers, vom Studinm der Medizin zur, Rechtswissenschaft überzutreten. Im Jahr

1500 murde er nach Dr. Reithart's Tobe jum Danfterpfarrer in feiner Baterftadt berufen. Ale energischen Borläufer ber Reformation neunt ibn Cherlin neben ben berühme. ten humaniften Renchlin und Erasmus. Doch war er nicht Gegner bes Bilderdienftes und bes Ablaffes, vielmehr fungirte er, wabrscheinlich als kaiserlicher Kommissär, Memmingen 1501 bei einer Ablagrerfundigung. Dageger brang er auf Berminderung ber Zeiertage, im Uebrigen bielt er in seinen Bredigten einen aut tatholischen Standpunkt feft. Zein Rachfolger, Konrad Rraft, wird in ben Trabitionen namentlich deghalb als Borlaufer der Reformation aufgeführt, weil er, als Tegel auch in Ulm feinen Ablag ansgeboten; gegen benfelben auf ber Rangel aufgetreten fei. barf aber nicht niehr gefolgert merben als bag er, gleichwie Ulrich Rraft, ein fittlich ernfter Rarafter mar, ber, obne fonft Gegner der tatbolifden Lebre ju fein, eben burch ben plume pen Jahrmarttebanbel fich entruftet fühlte.

Papsthum begonnen hatte, blidten auch in Ulm die mit den vorhandenen Juständen Unzufriedenen mit Spannung auf den Fortgang der Bewegung und sammelten sich allmälig zu einer neuen firchlichen Gemeinschaft, welche schon IS22 sich selbst als "Kirche" bezeichnete. Als die eifrigsten Förderer der neuen Sache ergaben sich der Arzt Apchard, und der später als öffentlicher Geistlicher angestellte Kustos der jungen Gemeinde, Georg Schramm. Rochard war ein ebler, viele, seitig gebildeter und noch in seinem hoben Atter für alles Gute warm begeisterter Mann, der, nachdem er lange sich der Medizin und den bumanistischen Studien hingegeben; dem firchlichen Umschwung den Vorrang in all seinem Denfen und Wollen einräumte: von da an vermochte, um seines seu und Wollen einräumte: von da an vermochte, um seines

...

Seiten des Stattbalters, des Bischofs und der Universität von Bafel nichts mehr ansrichteten; erft nach längerer Zeit gelang es dem Grafen von Sulz, die Rheinfelder dahin zu bringen, daß fle ihn entließen. Darauf begab er fich über Ulm nach Augsburg, von dort nach Wittenberg, wo er Luther und Melanchthon kennen lernen wollte. Ramentlich Melanchthon's rubigeres Besen wirkte wohltbatig auf den bestigen Mann: "ich danke meinem Gott, schreibt er 1525 in einem Schriftchen "wie fich ein Diener Gottes balten foll" — daß er mich geführt hat zu dem frommen Herrn Philipp Melanchthon, der folchen Frevel (des heftigen Schreibens) in mir gestraft bat und mich treulich gelehrt die Bescheidenbeit." Von Wittenberg aus trat er neue Banderungen an: er predigte in Rottenburg a. R., kam wieder nach Ulm, dann nach Baiern, hierauf zu den "alten Freunden" in Rheinfelden (1523); von da, 1524, kaum nach Bittenberg zurückgekehrt, predigte er noch im gleichen Jahre in Erfurt, wo wir ihn noch 1525 finden. Rachher erscheint er in Werthheim als Prediger angestellt — daß von da an seine Spur als Prediger wie als Schriftsteller fich ganzlich verliert, führt auf die Vermuthung, daß ein früher Tod feinem raftlosen Leben ein Ende gemacht habe.

Gberlin's Entfernung aus Ulm war wohl ein Stoß für die lutherische Partei, aber kein tödtlicher. An seiner Stelle traten neue Kräfte auf, die nur bisher neben ihm nicht hatten zum Vorschein kommen können. So vorzugsweise Hans Die pold, Priester und Prediger an der Liebfrauenkirche vor der Stadt, der in diesem Amte viel freier gestellt war als Eberlin und nachher Kettenbach, die Klosterprediger. Reben Diepold, der namentlich durch Veröffentlichung seiner Predigten wirksam war, hatte auch Martin Idelhaufer,



4.

Kaplan der Neithart'schen Kapelle, eine freiere Stellung ein junger Mann von ziemlichem Talent, Magister der sieben freien Künste, mit Rychard, Rettenbach und Eberlin in engerem Berhältniß: im Uebrigen ein willenloses Subjeft, das nicht der Sache, sondern nur der eigenen Eitelkeit diente. Anscheinend viel energischer noch, als die seitser Genannten, griff er an, aber der ganze Schwung feiner Begeisterung war verraucht, als er, auf die Alagen der Priester und Mönche hin nach Konstanz vor den Bischof citirt, verhört und im Kloster Zofingen eingesperrt worden war. Um seine Freiheit wieder zu erlangen, entschloß er sich zum öffentlichen Widerruf, den er am 15. Juli 1522 in Konstanz leistete ein Brief Rychard's vom gleichen Tage beschwor ihn noch, fark zu bleiben: der Brief hatte nichts gefruchtet, auch wenn er noch rechtzeitig in die Hände des Schwächlings gekommen Nur schlug für die klerikale Partei der Abfall Idelhauser's weniger glorreich aus, als sie gehofft. Siegestrunfen und voll Verlangen, der lutherischen Partei in Ulm selbst eine tödtliche Niederlage zu bereiten, hatte sie vom Bischof ausgewirft, daß der Widerruf in Ulm von der Kanzel herab wiederholt werden sollte. Da entstand aber unter der schon sehr erstarkten Partei eine solche Aufregung, daß man den Bischof durch einen Expressen von der kritischen Lage unterrichten und dieser den Befehl geben mußte, der ganze Alt jolle unterbleiben. Idelhauser wurde wieder Ratholik und sette seiner ganzen Rullität die Krone auf, als er 1531 bei der völligen Einführung der Reformation um seine Meinung über die achtzehn Artifel des ulmischen Bekenntnisses befragt, erklärte: "so habe er ja längst, gelehrt, nur in der Meffe etwas anders; übrigens sei er jest kontent." —

MA.

Eine edle und tüchtige Persönlichkeit tritt uns au 3bel-

>#

---

Seiten des Stattbalters, des Bischofs und der Universität von Bafel nichts mehr ansrichteten; erft nach längerer Zeit gelang es bem Grafen von Sulz, die Rheinfelder babin zu bringen, daß sie ihn entließen. Darauf begab er sich über Ulm nach Augsburg, von dort nach Bittenberg, wo er Luther und Melanchthon kennen lernen wollte. Ramentlich Melanchthon's rubigeres Besen wirfte wohltbätig auf den heftigen Mann: "ich danke meinem Gott, schreibt er 1525 in einem Schriftchen "wie fich ein Diener Gottes balten foll" — daß er mich geführt hat zu dem frommen Herrn Philipp Melanchthon, der folden Frevel (des heftigen Schreibens) in mir gestraft bat und mich treulich gelehrt die Bescheidenbeit." Bon Wittenberg aus trat er neue Banderungen an: er predigte in Nottenburg a. R., fam wieder nach Ulm, dann nach Baiern, hieranf zu den "alten Freunden" in Rheinfelden (1523); von da, 1524, kaum nach Bittenberg zurückgekehrt, predigte er noch im gleichen Jahre in Erfurt, wo mir ihn noch 1525 finden. Rachber erscheint er in Werthbeim als Prediger angestellt — daß von da an seine Spur als Prediger wie als Schriftfteller fich ganzlich verliert, führt auf die Vermuthung, daß ein früher Tod feinem raftlosen Leben ein Ende gemacht habe.

Gberlin's Entfernung aus Ulm war wohl ein Stoß für die lutherische Partei, aber kein tödtlicher. An seiner Stelle traten neue Kräfte auf, die nur bisher neben ihm nicht hatten zum Verschein kommen können. So vorzugsweise Hans Die pold, Priester und Prediger an der Liebfrauenkirche vor der Stadt, der in diesem Amte viel freier gestellt war als Eberlin und nachber Kettenbach, die Klosterprediger. Reben Diepold, der namentlich durch Veröffentlichung seiner Predigten wirksam war, hatte auch Martin Idelhauser,



Raplan der Reithart'schen Rapelle, eine freiere Stellung ein junger Mann von ziemlichem Talent, Magister der steben freien Runfte, mit Rychard, Kettenbach und Eberlin in engerem Berhältniß: im Uebrigen ein willenloses Subjeft, das nicht der Sache, sondern nur der eigenen Eitelkeit diente. Anscheinend viel energischer noch, als die seither Genannten, griff er an, aber der ganze Schwung feiner Begeisternng war verraucht, als er, auf die Klagen der Priester und Mönche bin nach Konstanz vor den Bischof citirt, verhört und im Kloster Bofingen eingesperrt worden war. Um seine Freibeit wieder zu erlangen, entschloß er sich zum öffentlichen Widerruf, den er am 15. Juli 1522 in Konstanz leistete ein Brief Rychard's vom gleichen Tage beschwor ihn noch, ftark zu bleiben: der Brief hatte nichts gefruchtet, auch wenn er noch rechtzeitig in die Hände des Schwächlings gekommen Nur schlug für die klerikale Partei der Abfall Idelhauser's weniger glorreich aus, als sie gehofft. Siegestrunfen und voll Verlangen, der lutherischen Partei in Ulm selbst eine tödtliche Niederlage zu bereiten, hatte sie vom Bischof ausgewirkt, daß der Widerruf in Ulm von der Kanzel herab wiederholt werden sollte. Da entstand aber unter der schon sehr erstarkten Partei eine solche Aufregung, daß man den Bischof durch einen Expressen von der fritischen Lage unterrichten und dieser den Befehl geben mußte, der ganze Aft jolle unterbleiben. Idelhauser murde wieder Ratholik und sette seiner gauzen Rullität die Krone auf, als er 1531 bei der völligen Einführung der Reformation um seine Meinung über die achtzehn Artifel des ulmischen Bekenntnisses befragt, erklärte: "so habe er ja längst, gelehrt, nur in der Meffe etwas anders; übrigens sei er jest kontent." —

Eine edle und tüchtige Persönlichkeit tritt uns au 3bei-

•

>

bauser's Statt in Beinrich von Rettenbach entgegen, einem Manne, dem seine übersprudelnde Geftigkeit allmälig die Freunde ebenso ranbte, als sie Die Gegner erbitterte. Bann der "ritterliche Bruder" nach Ulm und woher er kam, wissen wir nicht. 1522 finden wir ihn als Prediger der Franzisfaner, ohne Zweifel als Nachfolger Eberlin's, mit dem er große Aehnlichkeit in allem hat. Denn neben der wärmsten Begeisterung für die Berbesserung der Kirche führt er dieselben fraftigen und zornigen Siebe gegen die traurigen Bustände und Menschen; wie Cberlin, gießt er die Lauge des Spottes in reichstem Mage über die Gegner aus, ja, er wird manchmal sehr bissig. Aber Eberlin steht über ihm an Klarbeit der Anschauung, praktischem Blick und Ruhe des Gedankens; Rettenbach bleibt eben bei dem unmittelbaren Gindruck, den er erfährt; daher auch die Ungeduld und die Berzweiflung an der guten Sache, für die er doch arbeiten mochte, die ganzliche Berstimmung, mit der er ausruft: "man verfolget die, die euch befreien wollten von des Antichrist's Geset; darum bleibet darinn — was geht's mich an ?!" Die stannenswerthe Kühnheit und die feurige Beredsamkeit Rettenbach's war Ulm ein Ersatz für den ungerne vermißten Eberlin: bald war aber auch der Krieg auf die Kanzeln verpflanzt, so daß schließlich der Rath ihn und seinen vornehmsten Gegner, den Dominikanerprediger Restler vorladen und ihnen die Weisung geben mußte: sie sollen nach der h. Schrift predigen und einander ungeschändet und ungeschmähet laffen. Aber das blieb ohne Wirkung, der Streit dauerte fort, bis endlich Rettenbach Kloster und Stadt verließ, weil er von Seiten der Monche Nachstellungen zu be= fürchten hatte. Er schied, ohne daß er eine donnernde Abschiedspredigt, die schon vorbereitet mar, hätte halten können

1

- jein Abzug geschah allzu eilig — aber den Text binterließ er. Dieser enthält 43 Bannfluche gegen die Gegner. Alle Schriften Kettenbach's fanden reißenden Abgang, fle wurden theilweise sogar in's Riederdeutsche übersett. Augenblicke seines Abgangs aus Ulm an fehlen bestimmte Nachrichten. Ohne Zweifel trat er in Nürnberg wieder in ein Ordenskloster, um bald aus dem Rloster und dem ganzen Stande auszutreten. Darauf begann er wie Eberlin ein unstätes Wanderleben — das nicht immer freiwillig war. Der Widerstand, den die Reformation sogar in den Reichsstädten fand (und gerade diesen hatte er zugetraut, sie werden viel aushalten um des Evangelii willen), reizte ihn allmälig zu einem solchen Saß gegen alles Bestehende, daß man ihn sogar aus den Reichsstädten verwies und seine Schriften verbot. Mit dem Jahre 1524 verschwindet er: obne Zweifel starb er frühe. Sein Name aber blieb bedeutend genug, jo daß ihn 1530 Dr. Ed neben Luther und Blaurer neunt.

Unter den Gegnern der Reformation ist eigentlich nur der schon genannte Peter Restler von einiger Bedeutung. Von einem andern, dem Prior Köllin, sagt Kornelius Agrippa: seine frommen und gelehrten Ereiserungen gegen Luther haben Ulm mit sammt seinem Gebiete Intherisch gemacht; ähnliche Ersolge hatte die Wirksamkeit des Beislinger Pfarrers Dr. Oswald. Wie unbedeutend der Nünsterpfarrer Löschenbrand war, haben wir aus den Prädikaten gesehen, die ihm Eberlin gibt. Zu den heftigen Gegnern scheint er auch nie gehört zu haben, seine behäbige Natur hielt ihn ferne davon. Zwei Klosterbrüder, freilich sehr verschiedener Art, sind auszusühren: der Franziskaner Kaspar Schatz ger oder Schatzgeier und der Deutschordenskaplan Böhm oder Beham. Der erstere veröffentlichte 1522 ein Schriftchen

gegen Luther, und daß er ein überaus orthodoger Mann mar, erseben wir aus einer Stelle, worin er allen Ernstes behauptet: wenn der heilige Bater mider Luther schreibe, so sitze der b. Geist leibhaftig auf ihm. Joh. Böhm, gelehrter Sumanist und Drientalist, Uebersetzer und Schriftsteller, wird ichen von Cherlin anerkannt: "das deutsche Haus bat Ginen, der müßt' mas." Aber der Ruhe huldigend, mochte er auch Rychard's Aufforderung zur Mitwirkung teine Folge geben; erst in seinen spätern Jahren, als er von Ulm nach Rothenburg an der Tauber gezogen, trat er auf die Seite Luthers. Es springt in die Augen, daß die geistigen Baffen, womit Alerus und Mönche die Reformation bekämpfen wollten, diefer ungefährlich maren. Auch die Manier, womit sie fämpften, nütte mehr, als sie schaden konnte. Rychard schreibt 1522: unfern Baalstribunen ist's ganz schaurig, fie find fieberhitig, die Mönche thun ganz wahnsinnig, die Meßpfaffen haben den Verstand verloren. Nach dem Tode Sickingen's (7. Mai 1523) jubelten sie: der Psendokaiser sei dahin, nun werde wohl auch der Pseudopapst, Luther, der auch frank darniederliege, dahinfahren. Dieser Mangel an Wissen wie an Bürde mußte dem Klerus schaden, mährend das Bolk in's andere Lager gedrängt wurde. Godon 1522 sagt Rydard, die Abneigung der Bevölkerung sei so groß, daß die Bettelmonche verhungern müßten, wenn fie nicht in Söflingen bei den Klosterschwestern und den Einwohnern Brot und Unterhalt erbettelten. Schon siengen die handwerksleute und Arbeiter an mit den Geistlichen zu disputieren — "fein kleis nes Wunder, denn es ist ja niemand bei uns, der das Evangelium amtlich in Predigten verkundete," sagt Rychard. Den Mangel an Predigern ersetzten größere und kleinere Bersamm= lungen, sogar die Trinkstuben murden Rirchen — Kettenbach

jagt: zu Ulm in deu Trinkstuben und Bürgerhäusern geschehen bessere Predigten denn auf allen Kanzeln der Stadt.
Doch traf die große Masse im Ganzen ihre Entscheidung
nur langsam: namentlich ist bezeichnend, daß viele wohl sich
im Leben von der alten Kirche lossagten, in Krankheitsfällen
aber oder auf dem Todbette den Mahnungen ihrer frühern
Beichtväter wieder willfährig wurden.

Das Verhalten des Rathes zu der hereinbrechenden Umgestaltung war, obgleich die katholische Partei die Majorität hatte, sehr gelinde. Man hatte nicht den Muth die Reuerung entschieden anzunehmen, aber man trat auch, und meistens nur auf das Betreiben der Priester und Mönche hin, nur ganz leise gegen fie auf. Die in Worms gegen Luther ausgesprochene Acht murde verkündigt, Luthers Schriften offiziell verboten, aber von einer Bollziehung der Beschlüsse war nirgends die Rede; Papst Hadrian VI. macht dem Rathe sogar den Vorwurf, er habe lutherische Schriften ruhig in Menge drucken lassen. "Jest ist es Zeit, euch zuerproben," ruft er dem Rathe zu. Der aber zeigte keinen großen Eifer. Man erwiederte, die lutherischen Schriften scien ja schon verboten, aber Schriften und Karrikaturen ließ man ungehindert zirfuliren. Nur der Burgermeister Matthäus Kraft hätte Lust gehabt einzuschreiten, der Rath, aber zog ce vor sich möglichst neutral zu halten, die neue Lehre weder zu begünstigen noch sich zum willfährigen Werkzeuge der Geift. lichkeit machen zu lassen. Wo dann ein kategorisches Auftreten des Rathes vorkam, geschah es lediglich mit Rücksicht auf Anfrechterhaltung der öffentlichen Anbe. Während 3. B. die Privatversammlungen auf keinerlei Hinderniß stießen, wurde 1522 verboten, Gottesdienste im Freien zu halten; chenso wurde das Lehren und Singen von Luther in den

Trinfstuben untersagt. Borsorglich wurde solchen, die nach Baiern reisten, eingeschärft, dort ja von Luther zu schweigen. Daß der Rath sonst sogar der allgemeinen Strömung nachgab, zeigte er bei seiner dreimaligen Berwendung zu Gunsten Cherkin's, und als die Kanzelzankereien einrißen, wurden (Freitag nach Reminiszere 1522) die Bürgermeister au die verschiedenen Geistlichen geschickt, um sie zu ermahnen, daß sie über die heilige Zeit "von dem, so sich gebühre, predigen und nicht einander mit anzügigen Worten belästigen, dadurch der gemeine Manu nur Aergerung empfahe; deß wolle sich der Rath zu ihnen versehen, denn sie haben wohl ander Ding denn dergleichen Span zu predigen, nämlich die heilige Schrift." Andererseits hütete sich auch der Rath gewissenhaft, anerkannte Rechte der Rirche anzutaften oder antasten zu lassen. So zwang er verschiedene Geistliche, welche die Meffe nicht mehr lesen wollten, zu Verrichtung ihres Amtes, Bergehungen gegen das Fastengebot wurden bestraft zc. Als aber der Rath (Dezember 1523) einerseits den Geistlichen den Befchl geben wollte, sich lediglich an Evangelium und Epistel zu halten, und nur außerdem Gunden "ziemlich nach dem Worte Gottes. zu strafen", da stieß er auf hartnäckigen Widerstand: der Klerus erwiederte, unglossirt und ohne Rommentar könne das Evangelium gar nicht verkundet werden wegen der dunkeln Stellen die es habe, und da er nach dem faiserlichen Mandat vom Rürnberger Reichstag predige (dieses verlangte die Verkündigung der Schrift nach der Lehre der Rirche), so versagte er dem Epangelium gemäß zn predigen. Der Rath mußte nachgeben, tropdem, daß er gleichzeitig den "Winkelpredigern" ihr Treiben untersagt hatte. Ob der Rath, durch den Widerstand der Geiftlichen gereizt, nun plöglich soweit gieng, daß er

drobte den Evangelischen eine Kirche einzuräumen? Im Rathe murde der Antrag wiederholt gestellt, aber der rechte Muth zu offener Unterstützung fehlte immer wieder und die Verwirrung wuchs mehr und mehr. Dazu kam, daß nun (1524) auch wieder Prediger der neuen Lehre auftratent. Zunächst trat der Spitalfaplan Regelin über; der Leips beimer Pfarrer Hans Jakob Bebe machte auf eigene Fauft den Anfang mit einer evangelischen Abendmahlsfeier — dem Andringen des Augsburger Bischofs gegenüber war der Rath nachgiebig und verwies Webe aus dem ulmischen Gebieter Bebe schling sich nachher, als der Bauernfrieg losgebrochen, ju den Leipheimer Bauern, murde bei deren Sprengung gefangen und enthanptet. Den mächtigsten Ginfluß übte der frühere Priester Jost Söflich. Er machte das Bolf "gang eifrig und higig", so daß durch seine Borträge, die er im Freien bei Derlingen vor hunderten von Menschen bielt, eine Aufregung in's Leben gerufen murde, die Schlimmes befürchten ließ. Da fam es vor, dag Priefter, die mit dem Allerheiligsten über die Straße glengen, insultirt wurden. der Haufe drohte, sie mit ihrem "Gaufelwerk" in den Koth zu werfen. Da die gegen seine Bersammlungen gerichteten Berbote des Rathes erfolglos blieben, dieselben vielmehr von ihm "mit Gewalt" fortgesetzt wurden, so entschloß sich der Rath (vor Pfingsten 1524) ihn, der wachsenden Aufregung gegenüber, verhaften zu laffen. Dies hätte das Bolf, das gesetliche Recht des Rathes anerkennend, ruhig hingenommen, aber daß man ihn auf einem Karren nach Konstanz in die Sande des Bischofs lieferte, wo er, after Borftellungen des von der Bürgerschaft gedrängten Raths ungeachtet, ein Jahr lang gefangen blieb, mahrend welcher Zeit sogar Gernichte von wiederholter, freilich vergeblicher, Folterung auftauchten

- das erbitterte und diese Erbitterung wurde in der Konkanzer Gegend getheilt, denn die Meersburger Bauern befreiten ihn mit Gewalt, und Söslich kehrte nach Ulm zurud.

Seine Entfernung hatte aber and dem Rathe feine Rosen gebracht, vielmehr murde er durch Soflich's Angelegenbeit, sowie durch die um die gleiche Zeit aus der Schweig einwandernden schwärmerische und wiedertäuferischen Unruhstifter in neue Drangsal gebracht: bald war ihr Gewicht so groß, daß der Rath es nicht wagen konnte, einen Söflinger Studenten und einen ebenfalls vom Beift erfaßten Bauern jum Schweigen ju bringen und ebenfo wenig, das haupt der Sefte, Simon Stumpf, auszuweisen. Bu diesem rührten sich auf katholischer Seite die Eiferer auf's neue. Den Mahnungen des Rathes zu Friedsamkeit setzte Pfarrer Bauler die energische Antwort entgegen: lieber sterben, als der driftlichen Rirche untreu werden; und als man dem gaben Dominikanerprior Rollin Stillschweigen gebieten wollte, da fand man daß es besser sei diesen Beschluß mieder zurückunehmen.

Den Anstoß zu einem entschiedenen Schritt gab eine Deputation der, ohne allen Zweisel im Besitze der größten Majorität besindlichen lutherischen Partei, die hier sich als "Berordnete derer, die sich Evangelische nennen" auftrat und an den Rath folgende drei Bitten "als arme, gehorsame, verwaiste Schäslein" stellten, die "bei ihren lieben günstigen herrn und Bätern Schutz vor den reißenden Wölfen suchen, als die hühner unter der henne Flügel." Der Rath, baten sie, möge 1) als Liebhaber der Wahrheit mit seinen Predigern haudeln, damit männiglich sehe, daß er ein Mißsallen habe an ihrem eigensmigen, ungehorsamen Wesen; er möge ihnen Schweigen gebieten bis aus's nächste Konzil und bis

sie ihr Gautelwerf und ihre erdichtete falsche erlogene teuflische Lehre bag beweisen, damit fie nicht die löbl. Kommun in ferneren Schaden an Leib' und Seele führen; 2) möge er kein Mißfallen baben, wenn die Evangelischen driftlich zusammenkommen, wenn gleich die Pfaffen oder sonst eigenfinnige Leute vorgeben, es diene zu Aufruhr oder sie treiben Hurenwerk und 3) moge er sich für Söflich verwenden. Letteres murde sofort bewilligt. Maßregeln gegen die Prediger wurden aber "aus viel vernünftigen und stattlichen Ursachen, wegen der kaiserlichen Ungnade 20." abgelehnt und nur den Predigern der alte Befehl, bloß schriftmäßig zu predigen, neu eingeschärft unter Androhung der Berbannung. Ein unbedingtes Verfammlungsrecht wurde den Evangelisten ebenfalls verweigert. Dagegen "wolle der Rath es nicht abschlagen, wo ein Biedermann 10, 20 oder 30 an der Zahl in einer Zech fäßen und von Gott redeten." Die bedeutendfte Konzession, die zugleich den Sieg der Reformation in Ulm bedeutete, war der weitere Beschluß des Rathes: "seinem Bürgermeister und geheimen Räthen mit Ernst zu befehlen, nach einem gelehrten, frommen, redlichen und ehrbaren Prediger, der zu Frieden und Ehrbarkeit geneigt sei, zu trachten, ihn aus der gemeinen Kammer zu besolden und ihm aufzulegen, nichts als flare lautere Wort Gottes zu predigen."

Die Wahl stel auf Konrad Sam, bis zum Jahre 1524 evangel. Pfarrer in Brackenheim. Er war aus Rotetenacker in der oberen Donaugegend gebürtig, hatte die Ulmer Schule besucht und später in Tübingen die Licentiatenwürde erhalten. 1515 wurde er Pfarrer in Brackenbeim und schloß sich dort der jungen Resormation an. Württemberg stand

damals unter öfterreichischer Berwaltung, und es ift fast zu verwundern, daß Sam fich jo lange ungefährdet halten Doch wurde er 1524, weil er Eberlin auf feiner heimkehr nach Ulm beberbergt, abgesetzt: gleichzeitig erhielt er den Ruf nach Ulm, wo ihm namentlich die Korrespondenz mit seinem . daselbst wohnenden Stiefbruder schon Bertrauen erworben hatte. Sam war 40 Jahre alt, ein Mann von fittlichem Ernfte, gediegenen Renntniffen, großer Energie und feuriger Begeisterung für die Reformation, und ungunftig batten sich die Dinge für diese durch den zweiten Rürnberger Reichstag gestaltet, der die Wormser Beschlüffe, d. h. die Acht gegen Luther und seine Auhänger wieder ernent hatte. Benn es einerseits ein unläugbares Zeichen von Duth ift, daß eben jett die evangelische Gemeinde durch die Berufung Sam's einen Prediger erhielt, so gieng man andererseits auch vorsichtig zu Werke. Drei Probepredigten mußte Sam halten, und erst dann erfolgte seine Ernennung, vorlänfig auf ein Jahr, wobei er geloben mußte, das Wort Gottes rein und lauter, auch friedlich und ohne Zank zu verfünden, auch das Volk zu Frieden und Geborsam anzuhalten, in den Rirchenbräuchen bis zum nächsten Reichstag (in Speper) bedeutende Aenderungen zu unterlassen, soweit es das Wort Gottes erleiden würde. Mit diesen Bedingungen war anch eine gleiche Vermahnung an die Prediger der Ratholiken Derbunden: daß dies in einer folden Zeit wenig balf, liegt auf der Hand. Der Rampf brach augenblicklich los: gegen Sam erhob fich auf der ganzen Linic der Gegner der Angriff, und der heftige und energische Mann blieb nichts schuldig. Die Evangelischen verklagten Neptler bei'm Rath und drangen auf deffen Bestrafung, der Rath blieb unentschieden. Die Aussichten der Evangelischen gestalteten fich

immer trüber: die fatholischen Stände Süddeutschlands, Denterreicht Baiern und die Bischöfe, vom 6. Juli 1524 an durch das Regensburger Bündniß zu einer kompakten Macht vereint, forderten von den Städten in gebieterischem Tone den Bollzug der Wermser Beschlüsse. Die Städte alle fügten sich freilich nicht, aber doppelte Schonung der Ratholiken mar unter folden Umständen für die Magistrate geboten. Daber wurde auch Nestler vom Nathe noch ein paar Jahre geduldet, nur das Predigen war ihm unterfagt; erft, als er ungehorsam wurde, verwies man ihm die Stadt. Bedeuten de Thatsachen begegnen uns bis zum Augsburger Reichstag nicht, aber im Innern dauerten die Anfeindungen fort." Wie überall, wo die Masse in solchen Bewegungen aufgeregt wird, so fielen auch hier unwürdige Szenen von Seiten der Evangelischen vor, die der Erhaltung des Friedens nicht eben förderlich waren. Go wurde in der Fastnacht das Saframent in Prozession umbergetragen, beschimpfende Reden dabei geführt (das Sakrament wurde "ein fauler Herrgott" genannt, "sonst müßte man ihn nicht tragen"); wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn derjenige Theil der Bevölkerung, der nun eben einmal bei seinem alten Glauben bleiben wollte, sich für Nestler verwendete und seine Bitte damit begrundete: die Katholiken haben bis jest alle Schmach geduldig ertragen, die ihnen und ihren Beiftlichen in Worten und Gebärden zugefügt worden sein und es begreift fich, daß eine Gehässigkeit Plat griff, die 2. B. den Evangelischen den Friedhof verweigern wollte, wenn sie uicht vorher das Saframent genossen. Nach beiden Seiten hin suchte der Rath zu besänftigen, indem er bei den Evangelischen Konzessionen machte, &z. B. er gestattete, daß die Taufe auch deutsch vollzogen werde, daß die

Stifter von Meßzeng, Kreuzen 2c., oder ihre Rachkommen, ihren Antheil wieder berausnehmen, indem das Frohnleichenamssest auf einen Umzug um die Kirche und auf die bloße Theilnahme des Kirchenklerus beschränft, auch den Schülern das Mitsingen dabei untersagt wurde. Die Reßfrage sollte durch eine Disputation zwischen Sam und Bauler entschieden werden. (Wie man Ressen ganz eingehen ließ und wie man in Rückscht der Besteuerung der Geistlichen und Klöster vorgieng, haben wir schon erzählt.) Gerade diese energielose Stellung zwischen den Parteien ward aber die Ursache, daß ihnen der Rath nicht mehr gebieten konnte, sondern ihnen gehorchen mußte: die Prediger beider Parteien fragten nach allen Mäßigungsgeboten nichts, und der Rath säuste schließslich gestatten: sie mögen predigen, was sie mit göttlicher Schrift erhalten und verantworten können.

die Beschlüsse bes Spenerer Reichetags brachten den Rath zu einer muthigeren Haltung. Ulm war dort durch seinen Bürgermeister Bernhard Besserer vertreten, einen Mann, der unter die bedeutendsten Personen in der ganzen Geschichte dieser Stadt zu zählen ist, und der unter allen seines Geschlechtes, die als Staatsmänner und Feldberrn im Schwabenland einen guten Ramen fich erworben, den Ehrenplatz einnimmt. Schon vorher hatte die evangelische Partei an ihm ihren Schirmer und Berather gefun= den, nur daß er, der Mann der Klugheit und der Politik, fich durch ihr Drängen nicht fortreißen ließ. "Wir bedenken, sagte er, daß wir nicht das ganze Reich find, son= dern eine arme Stadt desselben und daß wir des Kaisers Ungnade nicht erleiden mögen." Bon nun an aber steht Besserer in erster Linie, in den Berathnugen des Magistrats, in einer Menge von Gutachten, auf Reichstagen als Gesand-

ter Ulm's. War er daheim im Rathe, jo folgte man seinem Gutachten und ein Antrag hatte Aussicht angenommen - werden, wenn Besserer ihn bevorwortete; ja, man schob lieber eine Entscheidung hinaus, bis er von einem Reichstag oder einem Städtetag, auch bis er vom Bad zc., wohin er seiner Bichtleiden wegen öfter fich begeben mußte, wieder beimgekommen war. Die persönliche Begegnung Befferer's mit den Säuptern der protestantischen Partei brachte nun auch in den Rath eine neue Entschlossenheit. Zunächst galt es, die zähesten Geguer der Reformation unschädlich zu machen: hiezu war das erste Mittel die Beschränkung und Entfernung der Bettelklöster. Die fläglichen Bittschriften der Mönche hatten feinen Erfolg, die Franziskaner mußten ihre Zahl auf 13 beschränken, außer welchen sie noch ihre 5 Kronken behalten durften, bis auf 13 aber mußten fie ihre Anzahl absterben lassen und die fünf Ueberzähligen (im Ganzen waren es 23 Mönche) ausweisen. Milder war man gegen die Dominifaner, die 24 Mönche und Laienbrüder zählten. Sie mußten nur einen, der nicht in Illm aufgenommen worden war, entlassen; aber auch sie mußten ihre Zahl bis auf 13 absterben lassen und von den 16, die abwesend waren, durften sie ohne Erlaubniß des Rathes keinen mehr aufnehmen. Gegen die heftigsten Eiferer der Katholiken fuhr man ebenso gewaltsam vor. Dem Franziskanerprediger Johann Winzeler wurde das Predigen verboten und dem Orden die Anstellung eines andern anbefohlen. Beide übrigens, Dominikaner und Franziskaner, erhielten die Weisung, friedliche Prediger aufzustellen, die nicht disputiren wollen, sondern die die reine Schrift predigen und die gegen den Prediger des Rathes nicht ankämpfen. So weit gieng man sogar, daß man ihnen den Rath gab, sie sollten nicht nur des "Predigens außerbalb der Schrift, fondern auch ber Rirchengebräuche außerhalb der Schrift mußig geben" — zum Bohlgefallen des Man blieb nicht bei so wohlgemeinten Vorschlägen Reben. Bingeler, der kein geborener Ulmer mar, murde vet wiesen; an Martini 4527 folgte ihm der Bruder Beit Ralteisen, der in der ersten Fastenwoche desselben Jahres ebenfalls entlassen wurde. Kalteisen's Rachfolger mar Joh. U 1rici von Raisersberg, der anfangs ganz gemäßigt auftrat. Aber bald stimmte er seinen Ton anders, schon an Pfingsten sprach er viel entschiedener, polemischer. Ueber die Abends mablelehre auf der Kanzel zu disputiren, war ihm wie Sam verboten worden; Ulrici aber brachte den Rathbefehl sogleich auf der Kanzel zur Sprache, indem er beifügke, er feither nach Gottes Wort gepredigt und namentlich seine Lehre vom Sakrament bleibe ihm unerschütterlich — der Rath thate am besten, über seine und seiner Gegner Predig= ten den Raiser oder die Universitäten urtheilen zu lassen. So brachte er's dahin, daß er unbeirrt fortfahren konnte, als nun aber Sam dem Rath erklärte: "der Barfüßer verfechte fortwährend das Sakrament, nun schicke fich's auch für ibn", da mußte der Rath ce erlauben, und der Kampf gieng nicht nur von neuem an, sondern wurde auch mit unerträgs licher Leidenschaft fortgeführt. Gine bei geschloffenen Thuren mit beiden Gegneru vorgenommene Rathsverhandlung hatte (erft, nachdem man den abwesenden Befferer um Rath gefragt), das Resultat, daß der Magistrat an die Franziskaner das Verlangen stellte, weder diesen noch einen andern predi= gen zu lassen. So mußte Ulrici die Stadt meiden, und die Barfüßer durften feinen neuen Prediger anstellen. Dr. Ed protestirte von Ingolstadt aus gegen diesen Beschluß, doch mehr aus dem Grunde, weil es ihm darum zu thun war,

Ð.

den mehr und mehr zu Zwingli's Lehre hinneigenden Sam nicht ohne Gegner in Ulm zu miffen. Wir finden Ed im zwingli'schen Streite später wieder. Mit der Klofterfrage hieng dieser Streit in einem andern Punkte zusammen: es waren verschiedene Gerüchte im Umlauf, die den Berdacht erweckten, als wolle der beleidigte Orden gegen Ulm intrifiren Dem Rath war ein anonymes Schreiben an Ed überliefert worden; Schiffleute legten einen Eid darauf ab, daß auf ihrem Wiener Schiffe der Hofprediger des Raifers Ferdinand sein Bedauern darüber ausgesprochen, wie man in Ulm sich von dem erzkeperischsten Prediger verführen laffe — es seien aber auch, habe der Hofprediger beigefügt, — schon die Pferde besteut um den Reger wegzuführen. Von Wien aus ichrieb ein Zunftmeister an Besserer in einem Briefe Dinge, welche diese Angaben bestättigten: "die Ulmer, habe der Monch gesagt, werden inne werden, was ihnen Dr. Ed und Dr. Faber zum Lohne geben werden." Nach einer vergeba lichen Mahnung an die Barfüßer, Ed zum Schweigen zu bringen — Eck schwieg eben nicht — wandte man sich an Nürnberg um Rath, und Nürnberg schlug die Stellung des Klosters unter die Aufsicht eines "bescheidenen vertrauten Mannes" vor. Im selben Augenblick aber brach auch ein Kampf mit den Dominikanern aus. Diese hatten an Nestler's Stelle Georg Diener berufen, mit der Auflage, daß er auch predige, wie Restler. Nun wurde (gegen Ende 1527) vom Rath dem Prior förmlich verboten, Diener predigen zu laffen. Der Prior, sich auf die von Universitäten ergaugenen, die Restler'sche Lehre wenigstens nicht verdammenden Gutachten sich berufend, war in seinem Protest zu energisch: er redete von Gewalt und daß schon Restler "Unrecht geschehen sei." Der Rath, durch diesen Vorwurf erbost und verlett,



. •

legte den Streit Rürnbest und Straßburg vor, und der von Straßburg gemachte, am weitesten gehende Vorschlag wurde angenommen: den Dominikanern wurde durch eine Ratherstommission eröffnet, daß sie 1) von nun an wie vor Alterstowe ist fleger bekommen, welche alle Güter, sahrend oder liegend, ebenso alle Einnahmen und Ausgaben des Klosterstowerzeichnen und ohne deren Wissen und Willen nichts vorgenommen werden dürse; daß 2) bis auf weiteren Bescheid keiner von den Wönchen in ein Haus, noch sonst wohin geben dürse, außer auf den Warkt unter den Krämen, den Fischund Weinmarkt; etwaige llebertretungen dieser Vorschrift müssen von den Pslegern angezeigt werden; daß sie 3) bis auf weiteres sich in Stadt und Land der Predige zu enthalzten haben und 4) daß sie außerhalb des Klosters feine Wesse mehr halten dürsen.

Die Aenßerungen des Priors vor dem Rathe waren wohl heftig und unvorsichtig gewesen; doch so verbrecherisch nicht, daß der ganze Umfang dieser Maßregeln nothwendig oder gerechtfertigt erschiene, um so weniger, als, der bisberigen ziemlich neutralen Haltung des Rathes unerachtet, denn doch Berschiedenes vorgefallen mar, wodurch das fatholische Bewußtsein sich hatte tief verlett fühlen muffen, und wenn hier mehr gesagt murde als Pflicht und als klug mar, so hätte sich diese Ueberschreitung der Vorsicht erklären lassen. Aber die Sache hatte einen tiefern Grund. So günstig, wie dicsmal, ergab sich vielleicht nie wieder eine Gelegenbeit, um dem Mönchswesen den Lebensnerv abzuschneiden. Und war durch diese Rathsbeschlüsse bei dem mächtigeren Kloster die Art an die Wurzel gelegt, so konnte man viel leichter nun auch gegen das weniger mächtige Franziskanerfloster vorfahren, das ja obnebin in dem durch Dr. Ed jungst

brauche überhaupt keinen bestimmten einzelnen Tag zu feiern, und so arbeitete man auch an Sonn und Zeiertagen. batte der Rath entweder die alte Ordnung aufrecht erhalten, oder für eine bestimmte, mürdige Sonntagsfeier sorgen mussen; aber er ließ die extreme Richtung bis 1527 gemähren, mo endlich die Sonntagsarbeit unterfagt wurde. Chenjo gieng es mit der Meffe. Wohl beschränfte man diese je mehr und mehr, durch Verleibung von Megpfründen an Grangelische, durch Jurnickziehung der für Meffen ausgesetzten Gratifika-Aber den Evangelischen, mas doch selbstverftändlich gewesen mare, eine evangelische Abendmableseier zu gemähren, magte man nicht: nur 1527 durfte ein zum Galgen verurtheilter Dieb, der ausdrücklich darum geheten batte, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt empfangen. Durch dieses Zögern wurde natürlich jener schwärmerischen Richtung stets mehr Rahrung gegeben. Rürnberg marnte 1527 vor dem Zusammenhang der Zwingli'schen Lehre und des Täuferthums; und wenn da auch Ulm antwortete, es sei von einem solchen Zusammenhange nichts bekannt, so war damit die Existenz der Wiedertäufer in Ulm nur nicht geläugnet, geschweige wis derlegt, denn man mar nicht nur genöthigt, eine fast ängstliche Anfrage an Augsburg zu richten (16. Sept. 1527), ob nicht einige Biedertäufer in Augsburg ausgetreten seien und sich gen Ulm gewendet haben, sondern auch zuzugeben, daß Die Vorsteber Dieser bosen Faktion, Sans Denk, Heger, D. Bedenknecht fich eine Zeit lang in Ulm aufgehalten baben, — das Täuferwesen blieb in Ulm bis zum Jahre's 1531 in fortwährender Zunahme.

Während man einmüthig gegen Lehre und Kult der kastholischen Kirche dastand, öffnete sich in der Mitte der refors

Bersprechungen es ohne Anssehen, sogar ohne Geläute es zu thun, waren vergeblich. Rur die Tröstung der Kranken im Spital, wenn diese nach der Beise des alten Glaubens begehrten, wurde gestattet, "weil Jedem geholsen werben solle"; schon 1528 wurde aber das Gebot beigefügt, den Kranken alten Glaubens das Sakrament unr "leise" auszutheilen.

Von anderen Neuerungen war die bedentendste das unbedenkliche Zugeständniß der Che an Priester und austretende Klosterangehörige; 1526 erhielten die Priester sogar den Auftrag, ihre Mägde und Köchinnen entweder zu beurathen oder zu entlaffen. Rach Dietrich haben hierauf viele geheurathet. Evangelischerseits gieng Sams selbst und die Kaplane Sträler und Zierlin mit dem Beispiel der Berehelichung voran: der Bann, den der Bischof deswegen über die beiden Letteren aussprach, blieb ohne Folgen; ja, der Bischof ließ sich bewegen seine ganze Anklage gegen sie zurückzunehmen. Dagegen hatte man gegen den schwäbischen Bund eine energischere Haltung einzunehmen. Auf seinen Tagen in Ulm und in Donauwörth (Dreikonigsfest und 5. Juli 1527) hatte dieser namentlich an die Städte die Aufforderung ergehen laffen, ausgetretene, entlaufene und verheurathete Ordensleute, Pfaffen, Mönche und Ronnen, die in Unbedacht ihrer bosen Thaten in Städten enthalten werden und theilweise Bürger geworden seien, nicht mehr zu behalten, sondern sie des Landes zu verweisen. Augsburg, Ulm, Rürnberg und Rördlingen beschloffen hierauf, ein etwaiges Auftreten des Bundes bei'm nächsten Tage (in Donauwörth) "zu Erkenntniß und Handlung wegen der evangelischen Lehre sich auf's unterthänigste und glimpflichste zu verbitten, derie Sache ganz Deutschland angehe und so weit gegriffen habe,

der bedeutenosten Bertreter der Zwingli'schen Lehre in Deutschland, und die Schweizer Theologen legten großen Erth auf diesen Glaubensgenoffen.

Die Angriffe, die Sam als solcher und wegen des, unfer seinem Namen nun eiumal publizirten "Berichts" von den lutherisch gesinnten Zeloten über sich mußte ergeben laffen, waren der gehäßigsten Art: ce gieng ihm nicht besser als Zwingli felbst. Am maßlosesten gieng der Reutlinger Prediger Joh. Schradin gegen ihn zu Felde. Schradin veröffentlichte zu Anfang 1527 ein Schrift'chen: "auf den neuen und groben Irrthum vom Nachtmahl des Herrn durch den Prädikanten in Ulm mit gutem Verstand gepredigt." Diesem, wie in den audern gegen ihn veröffentlichten Streitschriften war er als Werkzeug des Satans, als Mameluk, als Dieb an der Gottheit Christi geschildert. Die übrigen Gegner (Althammer in Rürnberg, Billifan in Rördlingen) ließ Sam gewähren, er zog es vor fich gegen Schradin allein zu wehren und that dies in seiner, 1. Mai 1527 herausgegebenen Schrift: "erzwungene Antwort Konradi Sam, Predigers in Ulm, auf das unfreundliche Büchlein Hansen Schradin's zu Reutlingen, so er zur Schmach sein im Druck hat lassen ausgehen." Und nicht die Lutheraner allein waren es, die sich gegen Sam rührten: der Zwiespalt innerhalb der Reformationspartei schien den Katholiken den rechten Augenblick gebracht zu haben, um überhaupt die ulmische Reformation gänzlich zu unterdrücken. Der schon genannte Beichtvater König Ferdinand's, Joh. Faber, trat vor dem Rath als Ankläger Sam's auf: der Rath, forderte er, solle Sam zum Widerruf aller seiner Lehren gegen die Meffe, Die er eine "Gottesläfterung" neune, und gegen die Priefter, Die er wegen der Meffe "Metger" titulire, auffordern, wo

Drängen bei'm Rathe aufgefordert murde. Allmälig erfolgten fleinere Reuerungen, Die Sam's Muth schon so erbobten, daß er 1526 den legalen Boden verließ und auf eigene Fauft in einem Brivathause auf evangelische Beise eine Zaufe-Die vom Sam verfaßte, durch den Bater dem vollzog. Rath überreichte Entschuldigung und Rechtfertigung batte den Rathsichluß zur Folge: in Kindstaufen nichts zu erlauben und nichts zu verbieten; Jeder möge nach seiner "lleberzeugung taufen lassen, wie er ce gegen Gott verantworten tonne — nur solle Sam sich hüten in seinem eigenen Sanse Hiedurch war nun wohl in diesem einen Punkte zu taufen, den Evangelischen freie Sand gegeben: aber man fühlte doch die Nothwendigkeit, eine festere und beffere Ordnung einzu-Es wollte aber nicht gelingen; die Rathsfommission tounte zu feiner Einigung gelangen und so wurde nun jener Beschluß erneuert unter Beifügung der formellen Weisung: wer sein Kind nicht nach den Sapungen des Papstthums, sondern daheim mit schlechtem Wasser im Namen der Dreifaltigkeit wolle taufen lassen, musse dazu zwei chrbare Burger als Zeugen nehmen und die Handlung nachträglich dem Stadtrechner anzeigen. Durch diese Unentschiedenheit nun wurde vom Rath Einer Erscheinung auf dem reformatorischen Boden Thür und Thor geöffnet: der Sefte der Wiedertäufer. Und wie in der Taufangelegenheit, so machte die unentschiedene Haltung auch in andern wichtigen Kultusfragen das Auftreten extremster Parteien möglich, die bald von der gestatteten persönlichen Willfür bis zum letten Schritt, welcher alles über den Haufen warf, vorwärts giengen: so bei den Sonn = und Feiertagen. Es war natürlich, daß die große Menge der fatholischen Teiertage unter die Gegenstände der ersten Angriffe gehörte; aber bald hieß es: man

brauche überhaupt keinen bestimmten einzelnen Tag zu feiern, rund so arbeitete man auch an Sonn= und Zeiertagen. Da tte der Rath entweder die alte Ordnung aufrecht erhalten, Aber für eine bestimmte, würdige Sonntagsfeier sorgen nufsen; aber er ließ die extreme Richtung bis 1527 gemähren, mo endlich die Sonntagsarbeit unterjagt wurde. Ebenjo gieng es mit der Meffe. Wohl beschräufte man diese je mehr und mehr, durch Berleibung von Megpfrunden an Evangelische, durch Zurückziehung der für Meffen ausgesetzten Gratifika-Aber den Evangelischen, mas doch selbstverftandlich gewesen mare, eine evangelische Abendmablefeier zu gewähren, wagte man nicht: nur 1527 durfte ein zum Galgen verurtheilter Dieb, der ausdrücklich barum geheten batte, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt empfangen. Durch dieses Zögern wurde natürlich jener schwärmerischen Richtung stets mehr Rahrung gegeben. Rürnberg warnte 1527 vor dem Zusammenhang der Zwingli'schen Lehre und des Tänferthums; und wenn da anch Ulm antwortete, es sei von einem solchen Zusammenhange nichts bekannt, so war damit die Existenz der Biedertäufer in Ulm nur nicht geläugnet, geschweige widerlegt, denn man mar nicht nur genöthigt, eine fast ängstliche Anfrage an Augeburg zu richten (16. Sept. 1527), ob nicht einige Biedertäufer in Augsburg ausgetreten seien und sich gen Ulm gewendet haben, sondern auch zuzugeben, daß Die Vorsteher dieser bosen Faktion, Bans Dent, Heger, B. Bedenknecht fich eine Zeit lang in Ulm aufgehalten baben, — das Täuferwesen blieb in Ulm bis zum Jahre 3 1531 in fortwährender Zunahme.

\*

Während man einmütbig gegen Lebre und Kult der tas tholischen Kirche dastand, öffnete sich in der Mitte der refors





matorifden Partei eine Kluft bes 3miefpalts, burch bas Auftreten ber 3mingli'ichen Lebre.

Dan mar von Anfang an gut lutherisch gewesen; 3 biger wie Bevollerung bachten nicht baran einer andern, ach Luther's Lebre vom Abendmable fich jugumenten : man fab fogar ben Ausbruch bes Streites gwifden Luther und Rarleftadt ungern, weil er "nur bem Evangelium Schmach bringe" und hielt fich ganglich unbetheiligt. Aber daß man fich nicht für immer bavon ausschließen tonnte, sondern bag man über furg oder lang fich entscheiden mußte, ift natürlich, und ebenfo, daß fur diefe Enticheibung ber Stadt die Baltung ihres Pradifanten vom größten Gewichte werben mußte. Sam nun wurde noch in jenem Streite mit bem Prier Reftler von den Univerfitaten ale "lutherifcher" Prediger bezeichnet, aber icon 1525 ober 1526 mar er im Uebergang gu 3mingli begriffen : "fein Anfeben ber Berfon, weber lutherifch noch zwinglisch, fondern driftisch" - fo lautete fein Grundfat von da an. Balb follte ber Durchbruch erfolgen. 1526 tam in Ulm ein Schriftchen berans: "ichoner und wohlgedeutschter grundlicher Bericht für ben gemeinen Denfcen, ob der Leib Jeju Chrifti im himmel gu der Rechten Gottes zu ehren und im Geift zu suchen, oder auf Erden im Brod weseutlich zu verboffen sei." Es trug Sam's Namen und mar ale eine Munfterpredigt angefündigt; in ber hanptfache mar ce eine entschiedene Bertheidigung ber Awingli'ichen Anschauung. Dhaleich Sam nachber Die Autorschaft langnete, fo enthielt das Buchlein doch das Befentliche feiner Anfichten, und 3mingli felbft fprach ihm (2. Juli 1526) in feinem und feiner Freunde Ramen feine Befriedigung aus über Die Art; wie er in feiner Gemeinde Die Abendmablefrage bebanble. In der That blieb Sam von da an einer





der bedeutenosten Bertreter der Zwingli'schen Lehre in Deutschland, und die Schweizer Theologen legten großen Beth auf diesen Glaubensgenossen.

Die Angriffe, die Sam als solcher und wegen des, unter seinem Ramen nun einmal publizirten "Berichts" von den lutherisch gesinnten Zeloten über sich mußte ergeben laffen, waren der gehäßigsten Art: cs gieng ihm nicht besser als Zwingli selbst. Am maßlosesten gieng der Reutlinger Prediger Joh. Schradin gegen ihn zu Felde. Schradin veröffentlichte zu Anfang 1527 ein Schrift'chen: "auf den neuen und groben Irrthum vom Nachtmahl des Herrn durch den Prädikanten in Ulm mit gutem Berstand gepredigt." diesem, wie in den audern gegen ihn veröffentlichten Streitschriften war er als Werkzeug des Satans, als Mameluk, als Dieb an der Gottheit Christi geschildert. Die übrigen Gegner (Althammer in Nürnberg, Billikan in Nördlingen) ließ Sam gewähren, er zog es vor fich gegen Schradin allein zu wehren und that dies in seiner, 1. Mai 1527 herausgegebenen Schrift: "erzwungene Antwort Konradi Sam, Predigers in Ulm, auf das unfreundliche Büchlein Hansen Schradin's zu Reutlingen, so er zur Schmach sein im Druck hat lassen ausgehen." Und nicht die Lutheraner allein waren cs, die sich gegen Sam rührten: der Zwiespalt innerhalb der Reformationspartei schien den Katholiken den rechten Augenblick gebracht zu haben, um überhaupt die ulmische Reformation gänzlich zu unterdrücken. Der schon genannte Beichtvater König Ferdinand's, Joh. Faber, trat vor dem Rath als Ankläger Sam's auf: der Rath, forderte er, solle Sam zum Widerruf aller seiner Lehren gegen die Meffe, Die er eine "Gotteslästerung" nenne, und gegen die Priester, die er wegen der Messe "Metger" titulire, auffordern, wo

Ŀ

nicht - fo wolle er es bei ben trefflichften Univerfitäten ber ganzen Christenheit anzeigen und diese Gottenläfterung au allen Enden und Eden verfündigen. Gogar jeine Dienite ale Brediger bot Saber dem Rathe an : aus Danfbarfeit gegen die Bobithaten, die er fruber in Ulm genoffen, wolle er eine Zeit lang und uneutgeldlich in Illm predigen. Antwort bee Rathe ift nicht vorbanden, doch murbe jedenfalls Raber abgemiesen, benn erft im Rampfe Ed's mit Um taucht fein Rame wieder auf. Fur Sam mar Dies eine berbe Beit: die leidenschaftlichen Borte, ju denen er durch seine augeborene Deftigfeit fich hatte hinreißen laffen, murden fur die Gegenpartei eine icharfe Waffe gegen ibn. Schon che Schradin's Schrift erschienen mar, hatte er den Rath um Erlaubniß gebeten, öffentlich vor Welehrten und Ungelehrten, Beiftlichen und Weltlichen, ober wie es ber Rath wolle, feine Lehre zu vertheidigen. Der Rath aber batte feine Luft, durch öffentliche Disputationen ber Aufregung noch Nahrung gu gewähren. Endlich schien eine für seine ganze Stellung gunftigere Bendung einzutreten. Dr. Ed mendete nich am 14. August 1527 wieder an den Rath. Unter Berufung auf feine gange Saltung der Reformation gegenüber - Das Befprach in Baden (1526) führte er namentlich ale einen Triumph an, auch Zwingli batte bort burd ibn ficher gum Schweigen gebracht werden muffen, "wenn diefer nicht, wie es ber Schuldigen Art ift, trop ficberen Geleites gefloben und icanblich ansgeblieben mare" - erflarte er bie Berbilichtung ju fühlen, ju diefer boben Berlenung gottlicher und faiferlicher Plajestär nicht langer zu schweigen und bat daber Den "Rottenader" zu bindern folche gotteblafterliche Artifel ju predigen und dagegen bem Barfuger und andern die Bredigt gegen Cam ju gestatten. Der Rath wollte ibn abmeijen, Gd aber mar nicht fo leicht abzutreiben. Benn et feine beffere Antwort befomme, fo wolle er ben Rath bei Raif. Maj, und andern driftlichen Standen bermagen augieben, bag es ibm und bem Rottenader ichwer fallen folle ju antworten" - fo brobte er. Man wendete fich an Ed's Laudesfurften, Bergog Bilbelm von Baiern, mit ber Bitte, bemfelben Schweigen aufzuerlegen, der aber erftarte: Da bie Zache den Glauben augebe, fo sei es nicht in feiner Macht abzuschaffen, was zu deffen Sandhabung biente. Sam, vom Rath um feine Meinung befragt, bat, daß Ed nach Ulm gerufen merde; die Aufforderung zu einer Disputation batte ibm Ed ohnehin ichon zugefandt. Man fam zu feinem Entfcbluffe und fragte endlich bei Rurnberg um Rath. Unterdeffen aber entlud nich der gange Rorn Ed's über Ulm in einer Drudichrift: "wider ben Gottesläfterer und Reger Conrad Sam, genannt Rottenader, Pradifant in der Pfarr der ehrbaren Reichoftadt Illm : Anerbieten einer Disputation von wegen des bochwurdigen Caframente Des Altare burch Dr. Johann Ed von Jugolftadt", 4. Dezbr. 1527. Cam erhielt endlich bie Erlaubnig in Bern ju disputiren, wohin Ed auch von 3mingli gerufen murbe - mit ihm ericbien. dort der evangelische Prediger von Beielingen, Baulus Bed, der nach eingegangener Rathverlaubniß gleichfalls mit feinem fatholischen Rollegen, Dr. Georg Ofwald, dort Disputiren wollte. Doch erschienen weber Ed noch Ogwald - Ed hatte fich fury mit Mangel an Zeit entschuldigt. Zwingli bat Ulm, eine Disputation nach Ulm, Memmingen ober Mugsburg zu berufen: der Rath aber wollte menigstens von einer folden in Ulm nichts miffen, Sam mußte fogar feine Autwort an Ed der Cenfur des Rathes unterbreiten, und ber Drud murbe mirflich verboten. Rurnberg hatte auf jene

Anfrage Ulm's einsach den Math gegeben, Sam zu entsernen: ") man hatte dies bei der großen Popularität Sam's nicht was gen dürfen, sogar wenn man es hätte wagen wollen, wozu aber auch im Nathe lediglich keine Luft vorhanden war. Das Uebergewicht, das Zwingli über Anther erhalten hatte und das er eisersüchtig zu erhalten bemüht war, hatte während all' dieser Zänkereien in Ulm einen günstigen Boden gefunden: zwischen Zwingli und Sam knüpste fich die innigkte Freundschaft, und mit dem Fortschritt der Resormation gieng der Sieg der Zwinglischen Fründen, von einer abstoßenden Keindseligkeit der siegenden Rwinglianer gegen die untersliegenden Lutheraner keine Rede war, vielmehr hat Ulm Streitigkeiten, wie sie die Schweiz zersteischten, überall nicht aufzuweisen.

Biel langsamer war der Gang, den inzwischen die Reformation im ulmischen Gebiete genommen batte. In den zu Ulm gehörigen, meist auf der schwäbischen Alp gelegenen Ortschaften hatte sich von Ansang an geringe Sympathie für die nene Lehre gezeigt; nur in dem Städtchen Geislingen hatte dieselbe Burzel gesaßt. Bon dort aus baten im Dezember 1526 sechsundvierzig Bürger um Austellung eines evangelischen Predigers; "nachdem in der Stadt das Bort Gottes frei gepredigt werde, möge man es auch ihnen durch einen Prediger verkündigen lassen." Ran willsahrte ihnen und genehmigte zugleich den von ihnen selbst vorgeschlagenen Paulns Bed, der zuseht Pfarrer in Runder-

<sup>\*)</sup> Es barf biebei nicht vergeifen werben, bag Rurnberg bie treuefte Anbangerin Lutber's war.

fingen, früher Selfer und Raplan in Seidelberg gewesen war. Doch ohne nachbaltigen Streit follte Die Grundung emer evangelischen Bfarrei nicht abgeben. Aus allen Rraften protestirte der fatholische Bfarrer, Dr. Dfwald, gegen ben Rollegen: er nannte es eine Ungerechtigkeit, wiber Billen bes mehrften Theils ber Ginwohner auf die Bitte ber Meinften einen Praditanten gn ernennen, eine unerhörte, unerträgliche Laft. And das Gericht von Geislingen vereinte feine Gegenvorstellungen mit benen Ofwald's. Dan mar aber in Ulm der Landgemeinde gegenüber viel energischer, als in der eigenen Stadt; die Bitten und Beschwerden blieben erfolglos, und als Ofwald 1527 feine Beschwerde bei ben in Ulm verfammelten Bertretern bes ichmabischen Bundes anbangig machte, erwiederte man nur: man werbe fich fo ergeigen, bag Raifer und Bundesftadte baran Gefallen baben Bed's Berufung - womit man, wie Dymald ausführte, dem Abicbied von Speper gemäß auf ein Rongil ober eine Rationalversammlung batte warten follen — wurde nicht gurndgenommen, nur icharfte man ihm Beobachtung des Friebens ein, und ordnete an, bag, mabrend Ogwald in ber Rirche, er gleichzeitig im Spital ju predigen babe. Die Beschwerbe bes Bischofs von Konftang auf bem Bundestag ju Donanwörth, morin derfelbe gegen Bed bie übrigens falfche Beschuldigung erhob, als ware er feiner Beit in den Bauernaufstand verwickelt gewefen, batte nur ben befannten Protest der Rördlinger Versammlung gegen Gingriffe des Bundes in Glaubenssachen mit gur Folge.

Ofwald verlegte, da er in Ulm nicht erhört worden war, den Kampfplatz nach Geislingen. Alsbald wurden auch bier Bermahnungen durch den Rath nothwendig, daß er den evangelischen Pfarrer nicht "fo schmähen" solle — auch bet

Bed murbe fein zwingli'fder Ctanbpuntt eine Baffe gegen ibn felbft. Run mar in einer hinficht Chwald fing und borte mit perfonlichen Juveftiven auf, aber Bed mar boch genothigt, in Ulm zu flagen: bag, wenn auch er felbit nicht mehr von Ofwald auf ber Rangel geschmabt werbe, boch feine Lebee von jenem eine feperifche genannt und baburch in ein fo bojes Beidrei gebracht werbe, bag einige fogar ibren Cobnen das Saus verfcbliegen um fie vom Befuche feiner Bredigt abzubalten. Much fonft mar Ofmald fehr entschieben : er verweigerte folden, von denen er mußte, daß fie die Pre-Digt im Spital besuchten, Die Absolution. Die Art und Beife, wie er von biefem Gottesdienft abmabnte, mar auch ftart genng: lieber folle man Bater und Mutter verlaffen ober feinen Dienft aufgeben, ale in Die evangelische Prebigt geben. Dem Belfer Ofmalb'e, Urban, beichtete eine Frau, daß fie auf Verlangen ihres Mannes auch schon bort gewefen fei - lieber folle fie Schlage ertragen, mar bie Antwort, und megen ihres Buftandes branche fie nicht in Gorgen gu fein : es ichabe nichts, wenn auch die Leibesfrucht getobtet merbe, fie und er, ber Beichtvater, feien ja nicht baran fouldig. Go gieng ber Streit in Beislingen bin und ber, der Rath jog fich endlich aus der Sache mit ber Erflarung. bag er nie Richter in Glaubensfachen babe fein wollen und bag er auch jest ber Sache "weiter nachdenken" molle. Bis jum Jahre 1531 bauerte Diefes Nachdeufen - Da murbe bann bie Entfernung Ogwald's beichloffen.

Ju einem andern ulmischen Städtchen, Leipheim an der Donan, batte die neue Lebre früher Raum gewonnen, aber die nun in den Vordergrund der Bewegung tretende zwingli'sche Richtung wollte dort keinen Boden finden. Aber der evangelischen Partel war eine Lebensfähigkeit auf längere

Beit binaus auch nicht beschieben. Rach bem Tobe bes erften Bredigers, ben die Gemeinde gehabt, Job. Jat. 28 ebe, war für bie Berbreitung ber evangelischen Lebre überbaupt ein raides Ende eingetreten. Die hinrichtung Bebe's, in bem man die Reper fammtlich beftrafen wollte, batte auch ba auf bie Gemuther einen einschüchternden Stoß geübt : balb fiel das Städtchen wieder gang in die Bande bes ftreng tatholischen Rierus. Als endlich, 1528, die Evangelischen bei bem Rathe um einen Prediger baten, ba mar biefer wieder nicht eben der treue hirte feiner heerde. Da Orterath und Ortsgericht Bideripruch erhoben, da der Rlerns fich widerfeste, da man ben Bijchof von Augeburg noch von der Beit Bebe's ber respektirte, und endlich nicht noch an einem zweiten Bunfte ber Ulmer Berrichaft Die Beislinger Borgange fich wollte wiederholen feben; fo beschränfte man fich, dem Leipheimer Pfarrer die Berfundigung der lauteren Bibel weiter anzubefehlen - wir haben ichon gefeben, was in Ulm felbst damit geleistet war. Die Leipheimer blieben fich felbit überlaffen; Die Biedertaufer tauchten auf, Die Evangelischen selbft spalteten fich in zwei Saufen, Que tberaner, welche die Debrzahl, und Aminglianer, die mit fünfzig Berfonen die Minderheit hatten. Das fleine Leipbeim bejag bald fo viel Barteinngen, als im gangen Reiche gufammen bestanden : Ratholifen, Lutheraner, Zwinglianer, Biebertaufer.

Der Entwidlungsgang ber Reformation hatte ingwijden einen Berlauf genommen, ber Deutschland gur eutschiebenen Spaltung in zwei feindliche Lager brangte. Durch ben Uebertritt bes Marigrafen Albrecht von Brandenburg gur lutberifden Lehre, durch bas nach dem Speperer Reichstag (1526) von 7 Aurften und den 4 Stadten Magdeburg, Ruenberg, Ulm und Strafburg geschloffene Torgauer Bundnif mar auch eine außere Dacht gefchaffen worden jum 3mede ber Bereitlung aller der Gewaltmagregeln, welche, wenn auch junadit nur gerüchtweise, ber tatbolischen Bartei jugefchrieben wurben. Die fatholischen Stande, auch ihrerfeits zu entschiebenem Auftreten entichloffen, brachten Diefem Bunbniffe gegenüber auf dem zweiten Reichstage von Speper jenen Besching gn Stand, burch den bas in Borms gegen Luther erlaffene Edift erneuert und jebe weitere Ausbreitung feiner Lehre verboten wurde. Die lutherifchen Stande (5 Aurften und 15 Reichsftädte) erhoben fich dagegen in einem Brotest, der ihnen von ba an den Namen "Protestanten" verschaffte. Bir haben nun einen Blid auf den Antheil Ulm's an den beiden enticheibenden Tagen von Speper, 1529, und von Mugeburg, 1530, au werfen.

Durch jene Gerüchte von einer förmlichen Berschwörung ber katholischen Partei war ganz Deutschland in Anfregung versetzt worden. Auch Ulm wurde aufgefordert, den Berunsglimpfungen der Gegner nicht zu glauben, dis die Fürsten in ihrer Berantwortung die drohenden Praktisen derselben nachweisen werden und es wurde ihm zugleich die Erwartung ausgesprochen, daß man zu ihm die günstige und tröstliche Judersicht habe, es werde ein treues Nitleid haben wegen des unbilligen und unchristlichen Bornehmens der Gegner, und, wollte weiter Gewalt geübt werden, so werde es die

gemeinfame Cache mit feinem trenen Rath, Gilfe und Beiftand nicht verlaffen. Der Rath antwortete am 3. Juni: er trage Mitleid und sei beschwert, wenn die Fürften wegen bes Bortes Gottes, babei ber Rath gu fterben und ju genejen resolviret fei, etwas Bibriges erfahren follten; auch wolle er nach Bermögen gern rathen und belfen, ganglicher hoffnung, Gott werbe ben bandel ju feines Ramens Ehre wohl richten und auf leidliche Bege bringen. - Der Landgraf von Deffen beichleunigte inzwischen eine Truppenaufftellung, und bie Rathe und Sauptlente des schmabischen Bundes ihrerfeits beschloffen, für Anrmaing und Barttemberg, Die bedrobt ichienen, eine "eilende" Gulfe aufguftellen, Die fich in Beilbronn fammeln follte. Da man einen faltischen Anhaltspunkt zu friegerischen Demonstrationen eigentlich nicht hatte, fo foling Ulm bei Rurnberg, Angeburg und Strafburg einen Städtetag in Ulm vor, der jugleich gur Borbereitung gur gweiten Ausammentunft ber ichmabifchen Bundesrathe in Ulm (21. Juni) dienen follte. Alle maren ginverstanden und namentlich Rarnberg wies in Ulm auf das Bebentliche ju ichroffer Schritte bin, Die ebenfo ben Wegnern eine Sandhabe liefern ale bie eigenen Unterthanen gu Emporungen reigen fonnten, ja, am 80. Dai erffarte es, licher für seinen Theil von der angeregten Gulfeleiftung adnalich absteben zu wollen. Awei weitere Tage in Ulm und Eflingen führten bas Resultat berbei, daß man für den Augenblick die Gulfe zwar nicht verfagen, aber das Borruden von Beilbronn aus von der Beifung ber Stadteoberen abhängig maden wolle. In einer hinficht batte aber bas rafche Bufammengeben gute Wirkung gebabt: es war nicht nötbig, von Beilbronn aus vorruden zu laffen, die Gegner maren nun

4.

doch eingeschüchtert und beschränkten fich die ihnen infimmirte Berschwörung für Erdichtung und Unwahrheit zu erklären.

Aber bas Bertrauen mar auf beiben Geiten geichmunben, und auf Geite der Protestanten blieb der Berbacht nach wie por besteben. Eine Stadt melbete der andern ichreckliche Gerüchte, und Countage nach Jafobi murbe auf einer meiteren Versammlung in Eglingen beschloffen: 1) Die Stabte mogen fich burch ben Zwiefpalt des Glaubens nicht irren laffen; 2) co moge eine Gefandtichaft an den Kaifer geichickt werden, bie Sache bis jum nachsten Ronzil beim letten Speper'ichen Abicbied (von 1526) ju laffen ; 3) es moge mit foldem Aug und Befcheidenheit gehandelt werden, daß Raif. und Ronigl. Ungnade verhütet werde; 4) die Stadte mogen an erinnern fein, ihr Geld und Runition niemanden auszu-Auf diesem Tage aber murde, und dies ift fein leihen 2c. bedeutenderes Resultat, eine nähere Berbindung zwischen Augoburg, Rurnberg, Straßburg und - Ulm, erzielt. Geislingen hielten fie am 13. Cept. eine neue Aufammenfunft, auf der Augsburg junächst ben Borichlag machte: man folle versuchen, dem Raiser durch das Anerbieten eines nams haften Darlebens die Suspension des Wormser Edifts für die 4 Städte abzugewinnen: das fand Strafburg anftogig, obwohl es nicht gegen eine "Werbung" beim Raifer ftimmte. Rurnberg aber verwarf die Deputation überhaupt. berg's Unficht drang durch und der in Gefchaften in Spanien befindliche Ulmer Großbaudler Chinger, den man ichon jum Bermittter der Augelegenheit auserschen batte, erbielt die Beifung sowohl wegen des Geldofferte ale überhaupt fein Unliegen beim Raiser vorzubringen, sondern nur Ulm, falls es perunglimpft marde, bestermaßen zu verantworten und zu entfdulbigen. Aber mehr ale eine "nabere" Berbindung ward

nicht zu Stande gebracht. Augsburg spielte wegen der Ablehnung seiner Borschläge den Beleidigten und sprach gar
nicht mehr mit; und Straßburg sagte, allerdings die Lage
ganz richtig erkennend, der Bund der 4 Städte sei zwecklos,
wenn man nicht so weit gebe um ein förmliches Schutz- und
Trupbündniß berzustellen. Ulm und Nürnberg allein hielten
noch eine vertrauliche Besprechung in der wenigstens über eine
Verbindung zwischen ihnen beiden verhandelt wurde — vielleicht, dachte man, wäre dies doch ein Grundstein zu einer
spätern, größeren Städteverbindung.

Es mußte mehr Drangsal über die Protestanten kommen, wenn sie sich in der That zusammenschaaren sollten. dies erfolgte durch den Spever'schen Reichstag von 1529. Dieser Reichstag brachte der katholischen Partei einen vollständigen Sieg durch die Beschlüffe: wer bis jest dem Wormser Edikt nachgekommen, solle dies auch ferner thun; mer davon abgewichen, solle sich jeder meiteren Reuerung enthals ten, nirgende das Meffelesen verbieten; den geiftlichen Stand in seinen Rechten taffen u. s. w. Hiegegen nun erfolgte jener Protest der evangelischen Stände. Ulm war auf dem Reichstage durch Bernhard Besserer und Daniel Schleich er vertreten und hatte vom Landgrafen Philipp den ebrenvollen Auftrag erhalten, auf die Entschließungen der oberländischen Städte, auch Reutlingen's und Rördlingen's, einzuwirken. Zu Ulm begte der Landgraf großes Bertrauen: er besprach fich mit Besserer über seine Aussichten und Plane, zu denen schon damals die, für das erangelische Ober land sehr munichenswerthe Biedereinsetzung des vertriebenen Berzogs Ulrich von Württemberg geborte. "Lieber, fagte er zu Befferer, zeigt euren herren an, fie sollen fich alles Buten zu uns verseheu, wir wollen ihr gnädiger Herr sein;"

und Befferer tonnte der Wahrheit gemäß ihm die Versicherung geben, daß er beim gemeinen Maun in Ulm in bochfter Gunft stehe. Um nun dem Protest überhaupt eine Birtung ju verleiben, mar der endliche Abschluß eines festen Bundnife ses das einzig Rothwendige. Der Landgraf forderte Ulut auf, mit den Reichsstädten darüber zu verhandeln; mit 14000 Mann, erflärte er, fonnte man jedermann die Stirne bieten. Die ulmischen Gesandten berichteten schleunigst die günstige Gelegenheit nach Hause, und forderten den Rath auf, mit den Städten, und namentlich mit Rüxnberg und Straßburg in Berkehr zu treten, auch Konstanz und Lindau, hofften fie, möchten gewonnen werden: durch diese könne man dann der Schweiz die Band reichen. Nach Berlesung der Protestation, am 22ten und nach der am 25ten darauf eingereichten Berufung an Konzil oder Nationalversammlung war das geheime Verständniß der Fürsten mit Ulm, Rürnberg und Straßburg angebahnt und ein Tag nach Rotach, im Koburgis schen abgeredet. (6. Juni.)

Aber wie traurig endeten diese erfreulichen Anfange!
Plöplich siel es der Bornirtheit der lutherischen Rechtgläubigen ein, wie schwer sie sich versündigt haben, da sie auch nur zum Zwede der Protestation mit den "zwinglischen Respern" im Oberdeutschland gemeine Sache gemacht. Luther selbst und Relanchthon warnten vor weiterer Verbindung mit diesen Städten, namentlich mit Ulm und Straßburg. Und die Engherzigseit behielt das Feld: der Aurfürst verhinderte den desinitiven Abschluß des Bündnisses, ja, er wollte es ganz hintertrieben sehen. Ein neuer Tag wurde nach Schwasbach festgesett. Verständiger als in Sachsen war man im Oberlande. Während man dort immer noch sich bemübte, den Eintritt in den Bund nur Gleichgläubigen zu gestatten,

entwickelte Ulm den regsten Eifer, um die oberländischen Stätte für das Bündniß zu gewinnen: mit Lindau, Konkang, Jony, Kenipten, Memmingen, Biberach wurde verhan-Der Vorschlag gieng dahin: die Städte sollten unter Ach eine Macht von 1500 Mann zu Fuß und 200 Reitern aufstellen: in diesem Sinne schloßen Ulm, Biberach, Demmingen, Kempten, Isny und Lindau eine Uebereinkunft, -Ronstanz, beleidigt, daß es mit seiner Anmagung, den militärischen Mittelpunkt zu bilden, durchgefallen war, schloß sich aus. Der leitende Mittelpunkt ward Ulm. Es bestellte in Bernhard Schleicher "einen guten, dem Evangelium anbängigen Hauptmann" auf 5 Jahre und mit dem Auftrag, zunächst 200 gute Kriegsknechte zu werben : "ja, schreibt Ulm, wir haben noch etliche mehr Ariegsknochte angenommen, den oberen Städten und uns selbst zu gut, damit fie nicht anderwärts uns zum Nachtheil geworben werden." (Anfang Augusts.)

So begaben fich die ulmischen Gefandten getrosten Herzens nach Schwabach. Die Ueberraschung war nicht gering, als nun Brandenburg und Sachsen gleich von Anfang an mit der Erklärung auftraten, daß sie ihren Eintritt in den Bund von der Annahme einer Anzahl Artikel (17) abhängig machen — die jeden Zwinglianer prinzipiell ausschloßen. Ulm er-Marte einfach, nicht instruirt zu sein, und so wurde ein neuer Tag nach Schmalkalden bestimmt (29. Rov.) Dort nun ware gewiß Einigung geboten gewesen. Die Gesandtschaft der Protestanten war vom Kaiser auf's ungnädigste empfangeu worden, und Karl V., der eben erst mit Frankreich Frieden geschlossen, hatte gegen die aufrührerische Protestation völlig freie Hand. Ferner konnte Ulm als neue Mitglieder des Bundes die Städte Konftanz, Memmingen, Lindau, Rempten, Reutlingen und Heilhronn benennen — ein Zuwachs

Macht, der nicht zu verachten mar; aber die nieisten biefer Städte maren mehr oder weniger zwinglianisch. Da nun die Annahme jener ichmabacher Artikel auch in Schmalkalben abgelehnt murde, so erklärten die Fürsten, die Cache beden zu mollen — darüber geriethen auch fie in Zermurfniß: den Landgrafen, der sich energisch auf die Seite der Städte schlug, sab man schon als verkappten Zwingliauer an — der Landgraf traf mohl den Ragel am besten auf den Kopf, menn er wiederholt beklagte: die Fürsten laffen sich ihre Prediger "zu fast herrschen." Er habe sich, erklärt er den beiden, Ulm und Strafburg, weidlich mit den Fürften bearbeitet; damit man aber nicht unverrichteter Dinge auseinander gebe, so mare sein Gemuth, die oberen Städte murden mit Illm, Strafburg, dann der Schweiz zu einem Verständniß zusammentreten, er wolle anch dabei sein: sie baben gutes Aufvolk, er gute Reiter. Ein Ausweg, den Graf Wilhelm von Fürstenberg ausgedacht: der Landgraf solle mit den Städten ebenso verbunden sein wie mit den Fürsten, also, daß, wenn der sächsichen Seite Gefahr drohe, der Landgraf die Städte zur Hulfe riefe und umgekehrt — half nichts, weil er allzu erzwungen war. Die Fürsten wollten auch nichts davon wiffen, dagegen drangen sie wiederholt durch Rürnberg's Vermittlung in die ulmischen und straßburgischen Gesandten, sie möchten doch die Artifel aunehmen - vergeblich. Go fam der Abschied, der mit einer Einkadung nach Rürnberg schloß — freilich nur für die, welche die Artikel annehmen mürden: welche nicht, die brauchten auch in Mürnberg nicht zu erscheinen.

Von diesem Tage an nahm auch Besserer eine zaghafte Miene an. Roch auf dem Rückweg von Schmalkalden beriethen sich die Ulmer Gesandten mit dem Rathe von Nürn.

5

berg, nud diefer rieth aus allen möglichen Klugheitsgründen . gur Annahme ber Artikel. Das aber konnte Befferer nicht wollen und andererseits war er zu einem entscheidenden Foritte nicht zu vermögen, weit er die kaiserliche Ungnade fürchtete. Des Landgrafen Vorschlag, daß die Städte mit der Schweiz in ein Burgrecht treten sollten, (den er selbst früher oft ausgesprochen batte), war ihm nun plöglich zuwider und die Nathschläge des schweizerfeindlichen Nürnbergs bestärkten ihn noch darin. Das geschah eben in dem Augenblicke, wo die Freunde eines Bundes mit der Schweiz am meisten von Ulm bofften. Auf einem Tage in Biberach gelang es Besserer, den Bund mit der Schweiz zu bintertreiben; man griff dort zu den Beschlüssen einer früheren Versammlung in Memmingen zurück, verbesserte diese theilweise, unterhandelte mit Konstanz, das auf einem Schweizerbundniß bestand, traf aber keine definitive Entscheidung. Nur Eines murde nach Ulm's Porschlag beschlossen: sollten die Städte noch vor dem Zusammentritte des Reichstags beunruhigt werden, so wollte man antworten: die Städte erfennen den Kaiser als ihren Herrn, boffen auch, daß durch die Gnade des b. Geistes auf fünftigem Reichstag durch Raiser und Stände zu Gottes Ehre über diese und andere Sachen werde geschloffen werden. Sollte endlich das Ansschreiben des Reichstages etwas Beichwerliches enthalten, so wurde eine allgemeine Städteversammlung, die Ulm berufen sollte, gutgebeißen. (Neujahr 1530.) Besserer's Haltung reizte Sam und namentlich Zwingli zum größten Mißtrauen: "er bleibt ganz falt, schreibt Sam an Zwingli; kein Wunder, wenn ich auch in den Andern, die von ihm, dem Apollo vieler, abhängen, keine Wärme und keinen Eifer sehe." Und Zwingli schreibt nach Konstang: "es ist schon ein Jahr, daß er mir aus verschiedenen

Gründen verdächtig zu werden anfängt. Stellt man ibn gur Rede, warum er es verschmabe mit une in Burgrecht zu treten, so antwortet er stets das Richtssagende, er fürchte beim Raiser anzustoßen." Db Besserer wirklich treulos war, tabte. fich nicht mehr entscheiden; Zwingli's Anklage wenigstens steht schwach ba. Dagegen arbeitete Zwingli um so rastloser an der Berwirklichung seines alten Planes, der Gründung eines Städtebundes: durch gemeinsamen Druck sollte Illm gedrängt und vormarts getrieben werden. Sier aber fah man trop alles Zuspruchs ängstlich und besorgt dem unter dem 21. Januar ausgeschriebenen, nach Augsburg auf den 8. April festgesetzten Reichstag entgegen. — Man hatte junächst drei Fragen zu entscheiden, über die der kleine Rath vor dem großen Bericht erstatten mußte: 1) ob des Raisers Ungnade ju erleiden oder 2) wie fich ihrer zu erwehren sei, und 3) wie man sich zum Speper'schen Abschied halten könne? Die erste Frage wurde natürlich verneint: die aus einem tropigen Berhalten entspringenden Gefahren maren zu groß; wollte doch nicht Prediger und Obere der faiserlichen Willfür überliefern, fich zur Abbitte für das Geschehene gezwungen und noch einen "Hahn", d. h. Bogt auf's Haus gesetzt sehen, wie dies mehreren Städten schon geschehen. Sich der kaiserlichen Ungnade zu erwehren — erschien als ein tollkühner Gedanke. Bei der "nnmenschlichen Untrene" der Fürsten mare die alleinige Hulfe des oberschwähischen Bundes doch gar zu geringfügig gewesen; rings um Ulm habe man Desterreich in Württemberg, Ehingen, Weißenhorn, Rirchberg vor den Thoren; ein Bund mit der Schweiz müßte das mit der Eidgenoffenschaft ohnehin in beständigem Hader liegende habsburg noch mehr reizen — und an Revolution gegen den rechtmäßigen Raiser werde man doch nicht denken wollen?

Diese vom kleinen Rathe geltend gemachten Standpunkte liehen, was auch zum Beschluß erhoben wurde, nur Einen Auswege "dem Spener'schen Abschied gemäß zu leken." Der Beschluß sollte dem Kaiser und den Städten
des Biberacher Tages mitgetheilt werden: Bürgermeister und
Geheime erhielten den Auftrag, durch eine vertraute Mittelsperson "unverwerkt eines Raths" dem Kaiser zu berichten,
daß ein E. Rath dem Speper'schen Abschied bishet nicht
entgegengehandelt und das noch zuweilen nicht vorhabe; datauf hin sollte versucht werden, kaiserlicher Majestät Ungnade,
wie man möge, abzuschaffen.

Bis Innspruck murde U. Reithart und Dan. Schleicher dem Raiser entgegengeschickt um ihn zur Ankunft in Deutschland zu begluchwünschen und für die Stadt die Ehre eines kaiserlichen Besuches auszubitten — "das Weitere ließe nd dann einleiten." An Befferer, der schon in Angeburg war, berichteten sie über den Empfang. Rachdem der Bischof von Konstanz-Hildesheim, des Kaisers Bizekanzler, sie vor der Andienz empfangen und sogleich mit väterlichen Reden begonnen, auch sich beschwert batte, daß in Ulm Leute seien, die übel von ihm reden, während er doch der beste Freund der Stadt fei, — wurden sie zur Andienz beim Kaiser eingeführt. Diefer reichte ihnen "mit gnadigen, züchtigen Geberden" die Hand und ließ ihnen durch den Bischof ausdrücken: "er wiffe schon, mas sie wollen. Da er aber wegen der Protestation noch keine Stadt angehört, so wolle er auch sie nicht hören. Von der Stadt Ulm aber, die fich fonst stets als frommen, geborsamen, und treuen Unterthanen vor Kaiser und Reich gezeigt und der er deßwegen auch vor andes ren gnädig gemesen, batte er sich dieser übeln Sandlung nicht versehen: auf faigerlichen Befehl mögen die Westadt von der Protestation absteben und alles, was E. M. gebieten, würde, thun solle. Er hosse, daß dies alles unverzögert und noch vor seiner Ankunft in Augsburg schehe; gewiß wolle er als römischer Kaiser niemand nichts unrechtes beißen, und dann wolle er der Stadt wieder ein gnädiger Herr und Kaiser sein."

Bas thun? — Man befragte Befferer. Dieser aber hatte nur üble Gerüchte über das Benehmen der ulmischen Wesandten mitzutheilen: man sage- sie haben den Abschied angenommen, weil man ihnen gesagt, daß auch Rürnberg sich dazu entschlossen habe; man habe sie angefahren und da seien sie abgebleicht: schlimmer rede man jest von Ulm als pon den Türken. Erft in einem zweiten Schreiben gibt er über die Stimmung der übrigen Protestirenden genaue Auskunft: diese, mit Ausuahme Nördlingen's, seien alle fest entschlossen, bei der Protestation zu beharren, der Rürnberger Gesandte, Arek, habe versichert: seine Herren wollten eber Hant und Haar laffen, und er selbst murde im audern Falle Rürnberg nicht mehr betreten. Daher rieth Befferer: dem Anfinnen des Raisers nicht nachzugeben. Die dem Raiser zu gebende Antwort sollte hinausgezogen werden, und gut werde es sein, vorher noch dem Bischof zu schreiben, und ihm genug "Schmalz" daran zu thun, damit er die Sache auch genau vortrage. Beiserer's Borichlag, daß Ulm beint Protest beharren solle, wurde vom Rath am 10. Juni jum Beschluß erhoben. Die Antwort an den Kaiser enthielt die Bitte: zu glauben, daß der Protest ja nicht Raif. Majestät, noch soust jemand, gegolten. Weil derselbe blos zur Verhütung unversehenen Unraths und nicht wider deu Kaiser geschehen; weil man allzeit vorgehabt und noch vorhabe, gehorsam zu sein und bis zu christlicher Erörterung der Spaltung nichts wider den Abschied zu thnn, so möge der Kaiser mit dem Begehren (des Rückritts von der Protestation) stille Weben dis zu Ende des beginnenden Reichstages. Dagegen wolle die Stadt Leib, Ehre und Gut an den Kaiser rücken, und sich den Beschlüssen des Reichstages gemäß dem Kaiser wohlgefällig erzeigen. Erasmus Rauch ich nabel wurde mit der Antwort an den Bischof von Konstanz gesendet und dieser noch besonders um seine Berwendung beim Kaiser gesbeten; es wurde ihm dafür eine ziemliche Berekrung in Aussicht gestellt. Da eine weitere Aeußerung saiserlichen Unwillens nicht ersolgte, so reiste Rauchschnabel Ende Junis mit dem Danke der Stadt für den Bischof, einem mit 300 Goldgulden gefüllten silbernen Pokale, nach Angsburg.

Die Eröffnung des Reichstages erfolgte am 20. Juni. Die Justruktion der Ulmer Gefandten (Besserer und Schleischer) gieng dahin, Ulm wolle sich in Glaubenssachen nach dem richten, was auf einem Ronzil oder einer Rationalversammlung mit Grund göttlicher Schrist entschieden werde. Das kaiserliche Ausschreiben hatte einen Passus enthalten, der die Jusage enthielt, daß der Laiser eines jeglichen Gutbedünken, Opinion und Meinung hören und erwägen wolle, so daß mit Entsernung dessen, was zu beiden Seiten nicht recht gehandelt sei, die einige und wahre Religion angenommen werde. Das ermuthigte, und Zwingli sorderte Sam aus, daß er sich

bereit erklare, meben ben Sauptern Luther, Bwingli u. R. perfönlich vor dem Kaiser über Glauben und Lehre Rechenschaft zu geben. Aber bald zeigte fich, daß jene Zusage eben eine Phrase war. Schon am 9. Juli schrieb Besserer beimen der Kaiser und die Rathe seines Glaubens haben beschloffen, daß alles beim Abschied von Speper bleiben muffe, er werde blos sagen: "also wollen wir es han, und also werdet ihr es balten." Auch des Papstes Botschaft; fügt er bei, versandte in diesem Sinue mit ihnen. Der Papit aber sei den Deutschen so feind, daß er gerne wollte, Deutschland wäre ein lauterer See, vom Konzil wolle er gar nichts wissen, überhaupt sei er der ungetreueste Bub auf dem Erd. weich, dessen ganze Praktif darauf stehe Deutschland zu verderben und dem Kaiser die Einnahme Rom's (1527) heim-Doch nicht über die Gegner nur: gleich bittere Klagen mußte Besserer über die Evangelischen selbst führen. Aber freilich, zu der Spaltung unter den Städten, die sich gegen einauder hielten "als ob sie einander faum kennten", trug Illm's Haltung selbst bei, wie wir bald sehen werden. Riemand, klagt er, wisse, hinter wem er fige: seither habe es doch in Religionssachen nur zwei Parteien gegeben, nun seien ihrer drei, und ihm "gefallen die Lutherischen noch schlechter als die Römischen." Vorberathungen über die gemeinsame Haltung, die sehr nothwendig gewesen wären, wurden, nachdem Ulm, Augsburg und Rürnberg sie vorgeschlas gen, von den übrigen Städten abgelebnt: die Gesandten ließen nicht einmal errathen, ob sie ein Konzil oder eine Nationalversammlung wünschten; sie entschuldigten sich, "hierüber keinen Befehl zu haben: komme es an die Religion; so werden ihnen ihre Herren schon der Sache Kundigt. schicken." Go viel "bife Praktiken" maren, nach Befferer's

Bericht, noch auf keinem Reichstage gewesen; einen fröhlichen Muth rühmt er nur bei Landgraf Philipp.

😹 Bie bekannt, so enthielt die kaiserliche Proposition bei Et Eröffnung wiederholt die Aufforderung, daß alle Stande in der Religionssache ibre Meinung außern sollten. traten zunächst die Fürsten, Rürnberg und Reutlingen zusammen, um über ihr Bekenntniß ichon von Melanchthon nach den Schwabacher Artifeln vorbereitet) in's Reine 32 kommen. Diese Sonderung veranlaßte Besserer zu einem Berichte nach Ulm, in dem er fagt : jeder febe eben nur auf feinen Bortheil, so merde wohl auch Ulm an den seinigen denken durfen. Als die Rurnberger Gesandten hintennach Befferer von ihrer Zusammenkunft beim Aurfürsten in Renntniß setzten und ihn baten, es nicht zu verargen - sie möchten, da sie ja sonst in allem einig seien, auch in diesem Handel nicht in Zwiespalt kommen: da verhehlte er ihnen seinen Unmuth nicht und fragte, ob sie wohl überhaupt ihn noch benachrichtigt hatten, wenn ihnen nicht der Bedauke aufgetaucht wäre, daß er am Ende gar schon von allem unterrichtet sei? Und freimüthig fügte er bei: es könne bei einer solchen Haltung wohl so kommen, daß die am tiefsten steden bleiben, die sich am besten hinauszuschieben gedenken. – es sollte von allen Ständen eine Erklärung eingereicht Ulm hatte sich nun mit Strafburg und Konstanz, ebenso mit den oberländischen Städten zu gemeinsamer Erklärung einigen können: doch wollte man mit Strafburg nicht gemeinschaftlich operiren, weil es durch die Abschaffung der Messe beim Kaiser übel angeschrieben mar. Die Oberländer aber hielten diesmal gerade mehr zu dem entschiedeueren Straßburg, als zu dem hin und her lavirenden Ulm. So erhielten die Ulmer Gefandten vom Rath die Bestättigung

eines von Besserer vorgelegten Entwutse, an dem der Rath nur "einige zierliche" Verbesserungen vorgenommen batte. Die ulmische Erklärung enthielt den Antrag auf Berufung eines Generalkonziliums.\*) Richt sofort wurde sie eingereicht; da alle Tage etwas Anderes vorsalle, meinten die Gesandten, so sei es besser zuzuwarten und die Leute vorsechten zu lassen, d. d. der Partei der Augsburgischen Konsession den Vortritt einzuräumen, die am 24. Juni sich erklären wollte. Am Tage der Uebergabe (25.) wurden auch die Städte zu hose gerusen. Die Protestirenden mußten, nachdem die Nichtprotestirenden (Augsburg darunter) vom Marschall auf die eine Seite gestellt worden waren, auf die andere steben und wurden von Pfalzgraf Friedrich nicht eben freundlich angelassen: "er mochte uns auch nicht recht nennen."

<sup>\*)</sup> Der Schlug lautet: "fo aber, allergnädigfter herr und Raifer, über allen getreuen und angewendeten Gleiß, jo diejes 3wiefpalts balber auf allen hievor gehaltenen Reichstagen zum begierlichsten Bedacht und vorgewendet worden ift, kein ander füglich Mittel oder Weg ermeffen oder gefunden werden mag, denn diefen Zwiespalt unseres b. driftlichen Glaubens durch ein gemein Generalkonzilium beizulegen und zu bewenden: so ift und gelangt hierauf und dem allem nach 'an Em. Raif. Großmächtigfeit anstatt eines E. Raths unfre unterthänige Bitte, Ersuchen und Begehren, Em. Kais. mildes Gemuth - wolle das alles zu Gerzen und Gemuth führen, ein geniein General= programmen und alle Gelehrten bazu berufen; auf demfelben follen fich die unfern ihres Gemuthe auch hören und vernehmen laffen. Was alsbann barin beichloffen und angenommen wird, dem will und wird auch ein E. Rath als Em. Maj. und des h. Reichs driftlich geborfames Mitglied fich gemäß balten und ihm nachleben. Befferer, Altbürgermeifter, und Dan. Schlet-. .. cher, Gefantte ber Stadt Ilim." - .

langten die Gesandten Bedentzeit und wählten einen Ausschuß zur Vorbereitung einer gemeinsamen schriftlichen Erstäung, in der sie versicherten: ihr Gewiffen habe sie nebkt anderen Ständen zur Protestation genöthigt; auf Grund der Schrift wollen sie sich gerne weisen lassen, seien auch — wie sie in Speper bei der Türkenhülse wohl gezeigt — sonst in allem zum Gehorsam bereit und bitten düher die kaiserliche Ungnade, durch Verunglimpfung ihrer Nißgünstigen entstäuden, von ihnen zu nehmen. Nun gab auch die Ulmer Gesandtschaft ihre zahmere, spezielle Erklärung ab (vor Aussaud Juli.)

Als nachher am 9. Juli fammtliche protestis rende Stände auf dem Rathhaus aufgefordert murden, Die Stud anzuzeigen, in denen fie gewissenshab ber beschwert seien, und ihre Vollmacht, besonders in der Religionsfrage, nachzuweisen, da fiel es endlich auch den Fürsten wieder ein, daß man eigentlich auch die Städte ju gemeinsamem Verhandeln einladen sollte. Da sie aber die Anerkennung der übergebenen Konfession zur Bedingung machten, so konnte ulmischerseits davon keine Rede sein. So vereinigten fich sämmtliche protestirende Stadte zur gemein-Jamen Erklärung an die "Deputation" anstatt an den Raijer, und Ulm trat. dem Aftenstücke bei, welches, um es kurz zu sagen, den Gesammtinhalt des Speper'schen Abschieds als Grund ihrer Beschwerde benannte. Aber, gestätt darauf, daß jeder einzelne Stand sich erklären follte, reichte Ulm noch eine spezielle Erklärung ein, die ein gang getrener Ausdruck seiner achselträgerischen Politik mar. Bon Gemissensgründen, wie die gemeinschaftliche Rechtsertigung, weiß dieses Aftenstück nichts; die Theilnahme Ulm's an der Protestation wird bier vielmehr auf den "Unrath" geschwben, der möglicher Weise aus der Annahme des Abschieds für Ulm batte entsteben tonnen, für diese Stadt, die ja unter den verbotenen "Reuerungen" nur die Predigt eingeführt hat, und zwar aus Besorgniß daß, wenn die Obrigseit es nicht thne, sie von den Unterthauen dazu gedrängt würde. Rachdem man sich auf den Fortbestand der Messe in Ulm berusen, sührte man als letzen Beschwerungsgrund nur das noch an, daß teiner dem andern die Seinen solle des Glaubens halber schätzen, schirmen und enthalten dürsen, — denn wenn dieser Artisel nach einer Richtung bin ausgelegt würde, so wäre die Stadt gehalten, ihren Predigern, wenn diese vor die geistliche Obrigseit gesordert würden, allen Schutz zu versagen. Außer dieser Beschwerde ist aber eine eigene Ulmer Konsession, wie z. B. von Straßburg und den Sceftädten

Konfession, wie 3. B. von Straßburg und den : Seestädten geschehen mar, von Ulm nicht eingereicht worden, vielmehr vermieden die Gesandten aufs ängstlichste irgend einen wejentlichen Punkt der Protestation zu berühren. Eben diese Mengstlichkeit war auch der Grund, daß ein Bundnig Ulm's mit den genannten Städten nicht zu Stande fam — und daß Ulm durch diese Saltung wiederholt sehr in Diffredit tam. "Die von Illm, schreibt der Memminger Stadtschreis ber Maurer an Zwingli, find gar kein Rug: fie haben fich für sich selbst allein verantwortet, keiner Stadt nichts davon gejagt und fürchten den todten Menschen mehr, denn den lebendigen, farken, wahren Gott: der erbarm' fich ihrer und belf' ihnen!" Und nicht nur das Bertrauen war weg; es drobte eine Stimmung Plat zu greifen, welche Beitritt oder Ractritt Ulm's gleich gering auschlug; es beißt in jenem Brief weiter: "das kummert uns gar nichts, und find ohngezweifelt, der Berr, auf den wir gebaut und geseben, ber werde uns erhalten, und obschon die ganze Welt, geschweige

denn die von Ulm, von Gott abweichen, wird Memmingen doch Bethlehem bleiben." In Ulm selbst hatte Sam Beraulaffung genug, jogar auf der Kanzel die gänzliche Unzuverläßigkeit des Rathes mit bittersten Worten zu geißelu. Am Stephanstag 1530 z. B. sagt er: "es geht unsern Oberen wie den Müllerknechten. Bie feindlich es in der Rühle rumpelt, so irret es sie nichts; wenn aber unser einer in der Müble sollte schlafen, so könnte er keine Rube haben. Unsere Oberen sind des Rumpelus gewohnt und schlasen nichts desto minder, man sag, man schrei, man ermahne und stelle vor, wie Christus und sein Wort so gar keinen Plat habe! es schon dahin käme, daß man wollte von Christi wegen handeln, so mär es allweg das lette, müßte allweg hinten hernach geben. Christus bat einen großen Kampf überkommen, er will gar nicht mebr in die Rathsstube und zeigt an, wie es bei den Seiden zugegangen, die die Religion zur ersten Sache machten; ganz anders unsere Oberen, die doch gute Christen sein wollen." Ein andermal heißt es: Bie wollet denn ihr Oberen bestehen am jüngsten Tag? Die Beiden werden euch verdammen zur Hölle mit denen von Es war hohe Zeit, daß man sich aufraffte. Rapernaum." Zwischen Katholiken und Lutheranern traten Vermittlungsversuche auf; und wie man die Zwingli'sche Partei von der Lutherischen mehr und mehr zu trennen suchte, so wurde auch an einer Spaltung zwischen den einzelnen Ständen gearbeitet, indem bald Sachsen, bald Hossen gefödert murde: auch Ulm durfte fich nicht beleidigt fühlen, wenn der Bizekanzler ihm mit den freundlichsten Worten und Ermahnungen nabe tam. — Sam fürchtete bereits, der Rath möchte noch ganz auf die kaiserliche Seite übertreten und die Stadt "dem Evangelium verloren gehen." Der Kaifer gieng am 7. Sep-

tember jo weit, daß er seine Ungnade erflärte und Berbachtung der katholischen Religion bis zum Zusammentritt eines Konzils verlaugte: am 11. erklärte er den Katholischen, er jei entschlossen, den Irrthum mit Gewalt zu strafen und ausgurotten; andere Nationen baben ihm ihre Gulfe ichon angeboten, sie mögen anzeigen, ob fic ibm auch behülflich sein wollten? Diese Nachrichten bestimmten den Rath "ganz unvermerkt" sich mit allem Bedarf für eine Belagerung zu verjehen. Da das Gerücht auftauchte, der Kaiser gedeute nach dem Schluffe des Reichstags zur Huldigung nach Um zu kommen, so war diese Rachricht so unaugenehm, daß man in Augsburg ansstreuen ließ: "es zupfe in Ulm ein wenig an der Pestilenz." Am 24.. September wurde auch den Städten der Reichstagsabschied verlesen, nachdem die evangelischen Aursten sich schon ganz entschieden dagegen erklärt batten. Die eutschiedenen Anhänger der augsburgischen Konfession, Nürnberg und Reutlingen, und die zwinglischen Bierftädte mußten dabei abtreten, Ulm nicht. Seine Haltung hatte es der Gegenpartei ermöglicht, die Stadt immer unter die Beborfamen zu stellen. Erft der Berdruß über dieje Praxis scheint einen Anstoß gegeben zu haben, daß die Gesandten endlich mit offenem Bister auftraten. Sie dachten an eine gemeinschaftliche Erklärung der Städte, worin die Ablehnung des Abschieds mit der Gemissenspflicht begründet und um ein Konzil gebeten mürde; es scheint, als fühlten sie auch das Bedürfniß, sich bei den Städten besseres Vertrauen zu erwerben; wenigstens fügten fie bei: wenn man fie schon jest immer unter die Geborsamen stelle, so besorgen fie doch, wenn es zum Werke gehe, werden fie zu den Ungehorsamen Roch ehe von Ulm die betr. Weisungen wegen der gebören. Erklärung eingetroffen maren, batten mit Ausnahme ber

 $t_{t'}$  .

vier, die der Augsburger Konfession angehörten, schon fammtliche Städte dem Ständcausschuß eine Antwort übergeben, in der fie die Zuversicht aussprachen, daß der Kaiser wie bisber alles zur Erhaltung des Friedens thun und mit dem Papst das versprochene Konzil ausschreiben werde, unterdeffen werden fie fich in allem gehorfam erzeigen, mas nach den Reichsordnungen Friedens und Rechtens sei. Die Antwort war, daß Pfalzgraf Friedrich ihnen einfach die Frage zur Beantwortung vorlegte: ob fie bei Raiferl. Majestät bleiben, mit ihr den Frieden im h. röm. Reich und den wahren driftlichen Glauben erhalten wollen oder nicht? — Obgleich die Bitte um Bedenkzeit nur für denselben Tag gewährt wurde, so wiederholte doch Ulm mit Hall und Frankfurt das Wesuch um Bedenffrist: die kaiserlich gesinnten batten naturlich gleich erklärt, daß fie keines Termins bedürften, sondern bei Raiser und Meich bleiben und um Belassung beim Abichied von 1529 baten. Run erft, nach jener inhaltsschweren Frage, erflärte (1. Oftober) der Rath: im Namen des alls mächtigen (Sottes wolle man in den Speper'schen Abschied nicht willigen, menn es auch die andern Städte alle thun follten, und auf die Schickung der göttlichen Gnade warten. Man wurde durch das Vorgehen des Kaisers mit Gewalt weiter gedrängt. Mitte Oktobers wurde den Städten der Reichstagsabschied und im Anhange desselben ein Religionsabschied verlesen, welch letteren dieselben nicht nur nicht gemildert, sondern noch verschärft fanden — man hatte die Städte wegen der Religionsfrage auch gar nicht mehr be-Die "kaiserlichen" (katholisch gesinnten) Städte hatten fragt: fich inzwischen noch verstärkt und wurden schon unwillig, als Ulm, Frankfurt, Augsburg und Hall nur eine Abschrift des Abschieds verlangten — freilich wurde ihnen dies Gesuch

1

auch kurz und barsch abgeschlagen. Am 15. sollten sie sich erklären; da bebarrten sie darauf, auch nicht antworten zu können. Am 16. traf von Ulm die Nachricht ein, daß man den Abschied nicht annehme: die Gesandten sollten bezüglich der Geborsamstreue der Stadt auf all' ihre Leistungen mit Gut und Blut hinweisen, solche auch für die Zufunft gelosben, und vom Kaiser erbitten, daß Ulm und alle andere ehrbaren, dem Evangelio anbängigen Städte bis zum Konzil bei ihrem Bekenntniß belassen, oder wenigstens auch in den Genuß des den Fürsten angebotenen Berzugs bis 15. April eingesett werden.

Man sah in Ulm begreiflicherweise voraus, daß diese Bitten erfolglos bleiben werden. Daber und im hinblick auf die unzweifelhaft drobenden Gefahren der lette Schritt den man endlich that, einerseits um sich entschuldigen zu können, andererseits um, "wenn es zu Werke gienge," einen Ruchalt Man brachte endlich die Angelegenheit vor die Gemeinde, nachdem man bisher alles Andringen derfelben immer wieder zurückgewiesen batte. Der Schwörbrief, so wurden die Gesandten instruirt, verlange, daß alles, was Leben, Gut und Blut der Gemeinde anbelange, nicht ohne die Befragung derselben entschieden werde, und man wolle uun demgemäß verfahren. Am 2. November beschloß der Rath, abstimmen zu lassen, so, daß der mehrere Theil der Gemeinde den Ausschlag geben sollte, "da jedem Armen an dieser hochwichtigen Sache gleich sowohl, als dem Berntöglichften, Seel, Leib, Ehr und Gut gelegen fei." Am 3. Roventber wurde die Gemeinde versammelt. Bürgermeister Matth. Rraft hatte den Auftrag erhalten, den Bargern die moglicksten Folgen der Ablehnung vorzustellen: "aus der kais. Acht und Aberacht könne Sterben, Berderben, Blutvergießen, Ber-

Ξ,

körung derStadt, Schmach, Spott, Schande, Unehre, Wegführung von Weib und Kind, endlich Beraubung des Gebiets erfolgen.

Wer aber den Abschied annehmen wolle, dem könne, wenn er wider sein Gewissen darein willige, Gottes Gnade verswirft und sein Zorn und ewige Verdammniß erwirft werden. So möge denn jeder Biedermann alle diese Gründe vernünfstiglich zu Herzen und Gemüth führen und dann-nach Erwäsgung von dem allem erwählen, ob er den Abschied annehmen oder verweigern, bei der Wahrheit bleiben und Leib, Ehre, Gut und was ihm Gott der Herr mit Inaden verliehen, das alles in die Schanz und Wagspiel stellen und schlagen wolle; was jeder beschließe, solle zu künstigem Gesdächniß ausgeschrieben werden."

Der Rath hatte richtig gerechnet. Die Bürgerschaft entschied mit 1576 Stimmen gegen 244 für die Ablehung des Abschieds. Und man hätte das früher voraussehen, man bätte durch die Berufung an den Gesammtwillen früher schon die Biderwärtigkeiten der Situation, den größeren oder geringeren Berluft an Vertrauen und Geltung vermeiden können: es waren inzwischen von Seite der Bürgerschaft ebenso dringende Malnungen, mie die Sam'schen, an den Rath gelangt, ma= ren aber auch immer abgewiesen worden. Dem Rathe gebührt daher, wenn von feuriger und energischer Hingabe Ulm's an die Sache der Reformation und von einem bestimmenden Einfluß Ulm's auf den Gang der Reformation die Rede ist, bis zum 3. November 1530 der geringste Antheil am Ruhme. Wie hoch von Sam dieser Beschluß der Bürperschaft angeschlagen wurde, geht aus einer Stelle seiner Predigt am St. Johannistage hervor; er stellt darin eine Bergleichung an zwischen den alten Märthrern und seiner Gegenwart - "wie halten wir uns? Wir hatten dem Rai-

jer eine Antwort gegeben auf dem Reichstag, Die ist vermischt gewesen mit viel pabstlichen Borten, bennoch bat man es nicht annehmen wollen. — Darnach erft bat man es an Die Zünfte gebracht, Die haben frei bekennt, fie wollen beim Worte Gottes bleiben." Jest, nachdem man durch die Abstimmung der Bürgerschaft einen Rückhalt gewonnen, fam man dazu, eine runde und bundige Instruktion an die Gefandten nach Augeburg zu schicken; nun wurden fie angewiejen, obne Berzug mit den Ständen zu bandeln, ihnen den Berlauf der Sache nach einem beigefügten Missib barzustellen und dieje Urfunde zulett selbst zu übergeben. Bei ben Ständen sprach man in diesem Missib die Hoffnung aus, daß sie die lange Berzögerung einer endlichen Antwort zurecht zu legen wissen werden, da diese Handlungen so bochwichtig gewesen, "daß uns um Weiterung zu verhüten nicht wohl geziemend oder fügsam sein wollte, hinter und ohne sonderes Vorwissen und Willen unfrer gemeinen Manns in denselben zu schließen und fürzunehmen." — "So haben wir demnach im Namen Gottes und zu Berhütung angeregter versehlicher Ungnad die Handlung an unsern gemeinen Mann gelangen laffen; der hat sich nun am End mit uns und wir mit ihm zu der Meinung entschlossen: daß wir unsern Boreltern gleich Raiserl. Majestät als unserm rechten nach Gott einigen und gnädigsten Herrn in allem, was Leib und Gut belangt, wie frommen getreuen Unterthanen gebührt, allen unterthänigen Gehorsam leisten wollen; wir gedenken uns auch in Sachen unsern h. driftlichen Glauben betreffend vermoge gottlichen Worts, soviel uns menschlich und möglich, der Gebühr und unverweislich zu halten: wir können und wiffen aber den Abschied gemeinen Ständen im Glauben eröffnet Gewissenshalb — darin uns aber Rais. Daj.

aus angeborner Kaiserl. Milde, Güte und Tugenden ohne Zweisel ruhig und frei zu bleiben allergnädigst bedenken wird — nicht anzunehmen oder zu bewilligen."

Der unguädige Ton des Abichiels vom 13. Oftober ließ endlich ein Ende der ängstlichen Engherzigkeit, welche feit dem Tage von Rotach Lutherische und Zwinglische zum Schaden des gangen Meformwerkes getrennt, möglich werden. Bunachst waren es die Städte, die wieder zusammentraten: diesen mußte natürlich in ihrer Isolirung das Gefühl ihrer hoffnungslosen Schwäche nahe genug treten. Nachdem der Abschied verlesen mar, traten gunadift die Befandten Ulm's, Strafburg's, Nürnberg's und Memmingen's zusaumen und redeten davon, daß man, da fie von beiden Seiten fo bart angegriffen werden, einander möglichst Beistaud thun follte: Rürnberg, Ulm, Straßburg besonders, maren in der Lage zu erklären, daß ihre Oberen einem "Berftandniß" geneigt maren. Die Rathe des Kurfürsten und Landgrafen giengen jogar noch weiter, indem fie zufagten, sie wollten fich bei ihren Berren verwenden, wenn die Städte Reiter nothig hatten. Der Graf von Mannsfeld erbot sich, eine Annäherung an Sachsen, Seffen und Läneburg zu fördern — und daß zwiichen Melanchthon und Bucer in Augsburg eine Vermittlung in der Rachtmahlsfrage zu Stande gekommen mar, ließ die Aussöhnung noch leichter scheinen. Schon hatte Rurnberg sich bei den Gelehrten Raths erholt, ob man den Raiser bekriegen dürfe, und die beruhigende Antwort erhalten:

Babrend man nun sich entschloß, Sachsen mit den Seinigen und Um, sowie Straßburg, mit ihrem Anhange verhandeln zu lassen, auch Um schon ein Schutz- und Trutbündniß mit Augsburg, Biberach, Hall und Isny anbahnte, erschien die Einladung des Kurfürsten von Sachsen zu einem Protestantentage nach Schmalkalden auf Montag nach Katharina. Da der Tag aber alsbald wieder auf den 22. Dezember verschoben wurde, so entstand bei Um neues Mißtrauen, das sedoch durch die Nothwendigkeit überwunden wurde, das Vershältniß zum Kaiser klar werden zu lassen.

Die ulmischen Gefandten (Besserer und Schleicher) was ren instruirt, auf ein fartes allgemeines Bundniß der Evangelischen zu dringen, das in zwei Kreise zerfiele: ben fachsisch en, der sich bis Nürnberg und Hall erstreckte, und den oberländischen, mit den oberen Städten, Beilbronn und Reutlingen und mit Einschluß der Eidgenoffen. Anfangs nahmen die Berhandlungen einen guten Berlauf, man schien so vernünftig genug geworden zu sein, um nicht noch einmal wegen der theologischen Sonderzänkereien dem gemeinsamen Feinde gegenüber sich zu schwächen: sogar ein förmlicher Trugbund fam in Rede, und der eidgenössische Gesandte Sturm erklärte Namens der Städte ihre Bereitwilligkeit zum Abschluß eines folchen Bundes. Aber die gehoffte Ginmütbigfeit blieb doch aus. Am 28. März 1581 wurde ein zweiter Tag in Schmalkalden gehalten, "zu Vollstreckung des driftlichen Verständnisses." Auf diesem Tage murbe wohl durch Bucer's Vermittlung das Bekenntniß der 4 Städte als übereinstimmend mit der augsburgischen Konfession anerkannt, auch auf 6 Jahre eine Bereinigung zu vechtmäßiger Gegenmehr gegen unbillige Gewalt geschloffen - aber vom Eintritt der Eidgenossen in den Bund wollte man nichts wissen, so dringend auch Konstanz vor einem Bunde gewarnt hatte, in dem die Eidgenossen, Nürnberg mit den Seinen und Brandenburg sehlen sollten. Die Ausschließung der Schweizer verstimmte tief; noch größer aber war die Ueberraschung, als auf einem serneren Tag in Frankfurt (Ansang Juni) die lutherische Orthodoxie wieder mit ihrer ganzen Unduldsamkeit bervorbrach, indem der Kurfürst zwar bei Straßburg und Ulm sich für ihre Bemühungen zu Gunsten des Beitritts der Schweiz bedanken ließ, aber als Bedingung ihrer Aufnahme Einigkeit im Glauben forderte.

Für Ulm war diese Wendung doppelt unangenehm: bier hatte man sich bei der Durchführung der Reformation den Schweizern so sehr genähert, daß nicht nur auf dem kirchlis chen, sondern auch auf dem politischen Gebiete eine Verbindung beider gar nicht unmöglich schien; man dachte, da der schwäbische Bund immer mehr mankte, entschieden an den Eintritt in's Schweizer Burgrecht und an den Austritt aus dem fächflichen Bündniß. Die Nachrichten, die nach der Schweiz gelangten, befriedigten dort in hohem Grade, und Zwingli drang mit aller Macht darauf, daß ein Städtebund obne die Fürsten zu Stande komme: "babe ich dich nicht in Bern daran erinnert, schreibt der glübende Republikaner an Sam, daß Die Fürsten, so sehr sie auch den Schein der Begünstigung des Evangeliums amichmen wollen, doch den Juß zurückziehen werden, sobald fie mexten, wie diefe uns sere Freiheit ihrer Billfür mit ber Zeit in den Weg tritt? Laß uns also jest vor allem dahin freben, daß in biederer Beise eine Freundschaft der Städte zu Stande komme." Leider gelangte Zwingli's Plan nicht zur Realisirung, erhielt vielmehr durch Zwingli's Tod in der

Schlacht bei Rappel ein trauriges Ende. Durch Diesen Tod murben auch die Oberlander, die nun ben ftarken Rud. halt an der Schweiz verloren hatten, der ihnen zuvor ficher gemesen, mit Rothwendigkeit in das Seerlager des ftrenglus therischen Sachsens getrieben. Am 19. Dezbr. murde nun in Frankfurt allerdings eine förmliche Ariegshilfverfassung beichloffen, ju deren Sauptleuten Sachsen und Heffen gewählt wurden, aber ein volles Bertrauen war damit noch lange nicht hergestellt, im Gegentheil: das Distrauen war augenblicklich wieder da, als der Raiser, den dieses Protestantenbundniß denn doch stutig gemacht, durch Mainz und die Pfalz neuerdings mit Sachsen in Unterhandlungen trat, deren Folge war, daß Gachsen seine Berbundeten auf einen Tag nach Schweinfurt berief. Dort waren die Ulmer Gefandten instruirt, dem Rurfürsten sowie auch den Protestiren. den überhaupt auf's eindringlichste vorzustellen, wie eine Trennung wegen des "lutherischen und zwingli'schen Streites nur zu beschwerlichem Unfall, zu Abwendung von Gottes Bort, und zu Verderben an Leib, Ere und Gut" führen würde. Sie follten daher beantragen, daß man doch bis auf ein frei driftlich Konzil Geduld tragen, ganz allgemein auf Frieden bis auf dieses Konzil dringen und keine Zerstreuung verursachen möge, um so mehr, da ja dieses Bündniß schon seinem Namen nach mit diesen (theologischen) Sändeln nichts zu thun habe. 2Bo nicht, so müßten Strafburg und Ulm ihren eigenen Weg gehen. "Aber diese Drohung blieb nicht nur unerfüllt, sondern es gieng auch noch ganz anders. Denn der Raiser ließ als Vernrittlungsvorschlag einbringen: die Protestirenden sollen über die Augsburgische Konfession hinans bis jum Ronzil feine weitere Neuerung vornehmen, den 3wingli'schen und Wiedertäufern nicht anhängen 2c.; dafür

aber sollten sie auch Rube haben vor den gerichtlichen Berfolgungen, womit gleich nach dem Augsburger Reichstage das Reichstammergericht gegen die Protestirenden vorgefahren mar, sowie vor jeder andern Anfechtung." Und dieser Propofition gegenüber mußte der Bund zwischen Ulm und den Schweizerischen vollende brechen. Ulm gab, sowie Straßburg, schließlich seine Zustimmung zur Augsburgischen Konfession und erklärte sich bereit, dieselbe mit zu unterzeichnen und derselben der Lehre balb "mitzugehalten." Da nun anch die Zwinglischen Städte — wenn auch nur formell — die Augsburgische Konfession augenommen hatten, so konnte auch der ganze schmalkaldische Bund die kaiserlichen Propositionen annehmen, und so kam endlich am 23. Juli 1532 der vorlaufige Religionsfriede von Rurnberg zu Stande, der den Protestanten Frieden bis zum Konzil gemährte, wogegen fie jeder weiteren Reuerung bis dorthin sich zu enthalten hatten.

Für Illm freilich kam diese Bedingung zu spät. Jene Abstimmung der Gemeinde vom Rärz 1531 hatte den Rath auch veranlaßt, im Innern mit der Durch führung der Reformation Ernst zu machen. Schon während des Angsburger Reichstags hatte Sam "in Anbetracht der ängstlichen Zeiten" ein Gutachten absassen müssen, wie die Gnade Gotets erbeten werden möchte. Bald darauf hatte Sam an der Spipe der Ulmer Prediger einen Antrag auf Einführung einer christlichen Ordnung gestellt, um den Zorn Gottes, der größer sei als zu der Väter Zeiten, abzuwenden: da sollten

die frühern Gesetze gegen Gotteslästerer, Ebebrecher, Hurer und Spieler erneuert, die Abgötterei abgestellt, dem Bolt ein freier Plat jur Gottesverehrung eingeräumt werden, damit nicht "Gott mit dem Teufel bausbalten muffe und Chrift mit dem Antidrist;" das Wort Gottes sollte reichlicher gepredigt und alle Tage Morgen- und Abendgebet mit Absingen von Pfalmen und Borlejung eines Kapitele aus A. und R. T. abgehalten, öffentliche Taufe und Abendmablofeier eingeführt, die Rinderlebre und der Arankenbesuch eifriger betrieben werden. Bei der Taufe — nur fie und das Nachtmabl find von Christus befohlene Ceremonien — "soll nur Baffer gebraucht werden, obne Chrisam, Del, Salz und Weihe, was nur Menschenfündlein find." Bur Kindstaufe bestehe kein eigentlicher Befehl, doch laffe sie fich aus dem A. E. durch die Beschneidung rechtsertigen. Das Rachtmahl soll "ohne Erbebung des Brodes, nicht in Meggewändern, unter Kreuzmachen, jeltsamen Gebärden, Einweihungen, Gejängen, in fremder Sprache" ausgetheilt werden, sondern nach der Einsetzung Chrifti. Bilder wurden für abgöttisch erklärt, auch die Abschaffung der Feiertage empfohlen. Besserer meinte, Beihnachten wenigsteus möchte gefeiert werden. Die Biedettäufer sollten geduidet werden, wenn sie nichts gegen die bürgerliche Polizei thun, denn Unglaube und Irrthum find Laster des Herzens, damit hat die weltliche Ohrigseit nichts zu schaffen. Rut wer muthwillig in seinem Jrrthum bebarre und ihn beimlich auszubenten suche, foll in's Gefannnig tommen — chenso die, welche lehren, ein Christ könne kein Oberer sein und keinen Eid schwören: weil diese fich nicht bürgerlich halten, sollen sie auch ihrer bürgerlichen Freiheit beraubt und ausgetrieben werden. — Im Frühjahr 1581 murde endlich nach langer Erwägung ein Neun's v

ausschnß für die Rengestaltung des ganzen Kirchenwesens niedergesetzt.

"Mit der Neunerkommission sollten von Straßburg Bucer, Dekolampodius von Basel, von Konstanz Ambros. Maurer sich vereinigen :--- Zwinglianer zwar, doch Männer von versöhnlichem Wesen, mit Sam befreundet und ganz geeignet, auch dem politischen Interesse der Stadt Vorschub zu Die Berufenen traten gegen Ende des Mai ein, und alsbald begannen mit den Geheimen die Berathungen über die Behandlung der Aufgabe. Besserer war im Bade und da er der Einladung des Rathes, balder heimzukommen, nicht Folge leisten konnte, so erhob er wenigstens von Ueberkingen aus seine warnende Stimme gegen die Uebereilungen, wie sie nun von den Prädikanten verlangt wurden. Man schob die Berathung bis auf Befferer's Heimtehr hinaus, doch traf man andererseits Maßregeln, um namentlich auf bem Lande die Bevölkerung auf die bevorstehende Durchführung der Reformation vorzubereiten. Sämmtliche Landbewohner mit Beibern, Kindern und allen die nur Krantbeitse, Alterse, oder Feuersbrunst halber erscheinen konnten, wurden particenweise in die Amtsorte vorgeladen und dort zum fleißigen Besuche der Predigten, die über die Kirchenverbesserung demnachst gehalten würden, sowie zur sofortigen Entscheidung aufgefordert; Gottes ewige Belohnung und zeitliches Glück ausdrücklich in Aussicht gestellt. Die Prädikanten hielten nun von Ende Mai an bis über die ersten Tage des Juni ihre reformatorischen Vorträge in Ulm, Leipheim, Langenau, Geislingen. Wenn man bedenft, daß im Landvolke ein Zweifel an der Auktorität; der Kirche und ihrer Lehren bis jest eigentlich kaum erwacht war, so muß zugegeben werden, daß da Mancher sich reformiren ließ ohne

einen rechten Einblick in die Frage selbst zu erhalten, jedoch leitete der Rath sein Recht zur selbständigen Resormation darans ab, daß das vom Kaiser versprochene Konzil eben immer noch nicht zusammenberusen worden sei. Als endlich Besserer zurücklam, vereinbarten die Renner 18 Artikel, die das Ulmer Glanbensbelenntnis ausmachen und die wir ihrem wesentlichen Inhalte nach hier geben.

Artitel 1. Alle Menschen find Rinder des Borns von Ratur, mogen auch nichts Göttliches verfteben, noch weniger wollen. 2. Beffen fich aber Gott erbarmt (der fich erbarmt ober verhärtet) den macht er zu einem neuen Menschen. 3. Alles Seil erlangen wir allein durch Jesus Christus im rechten Glauben: es ift ein erschrecklicher Irrthum. unfern Werten irgend etwas Berdienfts im Leben, ober nach dem Tod im erdichteten Fegfeuer Genugthuung für die Gunde im Leben juzugeben, auch einigen Belligen als Mittler anzurufen. 4. Alle wahre Glaubige werden durch Christi Geist wie Glieder verleibt; dies ist die Rirche, und alle ihre Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Obern find nicht mehr denn ihre Diener. Darum ift es eine widerchriftliche Lehre, daß der Papft ber Atroe Haupt und daß nur das die driftliche Kirche sei, die ihn bore. 5. In die Atrche wird man durch die Taufe aufgenommen, die, als Bad der Biedergeburt und als Saftament göttlichen Bundes auch den Rindern der Glaubigen verliehen werden foll. 6. Das Abendmahl foll man halten zu Christi Gedächtniß und daß man seinen Tod verkündige, und daß die Seele zum ewigen Leben durch seinen Leib und Blut gestärkt und gesordert werde. Der herr hat diesen seinen Lelb Einmal am Rreug für alle Erwählte geopfert; befihalb ift es ein verdammter graufamer Irrthum, daß die Pfaffen in der Deffe Christum zum beil der Lebenden und Lodten opfern, das Brod zu seinem Leib und den Bein zu seinem Blute mandeln oder ben Leib räumlich in folche fegen. 7. Für die Gemeinde follen alle Dinge gur Befferung, und daher in ber Sprace, Die sie verfteht, gehandelt werden. 8. Bas die h. Bater der Beit, Stätte, Maß, Personen oder andershalb gesett haben, das in Lehren, Beten oder Brauch ber Sakramente geften foll, muß ber Schrift gemäß sein, aus dem Gebote ber Liebe, fließen und gewiffe Befferung bringen; daber ift es ein fowerer Irrihum, an Menschen-

. .

ordnungen, (Faften, Pfaffen, Rirchen, Altare), die Gewiffen gu bin-9. Bilder und Gögen find nicht zu bulden. 10. Fasten und Beten find Berte des selbstwilligen Geistes. 11. Alle Speisen, die Gott geschaffen, find gut, so man's mit Dankbarkeit genießt. Die Che ift auch nüplich allen, die Gott nicht zu einem andern Befen berufen hat, und foll weder verboten noch verlobt werden. 12. Dieweil das jepige Rlofterleben in Berlobung und Meidung steht der guten Gaben Gottes und zu vielem verbindet, mas ftrads wider Gott ift, follen jolde Gelübde, nachdem wider Gott tein Gelübde gelten mag, nachgelaffen und verachtet werden. 13. Beil Gott im Geift angebetet werden foll und seine Gnade nur bei Christo zu suchen ift, find alle Ballfahrten Christo ober Beiligen zu Ehren abzustellen und alle Gelübde dazu ats untüchtig fahren zu laffen. 14. Gottgefällige Berte find nur', folche, die dem Rächsten zum Frommen bienen; es werden also die, welche man an holz und Steine wendet, von Gott nimmermehr gezählt. Dbrigkeit ift von Gott verordnet, darum jede Obrigkeit vor allem versehen soll, daß die rechte dristliche Lehre treulich getrieben und das Gegentheil abgestellt werde. Darum ift es ein verderblicher Irrthum, folde Obrigfeit weltlich zu ichelten, derfelben etliche Berfonen (Monde, Bfaffen) zu entziehen, und fie vom Geschäft driftlicher Lehre und Thuns abhalten zu wollen, oder, jo fie des rechten Oberherrn (Gottes) Befehl flar vor fich hat, fie weisen auf widerwärtigen Befehl derer, so Oberherren aber nicht eigene herren, sondern nur Gottes Amtlente find, als dürfte die Obrigkeit ohne ihre Einwilligung dem göttlichen Befehl nicht nachkommen. 16. Solche driftliche Obrigkeiten follen ben bofen Berten zu fürchten sein; ein Irrthum ift also, fie dürfen ihr Schwert nicht gegen Uebelthäter führen. 17. Da schon die Propheten weissagten, daß erft die Chriften recht beim Ramen Gottes schwören sollen, und Gott selbft im Geset den Eid verordnet hat, so ift es ein Jrrthum gu lehren, daß Christus, da er das üppige Schwören abstellen wollte, auch die ordentlichen nüglichen Eide habe verbieten wollen. 18. Am Cheftand foll niemand weiter ber Grabe, Sippfcaft ac. wegen verhindert werben, außer soweit die Schrift und die kaiserlichen Rechte in ihrer Uebereinftimmung damit es ausdruden, ebenfo an der Chefcheibung. -

Rachdem die Artikel sestgesetzt waren, wurden am 5., 6. und 7ten Juni nach einander die Stadtpriester, die Or-

Erwarten ziemliche Geneigtbeit die Artikel anzunehmen; Pfarrer und Raplan von Reutti, ber Belfer von Geislingen, der Belfer von Langenau, die Pfarrer von Bringen, Altbeim, Jungingen und Altenstadt sprachen fich in einem den Artifeln günstigen Sinne aus. Rur Dem ald von Geislingen blich unbeugfam : Die Lehre vom freien Billen des Menschen bielt er den Artifeln gegenüber entschieden aufrecht, erbet fich auch, vor Raiser und Universitäten fie nachzuweisen, "aber am gebubrenden Orte, nicht bier, denn ein Streit bedürfe nnparteiischer Richter." Uebrigens sei eine meitere Untersuchung gar nicht nöthig; er lebre, was die Kirche lebre, die Artifel aber das Gegentheil. Endlich nahm er seinen Protest gegen eine weitere Verhandlung zurück und versprach schriftlich die Artikel aus der Schrift zu widerlegen, wozu man ibm 14 Tage Termin gab. In seiner hierauf eingereichten "Ablehnung" ließ er nur zwei Artifel gelten, den von der Taufe und vom Eide: die übrigen alle verwarf er und die Bureden der Pradifanten, doch eine Disputation anzunehmen, wies er durch Berufung auf das Gesetz Kaiser Martian's jurud, wornach ein Klerifer fich überhaupt vor Laien nicht verantworten darf, und als man über die Auslegung dieses Gesets mit ihm debattiren wollte, erklärte er einfach, daß er fich für eine Unterweisung im Verftandniß der Gesetze bedenken muffe, denn er habe langer darin ftudirt. Der Rath fand in Oswald's Haltung nur eine weitere Veranlassung, mit Durchführung der Reformation energisch vorzugehen.

Die neue Kirchenordnung wurde am 3. August, und später noch mehrere Jahre hindurch alljährlich einmal verstündet, obschon (in der Stadt wenigstens) ein Theil das von schon vorher durchgeführt war: sie umfaßte die

Regelung des Gottesdienstes, der Zeiertage, Aufbebung aller papftlichen Ceremonien, Ginführung einer neuen Cheordnung und eines Chegerichtes, die Stellung austretender Alosterleute, die gut bedacht merden sollten, mabrend die Rlofterkinfunfte jum Besten der Armen eingezogen wurden, Grundung guter Schulen, Handhabung ber Kirchenzucht, Gorge für die öffentliche Sittlichkeit. Die Ungeduld der Einwohner batte bis zur amtlichen Berkündigung der "Ordnung, die ein Chri. Rath der Stadt Ulm in Abstellung bergebrachter etlicher Digbrauche in ihrer Stadt und Gebieten zu halten fürgenommen", nicht warten können. Schon am 15.—20. Juni wurde das Münster von dem "Gögenwert" gefäubert - wer Stiftungen dem Münster hatte angedeihen laffen, oder die Erben folder Personen waren eingeladen, das 36rige wieder abzuholen. Run aber war der Eifer groß. Der Rath hatte Sandwerksleute zu der Arbeit bestellt, diese wurden überflüßig. Go "hitig" gieng die Bürgerichaft aus freien Studen an's Wert der Zerstörung, daß in Gile alle die sechzig Megaltare weggeraumt wurden, damit fie, wie ber Rath fagte, den Plat nicht versperrten; die Bilder und Bild. fäulen der Apostel und Seiligen wurden geschleift, sogar die zwei Orgeln als Abgötterei entfernt. Bas nicht weggeschafft werden konnte, wurde (wie Dr. Dietrich fagt), wenigstens zerpidelt, zerhadelt, zerftummelt und zerftumpelt, fo die Golzschniparbeiten an den Chorftühlen, Die Bergierungen an ben Rirchthuren. Die Alosterfirchen blieben noch verschont, iber au manchen Rapellen wurde das Zerfterungswert forigefest, noch in diesem Bahre: Mid den folgenden wurde eine Große Anzahl gänzlich abgebrochen. Der Bandalismus, womit man fich an diesem Bilderstutm'ergötzte, erregte auf beiben Geis ten gerechten Unwillen; als am 24. Juli die Senster Des

Menstere durch ein Hagelwetter zertrümmert wurden, saben die Ratholisen darin eine Aenserung des göttlichen Jornos, Dr. Dieterich aber erklärte: "vbwohl in Abschaffung der päpstlichen Risbränche ein nüglich Wert geschehen, so ist doch dem edeln berrlichen Rünstergebau ein solcher Schandsted angesteckert, der in Ewigseit davon nicht wird konnen aus gewischt werden."

Rachdem durch Bernfung andwärtiger Prediger und Lehrer für das kirchliche und wiffenschaftliche Bedürfniß der Gemeinde gesorgt war (Martin Frecht, geborner Ulmer, für die Schule und zur Lettion der Schrift für Beiftliche, Monde und Schüler; Bolfgang Bind banfer aus Augebweg für das Griechische, Dich. Brodhag von Ulm für das Lateinische — als Früh- und Rachmittagsprediger wurden vorgeschlagen neben Sam Ulrich Wieland und Jakob zu Bischofszell, zu Gelfern Georg Reller und Johann Beithals; für den Spital Martin Glauber von Giengen, für die Bengenfirche Lienhard Regel von Augsburg), glaubten fie alles Weitere dem Rathe überlassen zu können. Aber auch noch nach ihrem Abgang blieb dem Rath und den einheimischen Predigern mich genug zu thun übrig. Namentlich giong's puf dem Lande mit der Durchführung der Reformation langfam, an einzelnen Orten wurde geradezu Widerstand geleiftet. Die bisherigen Geistlichen wurden in ihrem Kampfe gegen Die Reuerung vornehmlich durch den Umftand unterftätt, das dem Rath nicht Arafte genng zur Berführung ftanden, die er alsbeld an ihre Stellen hätte seinen können. Da mußte mun manchen dulden, wenn auch sein Wandel und seine Lehve ärgerlich war. Rux gänzlich Untaugliche und die, welche schlechterdings beim Angsburger Abschied bleiben wollten, erhielten noch im Juli die Aufforderung, fich um andere Stel-

len umzuseben: alte Pfarrer wollte man auf ihren Aemtern absterben laffen; da auch die Geldmittel nicht ausreichten, fo Mite ein evangelischer Pfarrer zugleich mehrere Gemeinden versehen. Nur dem alten Dr. Ofwald war es nicht vergönnt, some Tage auf feiner Pfartei zu beschließen --- fein unbeugfamer Widerstand und seine unausgeschte Polemik wöthigten ben Rath, gegen ibn einzuschreiten. Denn er brachte feinen Streit mit Um, und nicht immer in der glimpflichften Beife, auf die Kangel: unr der tonne Richter sein, predigte er z. B., der eine Sache and verstehe, also über Gold ein Goldschmied, über Leder ein Gerber, folglich über Glaubenssachen die Doktoren auf den hoben Schulen. Aber nicht unt diefe äußeren hinderniffe wirkten fierend; als man auch Ofwald's; des jäheften Gegners, durch eine Art von Bertrag los geworden war, da zeigte fich erst, wie wenig Boden die Reformation im Schoofe der Gemeinde selbst bisher gewonnen Und nicht in Geißlingen allein. Blaurer, der Die hatte. Reformation des Städtchens übernommen hatte, Rieß auf einen nicht vermutheten Bidemtand; man hatte auch entschieden mit jener Berlefung der Glaubenbartifel und mit jenen vorbereitenden Predigten viel zu wenig für die Bearbeitung des Landvolls gethan. Ein hartnäckiges Wolf seien die Gelflinger, klagt Blauren, das durchans gang jämmerlich bessubit jai und bei dent man nichts unverfneht laffen dürfe; obees wicht ben Ropf eine wenig auf die andere Geise ifthielen möchte. Der Geißlinger Bogt, Rudolf von Westerfletten, berichtet: die Unterweisung: burch die Geistlichen Kaben weuig gefruchtete; fant zu den evangelischen Predigern in die Biede zu gehen, machen fich wiele auf den Weg nach Enbuch, ich da die Messe zu hören: und als man noch aus den Kirchen die Bilder entfernt hatte, frieten fie an den Wegen- "vor

allen Stöden und Stumpen." "Des Tenfels Gloden" nannten fie das Geläute an der evangelischen Rirche, "Bfaffenhure" rief man der Frau des Pfargers auf der Straße nach; galt. es ein städtisches Amt zu besetzen, so murde sicherlich nie ein Evangelischer gewählt. Auch Zeichen und Bunder sollten geschehen sein: Engel murden in der Sobe schwebend gesehen, ein Rind mit der Hostie, die h. Jungfrau wandelte Rachts um die Kirche und zum b. Kreuze; "der Teufel ift gang los", schreibt Blaurer. In dem gang nabe bei Beiglingen gelegenen Altenstadt mar es ebenso: da verdrehte die h.Jungfrau die Augen und flagte, wie schwer ihr Sohn über die neue Lehre zurne und wie sie dieselbe nicht länger gedulden wolle. Aber nicht auf dem Lande nur, in Ulm selbst Rieß man bei den Katholiken auf bedeutenden Biderstand. Der Rath hatte hier eben oftroirt, aber das half nichts. Schaarenweise strömten fie nach Söflingen in die Klosterkirche, --das Aloster widersetzte sich mit der zähesten Energie allen Bersuchen zur Reformation, gütlichen wie gewaltthätigen \*) --so daß man im Sommer 1531 beschloß die Zünfte zu ermahnen: die Bürger möchten "ans Gefallen des Rathes" des Reisens an dieje Orte fich enthalten, damit nicht Fremde den Berdacht schöpfen, man sei in Ulm unter sich selber uneins. Als auch diefes nicht auschlug, wurden förmliche Thorwächter aufge-Rellt, um die hinauspassirenden zu beobachten. fich's :berausstellte, daß er nach Söflingen gegangen, wurde vor den Rath beschieden: 20; 30, bis zu 60 Nanien standen oft auf diesen Wachtzetteln, Männer, Kinder, namentlich Frauen. Bor dem Nath waren die Männer nicht selten fei-"fie feien ihres Geschäfts wegen hinausgegangen, ver-

<sup>\*)</sup> Bgl. meine "Geschichte bes Rlofters Soflingen", S. 35 ff.

antworteten sie sich, und eben dann zufällig anch in die Kirthe gekommen." Beherzter waren die Frauen; eine erklärte rundweg: man sage ju jest immer, der Glaube solle frei sein, warum sie dann nicht gehen durse, wohin sie wolle? Eine andere: sie sei Gott und der h. Jungfrau zu Ehren hinausgegangen und Gutt sei sie mehr Gehorsam schuldig, als einem ehrsamen Rath; eine dritte: sie wolle bei der rechten driftlichen Ordnung bleiben, so lange sie Vernunst babe. Bis zur Androhung der Stadtverweisung, riethen die Verordneten; solle man die Strenge treiben — es unterblieb

The second section of the second section

Es ift noch übrig, auf Das Verfahren hinzuweisen, weldes man mit den Rlofte varieinhielt. - Am behntfamften mußte man mit dem Deutschherrnfloster in Ulm und mit dem Nonnenfloster in Göstingen: zu Werte geben — uman erreichte and bei diesen beiden, sowie bei dom Wengenktoster in Ulne nur unbedeutende Refultate. Siengu Anersennung der 18 Artifel aufzufordern, wersuchte man gar nicht: nur an Pfingften 1531 erichien der Bürgermeiftet . Befferer im Deutschordenshaus und theilte dafelbst mit, der Rath habe sich votil genommen alle Tage in der Barfüherkirche Fine uhristliche Predigt halten zu laffen und forberte die Ordensheren auf, diese Predigten zu besuchen. Der Kommenthur des Ordens; Peter von Gundelsheim, war eben in Göppingen, wo er am dortigen Sauerbrunnen eine Kur brauchte: Diefer wieß von Gappingen aus, indem er sich auf die verbrieften Preihriteit seines Riosters berief, das Anfinnen des Rathes jurud, obwohl er beifügte, er wolle weder sich noch die Seinigen von Beiste Gottes ziehen. Rur darin wurden die Dentschherrn

beschränft, daß sie nicht mehr öffentlich Meffe lesen, und bas sie nur in weltlicher Aleidung und mit langen Saaren amberhalb des Alosters sich zeigen durften: Auch mit den Rom nen in Göflingen wurde nur wenig ausgerichtet. Von 1582 an bis 1537 wurde wiederholt die Bitte an sie gestellt, fis möchten ihre Söflinger Unterthauen nicht mehr mit Reiensch gen, Kreuggang, Beichten, Rindtaufen, Sochgeiterinsegnungen) Sakramenten, beschweren: aber ohne viel Exfolg. Die Acte tisfin, Cordula von Reischach, erhob unausgesetz Preteft, tend hielt die Privilegieu ihres Klosters fort und fort aufrocht: Der Kampf zwischen Ulm und dem Söflinger Kloster dauerte mehr als hundert Jahre, noch im Jahr 1634 scheiterte der Bersuch, einen evangelischen Prediger daselbst aufzustellen, und zuletzt mußte das ganze Borbaben des Magistrats in Folge kaiserlichen Befehls aufgegeben werden. Der Probo des Wengenklofters, Ambrofins Rant, Derlief. Ulm, als man an die Reformation, seines Alosters geben wollte, webei et bedentende Gilbervortäthe mitnabm, wur fie vor onvaigen Gelüsten zu Acheru. Einzelbe der Möndze Ließen sich die Reformation gefallen, nahmen eine Benfion von jahrlichen 160 fl. au, und verhelratheten fich. Rent aber verweigerte schlechtendinge seine: Einwilligunge in diesen Wortrag groischen Moster und Stadt; mid trith den Streit bis jum Reichse lammergericht, for daß der Nathendlich frohmar, als er eie non Bertrog ameahnen in wolchen die Biederberfieling bes Alpsters maesent war, für den soll, daß der Religion hatk dench ein Concil, Nationalversamminng: oder anders wie eine Reformation vongenommen mürde. Proble und Compont kamer and durch den schmalkaldischen Krieg wieder wach Win mental and the second s

Des Bominifenerktester gieng: bin, aber and esst nach

langen Kämpfen. Man führte auf dem Megenshurger-Reichsi jage Alage gegen: sie (1532), daß sientrag: freundlichen Bill tens ihre Cenensonien nicht gehftellen voolltere. Bugbeich aber muterhandelta: man mit, ihnen-, wegen, ihres. Abzugs-aus. der Stadt und über isnischädigung gegen Kloster und Klosteragie topics. Aberider Mounissial. Paul Hungo verhot de mir Priar Söllin bei Strafe der lägfonunumikation, irgend atwas abme feinen, und des Dedensgenerals Willen, und Erlandnignig 461191. - Darauf verhot man den Donden anders, Lales in Laienfleidern, guszugehen joman besteller einen Schaffnet und einen Pförtner, den Einen für ihre Brounfnisse in der Stadt, den Andern zur Auflichkauben den Verkehr des Klofters mit der Stadk: ahne des Pföntukre Erlaubniß durfte Niemand. nicht, einmatz ein Brief, eine Kloster kommen --- den Brief murdes parher erbrochen, und anglasen. Der Allidaftand das Monche reitzte auch den Zornieder Bevöllerungs in der Bad füßerfinde fanges zur Berwistungen, wie früher indelbungen In Angust murde ihnen der Mürster. Burkhardt Geneft mit poch 2 andern Bürgern ales Vogt mit der Rollmade Efent, gonz nach Belieben im Abekepigu handeln und alle Golüffel des Klokers zu behalten. A Konsk führte nummeinz didtak on niedrigen Plagereien midses Megiments: soldafir 16561 Min selber, gestehen mustent chosei vor ettechen Jahren, etwack und augenehmes gegen Prior und Ambour vergenommen worden Am 2. Sept. erkärte endlich der Subpgior, G. Piestath daß, unter solchen Umständen die Mönche aus Ulm abziehen wollen. Der Math getf begierig zu, und am 12. Sept. M gen: Res.: mur mit demissäthigkem wersehen zuch, dien Einen nach Steinheim an der Mutre Anderecspäter nach Antyreis we Diener Moien wurde, wieden gandere aach Smind: und Schlettstadt. : Aber: mit: ihrene Mbzug war der Sweit noch

Um vom Rammergericht den Befehl erhielt, bei Strafe von 40 Mart Goldes den hartgedrückten Monchen innerhalb dreier Bochen das Ihre herauszugeben. Um protestisse zwar, zog aber doch den Weg gütlichen Unterhandlung vor, wodurch bis zum Schluß 1538 das Uebereinsommen herbeisgeführt wurde, daß das Aloster seine auf der Ulmer Markung gelegenen Güter für 3000 fl. auf ewige Zeiten und von. Widerlauf an das Ulmer Spital abtrat, und der Rath die Gostile des Alosters außerhalb seines Gebietes ohne Unie Gostile des Alosters außerhalb seines Gebietes ohne Unie Gostile des Alosters außerhalb seines Gebietes ohne Unie

Am friedlichsten und leichteften giong die Trennung zwischen der Stadt und den Barfafern vor fich. Auch ihnen waren diefelben Beschränkungen, wie den Deminikanern und ben Deutschherren, auferlegt, auch ihnen mar Rirche und Chor durch Wegnahme der Bilder und durch theilweise gete ftorung übel mitgenommen worden. Rur inge ihr Provins plat, als er fich die Berhältniffe augeseben hatte, mehr als der Dominisanerprovinzial mit dem Entschlusse der Monche, die Stadt zu verlaffen, einverkanden. Go ethielten die Baxfüger außer einem Geschenke von 200 fl. all' ihre fab. vende Dabe, alle Arten von Webensmitteln, Sandrath und Aleidern mit auf den Beg - von ihren Buchern nahmen fle nur wenige mit, ber geofte Theil Der guruckgelaffenen Bücher wurde der Pfarrbiblisthet einverleibt. Einzelne, die gern in Ulm bleiben wollten, wurden went Rath unterhalten. In ihrem Abschiedsbriefe sagten der Brovinzial Alex. Mas-Ler und der Guardian Erhard berglichen Dant "mit Mund, berg und Bahrheit Gott, dem Rath und der Gemeinde für die Liebe, Freundschaft, Almosen und Gutthat innerhalb britthalbhundert Jahren in Stadt und Land ermiesen, insDefondere in den letzten fünstig Jahren der Reformation." Sie baten um freien Duichzug für die Zukunft und, solls in künftiger Zeit die Läufte sich ändern und Oedenspersonen wieder zugelassen mürden, die Barfüher wieder günstig bedeuten zu wöllen. Am 3. Oktober 1531 verließen stei under Moutergung des Krenzes die Stadt und zogen nach Ditt im gen.

The state of the s

有效性 网络比特人类 网络拉拉斯斯 医二次性畸形 医抗原原 电电路 野球 Die ulmische Reformationsgeschichte bat bis ju ihrem Schinffe noch zwei Erscheinungen in's Ange zu faffen: ben Rampf mit den auf dem Boden des Brotestantismus erftandenen schwärmerischen Richtungen und den endlichen Sieg des Luthepthums über die zwinglische Robre, Schon früher hatten wir vom Anstraten der Wie bow tänfer zu berichten. Richt die Täuferei ift der gange Muhalt der Aerschiedenheit dieser Gette von der birchtichen Lehne: ste- ift war eine Gejte sibred Widerstreits gogen das ausere Kirchenweime Fund bessen Formen .: Ihr eigentlicher Ebrumb und Rern lag in einem schwärmerischen Glauben an :oine innige. Gemeinfchaft mit Chrisps, melde ifch in göttlichen Offenbarungen, die weit erhaben sein sollten über ben Buch-Raben der ! Schrift, tundgeben follten, und in bem Anspruch; den die Belte auf eine gang vollkommene Reinheit ihrer Anschauungen gegenüber den anbern Lehren, auch bet evangolischen gegenüberet erhob, namentlich aber der welkis den Obrigfeit und ber Belt sberhaupt gegenüber, welche den Tänfern als unrein und fündig galt, während fie eben auf die Offenbarung: Christi :: warteten. " Am bedenkichften steigerte sich die Zahl der Anhänger noch vor der Durchführung der Reformation im J. 1531. Sam, vom Rathe zu

Borfcblagen aufgeforbert, rieth: Fremde, die fich mit Lift und Gefahr einschmungelten und beite Erlaubniß zum Aufmehalt in der Stadt batten, folle man ohne weiteres and Stadt und Hernichaft answeisen. Galche: Wiedertäufer, die fich. schon lange in der Stadt anfhielten, und fich sonft wolf und . ordentlich gehalten , falle man mit fühle der bis Schufft "davon weisen" und wenn fie von ihrem Irrthum abließen, auch ferner in der Stadt belaffen: wollten fie aber das Berbot nicht lassen und suchten sie gar sich in Stadt und Land Unhang zu erwerben, fo follten fie mit Ruthen werden, Anderen gum Grempet. Burger aber, Die gut Geffe gehörten: follten vor Brediger und Berordnete geladen und wite-möglichstem Pleiße durch- die göttliche Schrift- von ihrem Preshum gewiesen werden: ob fie Ach kun berichten lieffch odes flieder den Ediffelin anthiongent :: Than folle fie gewehremigfen, wenn fie mur-nicht/Bropaganda-machen. Ber atur, obiBürger, Rrendet Som Beindoner, in auffichtiger, mipfartiger, bigenftiniger Weife Air bunderftobe, Empfrung and Anhang he machel, gegen den möge der Rath ver wetseven einschreitent: -- Der Bath nieng auf Gan's Wolfchligt sim unde in einem spremen Manbet imerbe einflich gewollst stad fermachun, fich der Baufevot und der ihr vermanvereif Mesfinenciae mäßigen und zu wirthatten; gegen ver Ungehorfant feit der Rath endschuffen ficht so halten, daß närniglich foin: Mißfallen: spüren iste.a Doch waren diese: Dwhungen stenger als. ihre. Mussikhung: wo Wiedertäuser-endeate wintdurenda hatte de itt ber Begelogunktift bei Weniahreingen por Bofferung, fur Euchaleung von: Berfriedurtungen und zuen wgefreichigen Birthenbuftelhe Zein Bobenden enich mar Fremde politicus Ausgówiesen. ar randalnie 194 (1945) no Holling 🤫 Minen geößeren Aufschwung, nuhm die Bebie erft von

der Ankuft, Geb. Fraut's und Aaspar Schwen toebs's Frank, syn Inde des 130 Jahrhanderts in Dossarrösthigen hopen und wegen feiner Busichten vielfach nanhengenvorfort kam, suf nigenthungliche Weise under Album, er fubronduck pont Cflingen aus einigental als Geifenficher auf die kulmie fchen Wochenmänkte (1.583); mid bat aschlieblich um Vos pahme in: die e Stadt in In iinfeiner Bittschrift sprichturer zunächst seinen Dank gegent den Eklinger-Rath aus, det ihm im liberalsten Beise Aufrehnie, und: Nufenthalt igewährt haber Aber während seines etrjährigen Aufenthaltes deselbse kabe er mein Tapfapes" eingebüßt, weiligeim Sandwerk im Laube Mürttemperg, wo fast neu der Adet wurd gans weniger Brim gerinnen mit: Seife, Jondern fast nurmmit: Laufe: dvafdren memig-Ahfay gefunden, Alks ich wiels wes hable faves was den lassen und sin Armeethar janum: selbas komusen: spinis habi ich es nach, verzweifelden Pingen wit: Monsterfucht; sphiswich Chott, mölle allder sogren und him diesen Gommer nienest webr appei que die freien Bochenmärfet mit Geifen hichotgefaftreit, da hat mir Gest. Mück und seinen : Gegentigebone dockiel mich diesen Kannwer coven won: Ulum habit genührt, paudestätt underin folgber-Rundschafte dommen, daßeriche jemeitele ich alleine hier habin auch diesmil miche darum gekonsen immurantified Massen, upper vielentennt Seichnemunderandschrines. 450 Swine Nath und dieige Childe auch seina-foudene Liebs und Meignisti 24. der Stadt Hille bewege ihme die fürsichtige Meisheit die Rathed mit der Bitte auguspreutz daß eine wie wiederig Him, in das in Geiflingen, wo erichas Möchigeriti seinnis Gandmerk heffen, bekommen konne, fich niedtenlieffent Indontied freien Ulmer Märkte besuchen günften Enroudlich micht im biges Brot offen, sondang gr. wolle arbeiten und: fichtste raffent womin er tuchtig fei, brauchen faffens fich berfürzudbun anter fich

in diesen verwirrten Zeiten in ein Amt hinauszulaffen, begebre er vollends gar nicht, er bitte auch den Rath, ihm dies nicht anzustimmen. Ein freier Mann wollte er bleiben; aber feine religiöfen Unfichten auch unverfummert behalten und fie veröffentlichen bürfen. "Bas ich vom heren bieb! das will ich ichriftlich dem Bolle Gottes mitzutheilen nicht vergraben; das will aber einen fre ion Dann baben, Det mit keinem Amte verstrickt sei, damit nicht Jemand uchte. er habe Diesen oder Jenen zu Liebe geschrieben und des Lied gesungen, des Brot er effe." Schlieflich fucht er nöch dem Rathe plausibel zu machen, daß feine Bitte dem gemeinen Ruhen nicht zuwiderlaufe, wenn er auch einem beler poeien Konturrenz mache: Die freien Martte feien ja dagu daze das alle Baar und Kaufmannsschaß in einem rochten und billigen. Gelde bleiben und so hoffe auch er nicht Ausschlag, sondern Abschläg zu bringen, auch wisse et, daß --obne Rubm qu reben - ibm es in beutschen Landen fin Goifenfieden : hicht : buld :: Einer vorthue. - Diettwoth Hach Gimpu und Juda 1584 wurde et aus Chaden, jedech gegen Bejahlung der Armbeuft, als Bürger aufgenommen, nur wit dem Aufates wenn er ober feinetwegen ber Rath ungefochten würde, sebes en ficht in seinem Gereiben verfehle, woo saus der Stadt Schaden sermanfen tonnte, fo folle er Des Bürgerrechts nicht mehr fähig fein und ber Rath nicht mehr ichuldig, fich seiner ferner anzunehmen. Frank, deffen unganftige: Berhaltniffe mir ficon oben in Der Buchdrudergel fcichte Ulm's tennen geleent, nahrte fich nun in Ulm von feiner Coufftstellerei und feinet 1585 ertichteten Druckerei. dad Meifengeschäftenvar ausgegebenden der der bei ber anne Banger Anbei follte er in feinem neugewonnen Burgetirechterfich nicht erfrenen. Er hatte 1531, während feines

Aufenthaltes in Strafburg, dort eine "Chronica" veröffent. licht, melde seine Ausweisung aus Strafburg zur Folge hatte. Bucer mar es gewesen, der dort ihn vertrieben hatte und der alsbald unn auch in Ulm ibn verfolgte. Der Münfterpfarier Frecht, der die Aufnahme Frank's mit der übelsten Laune vernommen, flagte seine Noth nach Stragburg an Bucer, dieser bearbeitete Melanchthon, Melanchthon den Landgrafen von Heffen, der nicht faumte beim Rath die Ausweisung Frant's zu erlaugen, "damit nicht Ulm, nicht die Papisten nur, sondern bald auch noch andere Leute zu Gegnern befame." Es muß dem Rathe zur Ehre nachgesagt werden, daß er keine Luft hatte, fich zum Sandlanger der theologischen Jutrikanten machen zu lassen; und voraus maren es der alte Bernhard Befferer und fein Gobn Georg, die dem Berfolgten zur Seite standen, außer ihnen scheinen Frank der Rathsberr und Bürgermeifter Hans Walther Chinger und der Patrizier Beter Low gunftig gewosen zu fein, wie sie spater Raspar Schwentfeld's fich annahmen. Bei Einzelnen war es Ueberzengung, bei Andexen wiederum die Abneigung gegen ein protestantisch-hierarchisches Regiment, zu dem Frecht fich ftark binneigte. Aber bald begann der kaum abgewiesene Streit, wieder. Als um's Jahr 1595 bei Barnier in Ulm Arant's "Baradoza", erschienen ----"Bunderred und gleichsam Ratherschaft aus der: b. Schrift, so vor glem Fleisch unglaublich und unmahr And, docht wider der ganzen Welt Mahn und Achtung gewiß und wahrt item aller in Bott philosophirenden Christen rechte, göttliche Phiv losophie und Theologie, voller verborgener Bundered und Geheimnis" — da griff Frecht auf's neue an: freilich ents hielten die "Paradoza" des Anffallenden genug, um Freche zur Alage über Frant's keperische, täuferische und aufrühs

rerifte Grundfate beim Rath zu nothigen. Diedmal in ber Wat schien er fich eines Erfolgs frenen zu dürfen: Frank wurde am 3. Mai 1535 furzweg aus der Stadt gewiefen. Aber als er sich beim Rath über eine Beturtheilung obne Berber und ohne Berantwortung bekfagfe und in rühtendet Weise ausführte, daß er trop aller übeln Rachreben fein Reger, Anfrührer ober Caufer fei, feinen Anbang babe tich fuche, sondern wie sein Berg fich über den Rotten und Setven entfett babe: wie er fich erbot, gar feine Reder num niederzulegen, da Gott ihm eine andere Thitre bet Rahrung für ihn und feine Rinder aufgethan, nämlich bie Gentbulid einer Druckerel zu Mus und Wohlfaeth der Stadt, womit et in alleviei Sprachen und Zungen allerlei nambafte tapfere Büchet benden und über alles Die Cenfer bes Raths ergeben taffen wolle - ja, als er fich bereif erflatte auch biefen Blan fallen au laffen, wonn be anftößig fei und eine andere Raboung zu fuchen, mut möge neut feinen und feiner Kindet Jammer, seines Glanbigeren Bebrangeriff und die Folge bet Ausweifung fich zu Gemüthe fülyveit, die er fanntegend mehr eine: Unterfunft: finden Bunte - ba: siegte doch bas Gerechtigleitsgefühl, mutb Frecht mit ben Goulpflegern erhieben den Auftrag, ihme Einwendungen gegen Prant bestimmt ansuscinent und swar munuchtlich and den in Ulm erschienenen Schriften Frant's uibre Webene für biebes Antlagen ju liefern. 79! Ma Grundlichkeiteitn Guffndrung biefer Belegftellen ließ al- Fecht, micht fehlemenneher ihnt mehreicht ihm aufgetragen wert denn er diecinstöbester tilcht blos bie ein Ulm erschlenenen Maraboga: Mechandern radio die früheren Schriften Frank's, die ihm schon in Straßburg verderblich gewesen waten, waße ten helsen. In den "Mavadozen" nun war es namentlich die Lehre Frank's über das außere Worts das nur Schatten

vem Lichte, vom innerlichen Worte Gottes fei, sowie von den Saframenten, von Beruf und Wahl der rechten Diener bes Weistes, im Gegenfat zur "Tagelöhnerarbeit" der Prediger des Buchfigbens ec., was ibm als vollkommen übereinstimmend mit den Regern Deut und heper und geradezu mit Thamas Münzer ausgelegt wurde. Nach dem Gutachten der aus Geiftlichen und Rathsmitgliedern gemischten Kommission fallte Frank um des rechten Friedens und der Konkordie wegen eine Roufeffion seines Glaubens und seiner Lehre im Sinne der Augsburger Konfession stellen, oder wenigstens anzeigen, wie solche Konfession oder eines Rathes im Drud erschieuene Ordnung Mangel und Fehl habe und sofort für seine künftigen Arbeiten versprechen, im Sinn jener Bekenntniffe fich zu halten. Nach einem wohlfeilen Komplimente über seine "sonderen Gaben des Bielwissens, der Arbeitsamfeit, des Beschreibens und die soudere Gab, ein Ding laitsch zu perdentschen und darzugeben," versicherte die Commission, ihm, wenn er von der Unwahrheit abstehe und das gegebene Mergeruiß zurücknehme, alle Milde und Freundschaft zu beweisen. Man eilte, übrigens nicht; Frank wurde erst ant 24. Juli mit den Klagepunkten bekannt gemacht, er selbst gab seine "Andmort: oder Deklarationklicht am 3. Gept! ein! Frank suchte seine gehre dem Rathe unundgerecht zu machen, aber er vergab fich nichts: "überhaupt, fchließt er, ift es ein peischlicher Eifer, wit ber gangen Belt einen Frieden Machen zu wollen, das jedermann einhellig in Einem Truph rinbergieuge, als ware der Glaubt jedermanns Ding. Die mit dieser Erklärung: natürlich nicht zuseisbenen

Die mit dieser Erklärung natürlich nicht zuseisbenen Frecht und Bucer suchten ihm nun auf anderem Wege beizustemmen: ihr Plan war, ihn zur Amerkennung einer Winahl Artikel voll Kraft und Schneide gegen allen täuserlichen und

fowarmerischen Jerthum über das Befen Gottes, die Menichmerbung, Erbfünde, Glauben, Wort Gottes, Saframente mad Obrigteit zu veranlaffen. Rabm Arauf die Artifet an. fo follte seine Revolazion durch den Drud besammt und er hiedurch moralisch todt gemacht werden. Smal erhielt einen Wint über diese Manipulation und wandte fich an den Rath. Er berief fich darauf, wie er seit seiner Dellarazion leine Anfeindungen mebr, sondern überall nur Liebe und Freundschaft habe erfabren dürfen, und daß er im lleberfluß noch erbiete, nie mehr gegen den angenammenen Glauben und beffen Pradifanten anfantreten, vietmehr in allweg gemeiner Stadt Religion und Polizei fich wie bisber gleichförmig zu balten. Aber um Gottes Billen, bat er, nur mit feinem Eide folle man ihn verftriden! Man solle doch ihn wie andere Mitbürger im Glanben und Gowiffen ungefangen frei laffen - "der Glaube im Bergen soll fre i, unbenöthigt und in keinen Eid eingebunden sein; meine Fauft und Feder und alle meine Glieder, das Berg und Gewissen ausgenommen, will ich bis in den Tod dem Rath gern unterworfen haben." Um Gottes Chre, schließt sui möchten doch die, so etwa an den Rath wider ihn geschnieben haben, bernhieltennd seine Roth berücksichtigt werden, wenn er jett, wo der Winter vor der Thure stehe, aus der Stadt verstoßen würde. ---

Manbenstyrannen nicht: er traf die Entscheidung, daß man Frant's Anerbieten — ruhigen Berhaltens gegen des Nathschristen Haltung und die Prädikanten — anzunehmen, ihm anzunerlegen, künftig nichts ohne des Nathes Censur drucken Mahafen und seine disherigen Schriften ohne Hilfe des Nathe selbst zu verantworten.

men Für Frank, ware nure seine Angenehlicht der Weiber eingelatise tong michtischer für Becher um wir i finden fries, heen file Gaft Balgiognaffelde, Bu fchreibtu set inne AD ftreber ich Bau und und Bullingereit Suipar, Samen field, den Bpuiflingerricern achtefichen Abelon familie, phaste insefeinem scheinstlande idies Reformations airpi Durchführung Igehnscht. Ihner ingleich nuicht Theologe mar. Aber der Berkiederen: hele: balde: int: heftiges & Jermüelniß "mit i dene perfestuatifice Doguentifont; idte au entitenden; Spillsundige enciple of the control of the contro Arffahan abenthürdig interengimendii ehanfa, munde: en. dar-Wagons Band des Malle für die latheitschen Bister bisteren genous üben musben. Pilatus undubandes Transdes sundisder: genteine fome haft kostate Schwenkfeld die Sciences Enterendate fich vedica füddanticht end, inancallant nacht Schwaben. Schier kund er unter dem gemütreichen und tief whichisfen Mattefluppp cin, Alph, das, ihm, doupett, willsommen, was, idozer des nüchternen, Palin, den i protestonisischen Deanatifer i and nähre den Pertretarischnes siemerkichens gottenfilltom Cheffenthums nung des fich einem mit ünserlichengenen Krimkaunde Buchstahenger bundenen Mosen i ja 1000 den Mounden hait an idas ähherr Schniftmort, an die änkonen Fakramanten änkers Ardunise personal chiefenstein authority of the substantial confession of t fester was: sincus ernouten, Markethune ichnester : Scinen : Achro dienter munttid ichte sinner freiender beitet die bitten ben der fie beitetet most mara imer Composition and iman proposit darliber die Neinen Schwächen des Kehrersmiderichen wieder sein Mann vall, ächten und edden Büten und Genstrunt war eischer auch Leiden und Menfelgungen nicht ihres dulden mit Frendigkeit erkrug. 1533 bette er Strafburg, penfassen müßfin we man die frengken Maskegeln-gegen die Geken er griffen, hatte, war nach Württemberg, gekonnicht, inch. Errstig

With eben fein Pand: wiedet ewbert batte, und wir von Innter hans Friedrich Thumm auf Wngen naftlich aufgenommen worden, ebenfo bei beffen Bruden, dem Erbinarfchall Ronrad Thumm gu Stetten: im Remothalle: Bon Sier aus bufnote er bie benuchbacten Adeligen und hielt auter geoßene Aulauf religiose Bersammlungen in Stetten, Schoendiech vell. Botträge, obicon alsbald, 3: 20: in Cannfatt, Colingen bas "Mielaufen jum Stottener Bradifanden" perboten wurbe. Eis endich (April 1535) die herzogt Regierung ein Berbot gegen Die gebeimen Borfamminngen und Bintelprobigien vorläffelt batte, wandte et fich nacht Musjinnt bie Befferer innb Soin g en officeten ibm ibr gaftliches Dans, fai, der Bari demeifter Dans Balther Chinger Abeinahmi 1586; wie Sowentfeld vor eine faif. Unterfuthungstommiffion! geftells wiede, seine Bertheibigung. den noch bereitig mas volule er Das Frecht diesen Wohlen nicht weniger ungern ift feiner Rabe mußte, als Frank, ift begreiftich; und wie begegnen isht bald auf Etite der Gegner Schwenkfelds. Konead von Spummi hatte fich mantich von Serjeg Alltich 1585 die Etlaubuig ausgewirk, auf Golof Stetten ein Gefpilch zwifchen Silwentfeld und deir obeten Braditauten zu veranstatten Bhumm's gute: Abficht war, wie möglich eine Berfdunng ber-Betzuführen und flengelaug weuigsteus vorübergebend. Deun Dus Refultat war, daß, obgleich feiner ben andern befehrte, durch die gegenseitige Berührung auf beiben Theilen man fich filigen und achten lerute, war ja doch staar Frecht über Schwentfeld weniger ethobt als über Frank, "der unfere Lente mehr inkommisbirt als Schwenkeld". (Brief an Bullingert. Wer die Gorge will feine Gemeinde, d. h. um feine Auften rität in derselben, ließ Frecht nicht ruben. Er flagte, daß Die Gemeinde immer "schwieriger" werde, überall rege es

ficht in debei Binteln: pont inneum und" angerem Borts vom Buthflaben: und vom Beift und Beven- Dienetn. Andererfeits state sich Schwentield in Jeiner Welfe seine Lebre öffentlich umsanbreiten und mathre aus feinem Jerbarfniff mit ben Podbilanten Lein Defe. Bo fortt Frecht zut Alage gegen ibn. Beide Bastelen murben Sor den fünf Gebeimen einans Der gegenübergestellt. Schiventfell blieb trop aller Zähigleit, womit Areche ibn zu packen fuchte "ungweifelhaft. Gieger: urt behabete babei, daß er die damais oben zu Glande gektrebte Wittenberger Ronfordienformel nicht anorfeine, und als Frecht foint lette Rarte wegen ber Rindertaufe ausspielte, in ber Poffundug, entweder den Gegner einzuschläbern ober die Affrif vollständig gegen ihn zu kindnen, erwiederse er gleich fonfequent: er wolle Die Geligseit un leinem anferlichen Gebrauthe haben, auch Luther habe fohard in ifeiner Boftille gefagt: procum dein Dind den: Tauff nicht ethaten ihat in giant' nut ding for wird Dein Binit seligi" Beide Parteien wurden fibliefflichantmillit ja ficht zufrieden zur ftellen und bei iensätzen Binflünden sich unter einanden Priedlichunge vorgleichen! — wiefanf Schweintfeld feinen Wegnern noch Die hand beider. Ties Mist gum' Jahre ASSO bielengelebenes Die ichternahm Preint: feinen drikten inadrientscheibenden ist ügeliff auf Arant: em klagte ibn am baktet feine weie 31 Labren in Wetreff feis ner. Drudidriften gegebenes Boefprechen uite gehalten babe, und diesmalifipeine éx genügende Beweife Beigebracht zu bas bens: denn : Frank wurde -- wieder obner Berker und while Berantwettung -- und beim Bargerrecht und aus ber Stube verwiesen. Elle ibnt die Einmager das Urtheil ethinet batten, reichte er eine neue Bittschrift vintellie Datter ein fellune gkückhafter Menfch feis fagte erist daß matt ihn nicht wie aus dere :: Bürger igegen soine :: Mißgäustigen : Ichtistisch inder milled.

lich perhäge, jo musse ar jest chen, seine Muschuld in die Luft. "degengen. 4.: Ediwerde wohl wegen; seiner: Schniften estingt property seing grants ar shown for therefore, within shue des Rathen Kenfurichrucken zu lackent auf folde Schriften bezogen, die er; in N. in dieden Affe, forwerde wehl der Rech es mach merstruden ihaben. zu Schus magoldens "Archeit" die err in Auggburge und seine ; Swepie "Gebe er in Franklinet, babe neu auflegenichmfen nifeien, witziellenkuiß; den dartigen Man giftrate, gedrickt mardens, von einen Bruite des dem Himse Rath argehomen Morgonechons; l'inne colso iniche die Moderische Auch der Embalt: seinen zusichniften: wenden nichte angesochten mandens incomentation in the contract of the second of the mit geinen, "Mechenichafte des Michtenbenatte aufrieden isteln ime und consomments effets, effert ein mostroffe al effert bille einem dasse eine eine sich unpanteils recent mellen halte fur inersehrliche. Gesellschaft babe niguite Gemen zustän Biedenkenten; unds durier und offenen Marke mobus, in times heire. Lebeut: Weise und Gesellschaft jadem, hekanut isainem Ausdeskehe; ensänerflattlichem Mahikandt io daß er foart die Seinen gur Nubric Chres und Babifanth der Stadt jennahren fahrer man simisführensminenen inlietheil fort, forhrächt es ibn Andrieduchstitter und Leib; Chie und Gut, vom Boblicond von den Mestelfieb. un abb er micht when erst in seiner, Krouit. Die Goschichte Um's seit 1550 Jahren her mit-viel, Wide: Arbeit: und hächstem: Fleiß: zustammengesucht habe, um damit sein geschenktes Bürgemecht zu verdice nen? Was manipohl jagen würde, wenn, der, der die Ehre der Stadt aus der Finsternis ins Licht setz, mit Weib und Kindern-fretgejegt: würde?, Mäge doch; alfa der-Rath es noch einmal mit ihm Dersucken. med eine die eine and eine eine eine Die Kingabe hatte infofern Erfolg, ale der Rath für

die Frankschwenkfeldische Angelegenheit eine neue Kommis

fion ernannten welche bei Schulpflegettelbeit Miffrag gab; die Acechelichen: Chatlagen igenauf und inthibendelsetigt zu venfell. Die Schripfleger, www. Frecht. trotbriffet, Biebertige den Met fultat: dem Namen der Stadt fonnte it alberteines veinen Makel kemiten, wiedin wah Frankohiteillichtik und Recht verkießet i, als spihiridigest listigen van igkickelver Repf warde duiska sonskrunterschaftskin E. Rathina die Einte Durch Schriften, auch mittublich ober in unteren Weg inte velle ntrationpfeli, ngu befareiem gwo' alugicheng be fetrinberfieits Mirgeben samsgewielen inwooden uman ufeiwende. Liefwithäter i forft begiegnest: Prochtis indun, ihr möhlichft' Annoch ist beseitigen. war bamit gefallen ihre hatte fit woreilige schreichne Julien Bullinger Sestimunt gefchriebent, mit: wächstem Michaelis werde or: and der Stadt. wandord milffenen Aben Freicht Drangte po hoftig die Schulpfleger, bag ifte, burch: feine Gutuchten bei Rimmtzendlich vom An Januar 1538 Bone Wathickerichketenk allerdings habe Avand "über ves Mathe Befehr stratte ge--handelt 4/10 sein: Gentätle Diene mus Störnig genten Friedens emd fein Schreiben michte fieichtlich winnut; der Stadt Be schwerniff bringen. 1. Doch war die Benseisführung is schwitch; daß den Wath den Befehligatis zwifchen den Wegnern einen Betal eich zu verfuchen: Aber Meche'd Deintsmus innehte das unnioglich, und der Mathientichte fiftet Endlich; an Frank wennk auch nicht in gwingender Weise pidas Anfinnen igu Rellen; daße er Die . Stadt wellaffe. Daß Frankey nicht Frechtzelbet Sieger, war, igeht auch aus ber Berhandlung vor beit Butgermeistein beitwe , iwelche Prant vor seinem Begrug noch mie Frecht besbeignführell mußte; wett diefer in wollobenbeein mill einen Melesbigenden Briefigeschrieben Ihniter :---- Frecht Magt darbei Bullinger suich muß: fest lebch noch hövere, daß

ich ihm Mnecht gethan habel Arant, der also: vor: seiner Abreife noch Gennzthuung, hat fordern fannen, wandte sich von Ulm nach Bafel wed: ftarb, viel verfolgt mäbrend icins gamen Lebens, 1543. With the Bear to mile mit : Gleichzeitig : mit : seinem : letten : Gehage :: gegen : Frank führte Freiht ihn auch gegen Schwenkfeld. In Folge einer erneuten Denunzigtion Frechtis erhielten idie iFünfer inden, Auftrag ju berichten : : mas herr Aaspar, Schmenffeld : mit seinem Lehren, Schreiben: und Gegenwärtigseit: in Ulm schade: oder nübe, eb er fich etwa, mie der Rath glanblich berichtet fei. von feinem Fürnehmen, fich des Raths Drimung gefallen zu lassen, abgemendet, und ob er idennach nech zu duiden eder anzuweisen sei, feinen Pfennig anderswo zu verzehren. Eine theologische Debatte, mischen Frecht, und Echwenkseld über die Ratur Christ war die Leranlaffung 30 der Dennus zistien geworden. Zunächst brachte es Frechts nicht weiten, als daß wan Schwankfeld: -- der feinen ichegner fogar dem Porwurf den Keherei ismachte - Stillschweigen auferlegte. Abor er ließ über seinen Streit außerhalb Ulm's ein Schniftschen drucken, gegen das die Brädiftanten aufzutreten um Eri laubuis baten, die ihnen durch den Einfing B. Befferen's, des Gonners Schwenkfeld's, vormeigert wurde. Hiedurch led goworden veröffentlichte, dieser in Ulm felbft eine neue Schrift, und nun erhobisch die ganze Geistickeitzmit der Bitte um ihre Berahichiedung aus dem Dienste der Studt. Dieser Entschluß sopte den Rath in große Berlegenbeit. Die Ents leffunge wollte man nicht annehmen, und ihnen nachzugeben mar gegen die Bürde. So griff man bei Schwenkfeld zum gleichen Mittel wie bei Frant. Als das Befte erfcbien, weut Schwenkfeld mauf beinige Zeit", verlassen wollte. Am 414 September: 1539 wichte er dann feinen Abschied beim

Math ein in dem jer wiederholt die Angriffe Ter Gegner aupüstmich; und, voll. Selbstgefühls extlatte: oc: wolle. diesmal dem Unmillen der Geistlichen gedutdiglich weichen, aber auch, wenn der Rach ibn hierheb: oder anderungbin vorfordere, erscheinen und namentlich den Beiftlichen jederzeit Rede steben. So verließ er Um, weber seine Partei war nicht ausgerettet. pup for wenigen; als Freundenfeiner Lebre fogar im ordentliden Liechendienste Kanden. Dur Amblifum war der Anbang for geoberdabies biek, 2000 Menschen wollten nicht mehr in Die Rirche geben, menu nicht der Frühbeter Schaffner, Anbanger Schwentfeld's, emedigen und früher, jo lange er in Mähringen bei Ulm: angestellt war, waren die Leute. schaareuweise zu ihm hinausgeströmt. Trop: der unabläßigen Hetzereien, Frecht's und seiner Kollegen fonnte der Rath sich picht; entichließen, ihn zu entfernen; und; ob auch die Schwentfeldianer und die Biedertäuferischen immer wieder vor den Rath gerufen wurden ---- fio: gaben: nicht nach und bei der Stärlezihres Anhauss dachte man an fein gewaltsaues Vorgeben. Beide Richtungen ftarben erft aus, als die reformatorische Bewegung überhaupt zu fallen begonnen hatte.

The state of the s

Den Abschinß der ulmischen Resemation, wir er im Sieg der lutherischen über die zwinglische Lehre sich gestalzter, sassen wir mit möglichster Vermeidung der theologischen Streitigseiten in solgendem zusammen.

Die zwingli'sche Richtung hatte in Um so sehr die Oberhand gewonnen (Sam), daß bei der Besehung von Pfarrstellen sogar den nen Ernannten bei Gesahr sosortiger Catlessung aus Gewissen gebunden wurde, der latherischen

ausd : amperen Schien micht angugehoten. Gleichwohl batte innih sine vermitteinde Richtung Plat gegetssen; ein limfilite, Mu. A. B. den: Prediger dus Soffinger Mofiers 4582 beute lafte, dus der Cpaltung der uludifchen Grabitanten einen Solug auf die, Schmäche und Berberblichkeit der gangen Wesoemation in Um zu ziehen. "Bie find nicht eins, fagt &. ichimenne aber niemmed; man hat ihmen ein Rachtmaht over Moendessen, ich weiß nicht wie ich es heißen soll, anthesichuse, die Pungrigen find aber nicht Giner Meinung und weffen and nicht alle, wofür fle es halten. Es with noch dazu kommen, wenn man einem übes, finden woll, for fagt manet daß dich der Stadt (ich neune aber niemand) Blag angebeite Au. den vermittelnden Theologier gehörte 'nun Frecht, der, als Sam am 20: Juni 1533 auf Schlagfing gefterben : werest in deffen Stelle eingesetzt wurde und der den Uedergang Ulm's auf die lutherische Geite vollzog. And haben die Angeleine Die nächte Betanlaffnig zur Wiederaufnahme bes Nachtmahl fbeites gwijchen Sachsen und ben Aveilandern war der Wunsch Angsburg'sh in den schnalkalbischen Bund einzutreten. Ulm sander alsbald seinen Rathefeliseiber Aixinger an die Höfe von Hessen und Sachsen mit dem Beschle nicht balder heimzukehren, als bis von Sachsen, Mannsfeld und Magdeburg die Aufnahmsurkunde unterzeichnet sei: der Landgraf von Hessen nahm dem Whisesandsen frenkolich auf, wies ihn aber logkeich darauf han, der Sentfürst werde nedht sakamentexische Bedenken haben. -- kiner Beschrichtung; die vollkommen in Erfüllung gieng. Ammung bei bei bei bei bei bei Der Widemille, den karfünsten: ibavigo des, das Ulm que einem Städteing in Eslingen: geöndem den Antrag kellen mußte. wenn seine mochmaliges: Beschickung schachsens nichts miles, farfolle sman, mit: Währtembeng mud Heffen, abner Sache

sen, in Berbindung tvetene und Angebrechtsende, fichtlicht eine Machaichle deit; pan Machthar Goite deile gue versal mett, eine besordber: Deputatime an Luthen: Wieditoditedt 400ftheibende: man einigte fich inns die Aufnahmestligswirdswird bie Bried batte leine Hinderiffer mehnen Wer. Bund biebell and welkete 10 Jahre verlängert undemben Brudednen ffen 1728keftenisong, Augsburg und Rempteu) traten ein. Augsburg's persönliches Gesuch bei Luther wurde ulmischerseits vom Rathe wie von den fämmtlichen Beiftlichen warm unterstützt, und es ift namentlich der Inhalt des gemeinsamen Briefes der Geistlichen ein Beweis, wie sehr jest schon die Mehrzahl der Geistlichen sich zur lutherischen Lehre neigten. Gleichwohl aber murde eine vollständige Bereinigung nicht erreicht; namentlich war die Bevölkerung gegen die Geistlichen verstimmt, denen man "Abfall von der frühern Lehre" vorwarf, wodurch die zwinglischen Geistlichen natürlich zu heftigster Polemit fich hinreißen Streitschriften flogen herüber und hinüber, beiderseits gleich unerquicklich durch ihren feindseligen Ton. dem Rachfolger Frecht's, Dr. Rabus, mar es vorbehalten, entschiedenen Umschwung herbeizuführen. Mit dem einen größten Teuereifer, deffen Lauterkeit freilich nicht erhaben ift über jede Anzweifelung, deffen Heftigkeit vielmehr nur zu oft die stärksten Spuren der gewaltthätigsten Herrschsucht an sich trägt, lag er auf der Kanzel wie vor dem Rath gegen die Awinglischen zu Felde: die eigenen Amtsgenoffen brachte er auf die Kanzel, vom Amte; und wer seine Predigten nicht besuchte, hatte die Aussicht vor dem Rathe belangt zu werden: Awingli's Schriften wurden verboten, man einigte fich endlich im Rathe selbst über die Frage: ob die Religion nach des Rathes alter Ordnung von 1531 oder gemäß der augsburgischen Konfession nach sächsicher oder nurnbergischer Rire

chenordnung eingerichten fei - ein natürlicher Schritt, da die alte Dedung gamlich den Steutpel des Zwinglianismis an fich trug. Entschieden munde ber Gieg, des Lutherthemes iber die zwingli'ide Wichtung, als am 2.: August 1577 achtandfünfgig Griftliche, Dr. Rabus au: der Spipe, Die witten harger Roulordienformel, underzeichnebene andereichte andere interof the first of the following and the first probability the control of the co ាន ស្រុក ប្រជាពលរដ្ឋ និង ប្រើប្រទេស មានសម្រាស់ ប្រជាពលរដ្ឋ និង សម្រាស់ ស្រុក ស្រុក ស្រុក ស្រុក ស្រុក ស្រុក ស្រ अवनेता के देश देशों करण एक व अस्माता है है के संस्थात कर कर के लेक re the contract the reduce of the contract of the contract of par including Lebel action is a continued to the continued the real Californites (1960) and configuration of the c marker to really to the contract of the the second the second of the contract of the second Retail and der fedbein Rebeil" vorlate, und arch die zwingeincluded the limitally although a beginning the home of the second contractions. ließen. Er einfigerten fiegen berotze une hindbet, tie 🗻 feite plant unergricklich band durch feneralbaren Lan Gebe dense Micordia et Krimeli, 19. din de es, din es es incensiones, าแล้ว ที่ได้ระบบทางเข้าสามสารายสาย ผู้มหากหน้า แล้ว มวิทธิสารายสาย **หรายสิ่ง** gréfich heursien, den mataire dans la continue nois the material extension to dispensión mentals executar sugnificante aceta this no like give to complicate and noney 🖹 company of and analyzing their most and visit visit was a firm when the city of and the second contract that the color of the color of the even de legen eine volle mod von odhenet vid om i corpuerad and other transfer and an example of the contract and the Course recognisme and december of the second contract one gestand eight and Thing and Itial was presented and anitally was कारमुस्क्रिया अस्यानिकार मन्त्री कार्या कर्मा कर्मा कर्मा अस्यान स्थानिक राज्या अस्तर अस्तर

जीवार्किया व देवे प्रक्रीने दे ते अल्या अंदिल है और केला । इस्केंट देखाओं e leater cometa a con a material contact and the compatible and the mali I i trimina no americante nacione de commente di talk mit beit nieß all aight du nurch gegebatet un gendered on the Most of the neutral neutral estimated which estimate Die frieg errifchem Greignisse biefer Beit fich jes man. Peren Ergablung wir mit diefem Abichnitt beginnen. Das man auf beiden Gelten fich darunf gefaßt, machter einen Amgriff auszuführen und abguwehren, ift' fcon wiederholt erzählt Als: mun's 4545/idie Protestanten win (Borms ein papftliches Bongil verwarfen, Der Papft Beibunderftagungen gegen die Reper zusagte, und der Kaifer mit Frankteich Frie-Den fchioff, so: butte "Rutt Vi Anlas genng, un die newalb fame Unterretfinig:"der:"protestirenden: Stände ign : Benton. Die mabren: Gedanken Rarlis wurden unt dem Regenskurger Meichstag: (Juni 1540) enthüllt. Ale Dout die Anfrage go stellt wurde, went die Kriegsanstalten gelten ! erwiederte der Raifer, er wolle die Gehorfamen fontgen, die Ungebenfamme Damais meinte er freilithenoch zies zwerde ihm gelingen, einen Theil ber Brotestirenben ju taufchen, und ibe Städte von den Kürften zu trennen, welch letztere unzweideutig mit den "lingehorfamen" gemeint waren. Die Go fandten ber bier bedektendften Städte 4 Strafburg., bilm, Augsburg: und: Rürnberg, wurden fogar speziell vort die taiferlichen Rathe : Granvellanund Rave's beinfen mit ift Behorfant bei ber Buchtigung etlicher ungehorfanier Statebe in Anspruch, genomment. In Uebrigen erflärte man mündlich und schriftliche der Rätser habe ja von jeher das Beste die Städte gestacht, nicht wie eiwa andere, ihren Schaden & 1st mögen fich alfu doch ja: bon den führn; betrüglichen Borten der Fürsten nicht auführen laffen. Mit Austrahme Rann

berg's aber waren die Städte treu und ließen sich vom Bunde mit den Fürsten nicht abwendig machen. Dem Kaiser erklärte Ulm speziell, es bedaure sehr, wenn er genöthigt sei, Ungehorfame zu bestrafen, aber es fügte die Bitte bei: der Raiser möge dann anch Milde walten lassen und das Reich mit meitenen Daunglalen und Chemalithatigkeiten verschonen. Heizog : Uluich - wow. Warttemberg: dwang : man, : daß : et fofort sine Berfondulunge der Atugsburgen Ausschläcksbermandten naufchreibel. Damis droffendene i dingfückt uvorgebüngt is weitden könne, umch Ubrich wawiedrete das Fräftige Wort : sielch hoffe gen Opt, junus mit fintfices Scite die Rücken ich fer git eine spiegement des Propositions is in configuration configuration and propositions wirden Gott mit feinen Suffentins initht idenbeffen ei Barum foid gotreff: ihr habet Demirechten fanptmannifffen Dierlander maran fichenicerichtoffen, idarum elliens fieranch, auf illuis Aufhardenning hings die Beskimmliniginge beschütem. All mungligbich weitschieß man fich zu Werbungen und zur Kinselnungertucht. spous Aufogofülhves. "Gergag dierich sustatie zu Grathe aben Greideil aufan Mugsborg efeinen Schlie Schortlingen Uberenafin Mercell Diederich: white is chantemit vinit feinle Dienste; ider: 1545 pers Deur instrumeischtschatzen Dienstrigetreinen mungefreinen nerfahrenzig Adden And .langgeübten : Reiegomanno-passer vor berfich sicht ide auf ein Jahr, indiest von genen Thomen, gebegeitent Miglen entuth Meisten munden abgebrichteinen die Ehoverfelds hreifiltigendere wester Den Büggernradid Unterhieber wurde ibekannte ged maidhtäinveil.alkenlei: zu illebirdell destiffchenn Libertättigegenibäss rige pholitister werde, nie folles keinr Päller under Kingeböriger dur Stadtligesind, einen Frenzenzusch wie auch dar Aaises: Caises: seklift wärchiftugieheige die seine Branchite fuschieben fiebeichte auß Hamiste lenter obertrele. Militarlieferenten vintiffeis. Dien ficht finn derei

wurden bei Büngerpflicht zunückern fen. Zenen Luiegeldechte dusch : ulmisches Bebiet : jum Geeve : des : Kaistes : ssa : swurden fien angeholten undrühnen ilein. Einenhgonnuchen in daße fie in den machftemerviereMonaten, gnicht, midter abie i Stadt stampfen the fillett, consiste the trop of the first of the fill of the contract of the eter Der Arifen munde murch biefe ventergischen Magregein seefersjocken greedskapp Veren. is it it die it der de in de de in Gujandten: Allmis: Panis Annet und: Märtin Wickung, wurd ben igne Berdentonnutrigligezogen, middin igab, den Rlageparukte volled maren, gur flicheterischen sfeinen Benhabten mit ihrit ihrem badroblis there Aasasten: den gangemengs, merrechtspetigten wieden geschehe gaminderein. Mingialleine fandent jandent jandere Stättig des Bündespinunds wicht idel dans Absirbandenischt sein: Kniegar politico proficiolem di fambagne de locale digentità dies Angalise sin este Mon maten micht midemidiefe: Wichne affeitett: unen nahiberiebent all finebliche: 188 billioneng igebolither wire isch i ber Bestit ? ericht i willein im fürirere ichambere, fon beugt jangige Bei ben Gibigmer fiene nein nebne engliche Aingaber Kriegowehls Herberber ist den den der Berberber Berber benjodin adezitsche Mathon zwiäbniziehen unda zuswooderben und for lendicht anuchrigereadit wasiffte war Zeichni ber ebmis auge iteleden sie fenften gegeben gegeben beigeben beiten beite beite beiten be than. 115 Minguinnbur innbere i fichthafferi dest i Butenbaudos: 1906ca diefene Nebuchall und:/Abeberben : soviellundigliff:: jundorfene much und its hutte aust dafte, bag, condasien Stuft seines Amtes ichnidigenfei, bucht barung billige tiehr neuhmalen Berweis prunk pfahen folle. Ulm begehre inichts abei Prieden." Mbescuben Raiser war won dem Berbot, daßt fein Ulmer jum foif. Geere nibben folle pfautbentisch annberrichtet biedas, unter ulmischen Schimmheirschaft : ftebende :: Riosten Daffenhausen : hatte ! das Ruthebefret nach Wegonsburg geschickt. Daher erklärte Gruns vella, daßi der Bakker in Harnijch gekommen und gauf! übel

auf Mim gu spoochen sei, und daß er bas Beihalten Mim's dabin dente : tilm wolle sich vor andern sperren und tropig erscheinen, jeue Dinge seien nicht Unbedache, sondern Berjami 114 Der faiferlichen Mingnade igegenüber war dein Brief bos Landgrafen ein willfommener Gruß, der an Berzog Mirich und an die Studt Um fchrieb: fer mogen nur bader fortfahren, fich gegen den Raifer zu halten fuchen i bis man ets wa das : Mind : mit: Sillagen verfüchen Comiet: glanden fie) das witht ellein zu permögen " for molhpawe feldft phabstebend von eineng: Angriff auf das niederländische Korps, sein: Bund in die Goduze schagenst seine Ackungenshefehen sund heranf githen. Er folbst fagte imngofänmte Bastung: 3n. Diefer Bufornchennd: Mutherfrud nicht dem Oberfandein neuen Sporm und als in Raffel die Ariogerathe berfammelt morden waten, da kounte Milm norm : Landgrafien antwertenwer bürfe indicht pweifelnet daß : die l'Stadt nin ihrem Bermögen Leibs und Guth micht sparen, sondern getreinlicht zuseinen wolle, in guten hosse unng ber Milmächtige, der richte Halletmann, werde beiftam vig. seiniz ivenni: ande die! Spanier: nach: fo fulz. aufziehrnz als wolletunfte Eifen fürstenn: lien fandtenande fafort: dem aus Wilettenbeg,: Stafburg, ilijm, Mugsburg: und Konftanj gebildeten Bundustath Die. Botichaft : derallen Angeichen nach der erfte Angriff jut Oberland bei Kempten beginnen werde; for sein sernstlich Bestunen, die Stände mögen all ihr Kriegsvoll von Bürgern und Unterthauen alsbald, fürderlich. eilendst und baldigst hieher gen: Ulm ziehen laffen um ferner ren Bescheid zu erwatten, alles, um fich bes Angriffs zu ere mehren. 4 Und weil Geld der norvus remmegendie Sauptsache fei, so murde ausgeschrieben; es sollem immerhalb 14 Tagen drei Doppelmonate oder: sechs einfache unch Jedes Gebühr nach Ulm eingesendet werden, und vier Bochen darauf weis

tere: 4. Doppeluconate! Mu ruchen guidas idem Anferi Geld und Bropiant auführte, wurde verwarnt und aufgefordert eine Botichaft mich. Milk zu ichillen - 166 entschaftligte fich 3 daß ja von Gofahr der Religion gar leine Rede fet - um Aus jug wurden außer Ratuberg, Strafburg, Reutlingen, Effingen, Beilbronn geboten. Bis gur Mitte Auli's mar bie fabe tijde. Streitmacht Jauf mehr ale 40 gabulein angewachsen? daumn, gehörden fast 3/2 dem Bergog Ulrich, 3/4 ben Stabten? die stwa: prei Regimenter bilden konnten . Dis ihr Antwiff des Candarafed jourden der Derbefehl antillrich und von diefost un feinen humptminn beides Tübertudgen. Beitebe Merbangen: wurden bei den Gidgenoffen , in Tytol, felbit in Benedig angeordnet, ... Endlich, meterließ man and nicht bie Bundesftable jur Mustellung: von Gebeiten auffufordern ! der Bath eitiese für Allme felbft leine ichriftliche Erminbinting innb Debnung: gant : Gebete :: druden ... Mach bie : Breffe iglibete-fich ! fo schriefer dec Beidiger Go en er in Glovench eine schone Anstegung des: 180 und 19. Rapitels im 20 Buch der All nige proposes Sanberib, ein gottlofer König der iAffpeer , den frommen Pirlie verfolgt bat: barans man erleinen mag. wie den wilmachtige: Gott fein Bolt ullegeit erhalten und tie veri laffen i tind sober alle Durchlichtet gottfichen Werkes! hielies tilgets batz" Burgs unm bie gering einer I will bei beit der Den Kampf energisch eröffliet zu seben, war ber allgemoine Bunfdy ber Dberlander!!! Coon am 19. Junt fchrieb Martell Dietrich, von Rempten aus: man konne Die Raifetlichen mit nur 600 Reitern und dazu 1000 Mann Aufvolls auf ibren Gannhelvicken überfallen und fie mit Silfe eineb Boldsaufgebots zerknitfcheit, wie Hunde. In einem Sui konné mun Modann der Ehrenberger Rlause, der Stadt Füßen, Tyrols und Beaubundiens; sowie des Bisthums von Ange-

burg, bemächtigen; "dazu muffen, aber bien Geäbte unch ihre Laute : auf die Beine. bringen, deun wer Staaren fangen indile, der müse, ma Staaren aufliellen. Scherkin und die Byndasnathe unterfligten, Dietriche. Plant, aber nin Schreiben Ulriche gelläche fich; auffe Bitimmtefte dagegen: Bo bes idezinikes fich die ikulegenische Thatigleit und bie Auffellung. einer-Kriggeschaer: beis Memmingen : zun. Schuge :: der Cobsten Skidta z madurch Mint panighend : tipige : Erkichtetungumus fringe: Eingermiterungsanhielt. 23. Endes: Janes wurden ... andlicht des Digtriche Blane mediffige Andremordum Buld gegen Schwerts lin and Anghuren in brite austiklien abe jermit all Höhne heingsbei Führe, "wo sein, keifenlichen: Mustenschafe: wort, summik nigten se son alle in Aprol wingedringen lief: Cobertit rasch in ihren, Racht, pont, Ivangiiloiiseli idse Asianbenger Alguss: Büsman; 44th : Dietrich . massich intelland. Tweedrich : Eine in 1916 of weiter-ging monenist in Mrichause invess mitadiesemalista gehen, nicht einemikenden zu die derreter wettende führten in Usy Shamusden als stiedsendig skrowsen Rönig Herdinand moste mannen Index moster verleben ein der bereiten ihr Hauptleuten ausschlerusen zu Schertlin mußten Auchburg, hüberd upd, Dietvich führtei 15: Tähnletz, pach-Gündburg, dent nurs mehrigen Sammelphin der Oberländer: außer der Besehmu von Dillingen und Donauwörth, wo man schnell reformirte, geschah, michts. Erft als imm A. August die Truppen des Aurfürsten und des Landamfen, fich bei Dongumärth mit dem oberländischen Heere pereinigt hatten war ein 50,000 Mc farkes Heer beisammen. Doch fehlten idem. Feldzug größere Resultate: bei Jugolffadt perunglücke, das Treffen und der Kaifer konnte hinläuglich verstärkt bis Dillingen und Lauingen ruden, bald Bördlingen, bald Ulm bedrohend, und dann fein festes. Lager, hei Giengen a. d. Brenz hezichen. Bald

1.

wendete er nich unn gegen Ulm, das er durch ein vorausgefandtes Schreiben gur gutlichen Unterwerfung aufforberte. Am 14. Oft. murde der Bürgerschaft im Zeughans Dasselbe Vorgebefen und Dr. Dietrich fügte bei ! Det Raifer bate aus-Wefprochen, daß er, wenn die Stadt vom evangelischen Glauben nicht laffen wolle, fte in einen Roblenhaufen verwandeln Werde. Es bedurfte nur diefer, ohne Zweifel übertriebenen Mittheilung, um in der Burgerfchaft Die größte Ginmutbig-Weit berbeiguführen. Die gange Gemeinde "fcbrie," Blut und Shre, Gut und Blut bei dem Evangelium ju laffen und Moor darauf aus eigenem Antrieb einen Gib zu Gott bein Allmachtigen. Run vollendete der Rath die Befestigungsar-Veiten, jog eilf Fahnlein Landstnechte und Schweizer herbei und fab der Antunft bes Raifers rubig entgegen. Diefer war aber durch den Einzug der Bundischen in-Giengen auf. gehalten und blieb in feinem Lager bei Sontheim fteben. Wich jest noch batte man es vollig in ber Sant gehabt, eiwea enticheidenden Schlag gut führen, aber es fehlte an Energie und an Ausdauer. Der Aurfürft bachte baran in fein Land beimzulehren, welches durch R. Ferdinand und ben treulosen Bergog Moriy bedrobt wurde; die Stabte wurden wegen ber großen! Geldleiftungen ichwierig, ja Ulim erflärte gerabezu, wichts mehr zahlen zu können; da seinkRammergut bie auf ben Boden erschöpft und ber Versuch einer Anseiher bei ben Schweiger Städten, bei Strafbierg, Rarnberg, wir bei ben eigenen Bürgern frachtiss geblieben fei. Das Aen-Berfte, megu die Stadt fich versteben fonnte; war, daß sie sechs weitere Doppelmonate auf sich nahm, che in Tuch und Leinwand ausbezählt wurden, auch Strußburg bezahlte noch 30000, Augsburg sogar 50000 fl. Im Falle des Sieges, meinte Angsburg, werden diese Roffen

mohl bezahlt merden, fej es aber Gottes Bille, der Stände Undank und Sünde zu strafen, jo finde doch wenigsteus der Seind nichts nicht. 30 von bei bei bei beite bei beite Der Gepaute an eine, gütliche, Berständigung, mit dem Koiser lag bei dieser Ungunft der Berhältniffe nabe. Aber der Laure die Berlegenheit der Gegner und mar entfologen, sie vollkommen auszubenten, obgleich seine eizene Lage nicht eben beneidenswerth war : fdurcht das fenchte und faste, Herbstwetter war der Gesundheitszustand, in seinem Beece bin icht pehentflichet dembkger Bengodi kaltuten finten feinen Spapiem und. Italienem gemaltig auf. Gheichwehl heharrte er bei der Ergebung ank Appade und Unspade. Darouf zogen sich der Auffärst, und der Kandgraf in ihre Kander, gurüd, gub, ibr Abzug "machte, dem Aries im Qertand ein Ende. Die Abziehenden hatten noch verspunchen. ben Oberländern gin Korps jund namentlich Reiterei zurückzulaffen 33 das Aleriprechen wurde nicht gehalten, vielmicht auch die für das Winterlager zugespaten Mannschaften, mitgenommen. Man poppe in Um jehr seshoft ichie Sauttleute der woei; oberläphischen "Megippentere Mark. Piegrich und Wilhelm: PriMaifephad, exhicten (Code: Bap) : dev: Auftrag, ihre Genfons da hier-Aeineineit: Stäudellund, eindahbet : Bestinkson lapine-: int pas Minterlager, die gegigueten Mittel imrüffzulaffen . aufzulösen had Berlaufen in fassen. Alffen Alfforderungen had namentlich alle Reklamationery daß Min für sich allein das ister nicht habe the tounen ohne Einpilligung: aller Aerhändeten, blieben erfolglos und wurden michtigen Auszeden beantwortet. Der mahre "Grund dieser Unthätigkeit lag aber nicht blos an den änkern Verlogenheiten, sondern ju den gehofmen. Uns terbandlungen, die Hipp schon seit. Mitte, Ropembers, also noch vor dem Apzüble des Antiffiken auch Laudareise

aut wein Beifer eröffiet whatte: Willem in Rtiedensniterband. Aufgen in boelecken : Dies ibiet eine meifterbiffer Schachang vor Anticerichien Bolitif und er harte einek ebergo vollstämbifon als wholistigen Sies im Obestande zur Folge. Ge wat Duducity eines vied festellen: Glievit: 1869 Der Rette des viertandifacts Bandes Sactificas und withster Batte e vollends im Minker, underne nem Keinder Grand in beite Giebe abite fallen: Schmidtlic Sitber waren befeftigt, bis faiferliche Per durch Strapagen with Bountebetten gefannlicht i man fonnte beidet den Boitg bis anne Frachfaire hindubziehen; Ad Gerholen Mude tour Heisem Triffentit While Anns bie Handuck. Städle was ton per Auftellang einer Benbyenmänist voreit, aber Ulm, ber Centraspakkt ver Avieger, biller fich in Etillschweigent, "Ettiche Bectraure und Gonner, "fchtoibt Ulm im Dezember an Magsburg :: "haden mit : Aiführung wefflicher Gründe : Die Stadt erinnert, maf Mittel Des i Wiedend bedacht fin fein. Dofett habe man michtiunterhinnbelt? fondenn enfentalen afles immer schlittener gewetben; haber mitt nach eerneuten Mahnamgen sed' nicht mutchlaffen je eine Bergloichung angebabinen. Ditje intestrautene maremy: Der Biegensbuiger: gandutgt, Dr. Giengergenkboromer Mintery fodnute Die zweit beichen Ban urm niet meir. Beetramendungener Sibamella's, anderereits Berwendte des viellugreichen ich Beffeder u Eines. übrigens wollte Min ifmluchtelbinge ibeb iben Merhanklungen tetten meinet voll: fländifte Sicherung det Religion; michtlieinen ichtlieinen ichtlieinen stertink, fondenn leines allenineinen idenpleigenbandinisk frite alle Bundesgenoffen " jum : wertigken i für i filmiog. Millic und die Stüdie torilite aus andabten Die Wonnes Emuthicken auch gutider Coffnung; bag diefe Bellingungen: wander ungenome men werden. Die fanf Gebeinnen dankten Dr. Giengen brief, lich, daß er die Stadt fa gutherzig und treubich bedacht; und

die Stadt sei nunmehr Billens, fich vor dem Kriser zu bemuthigen, obmobl der ganze Krieg nicht diefem, sondern dem Palifte gegolien babe. Da bis jest fein Mittel biegn gewejen, weil die Stadt den Raifer für gu grhittert gehalten und niegends, fich ein Rennittler, dargeboten, babe eife mage er auf Mittel und Mege, denlengt daß die Stadt verfähmt; wier aber, both bis auf ein frei ichebflich Beneralhengilium, Ratioualpenfaurulung oder anderen geweinen Meichenergleich nach Lant: der ergangenen, Beichenganbichiede , bei tibrer : Religion undernderem, emag: die Mbidiches, zwageben ", beinsten ewerde. Als Dr., Dienger zin Laningen Granpellnerdiese Beneigtheit Mim's meldete, war diesersbock arfrent und wänschte: des eine Ulmer Botichaft, mit ihmiste Lagingen das Weitere venhandle: Sorgn Beffeter fudebeter Bergog Alfrich perfonlich in Stuttmart eine fich an der Kumfeneng zu betheiligen und diefer ließ fich dagu willig kuten. Bundchk über blieb: es bei: Der Berhardlung zwischen Gunnellezz-Gienger und den Ulmer Abgefandten: Erann. Manchithnabel. Bienger ftellte: in Granvella's Mamen ifolgonde Bedingungen ffür die Ausjöhnung auf: Bitta imm Gudda ; miner Trene igegen den Raifer , bem Land tinde Stadt und Beften geöffnet: werden 300 Anstritte aus dent Bunde: mit den geächteten::Fünften:: fowit aus jedem Bund , der gegen den Raifet mit gegen Defterreich wäre, Anerfenming bes vone: Baiser in bestellenden Kammergericht tes, Rückgabe alles deffen, was deit Anhängern des Knifers und des Königs abgenommien worden, Bezahlung der Kriegskosten, völlige Belaffung der Belt- und Ordensgeistlichen in ihrem Wesen, Orden inid Regel, Kirchen und Gotteshäusern, wie vor Beranderung der Religion. Nahm Um biese Bedingungen an, bandufolite es moch bitten dürfen um Belaffung bei feiner Religion. Das erregte in Ulm groBen Anfich, duß die Gradt met Führlich fich felteich andeht. und daß ihr eine Menzeffech um ber Meligiensfrage lediglich nicht gemacht werden ifellte! babert allberten Die Webeinten Generella's Progsamm durch thee Juffhe' fo bedeuteit at, das thei binerignettett in: Moddingeit girishet Genbella, dette Bunnigarmenny : Gieniger innbuid. Beffereit weeigenenfinkenent Berbandlungs vit gange Plan zu ineinern bribte. Dock fichlich Bankugurtnevid. 132145 viek vink Mranvella Aferikis, dirk Alliki die Berigionspoihete ale Mebenvelfcheibung, find nicht als Bedfingung ethiete. Bis Mittengur Folge, daß ber bolle Ruthgadent ber tisherige Gang" der Unterhandingen innn mitgetheile: wincher befchoff gegen de Raif. Berfettt untere thanigft fich zu nelgen und fu bemiteligen, nind mit Fetfelben' gwenin leine Disputation boet Beittanfigfeit fich in begeben, imedicide minterentantspie pur Sertranteie pur daßteil die Beitelle Ulini ald ein geeingfligig und weine Gried Bes ih. edutischen Reichs boi öhren Foelheiven nüttlich tind fichen ind erhalten werbe: Tiffen Bull befand Die entfielbende Berbindlung flatt, wo der Katfer! whie Schwertfreich fcon Meifter von Giengen, Rochlingen; Naten ; Bepfingen; Dinkelsbithl & Rottenburg in. des Canter; Bell broin idlid toni Bull fellet, feit dem 18. Des zemtiebrifichatiefund: I 1806 von ihnder von nieuwick nur naben i 1511 Am: 221 Dezember Lainen Die ulimifchen Gefandten baforde anunnd hutten alonald den gangen Täglifter Berhand lungen nite Gennbella und River: Diefe betbelt trieben gut Gite, weil ; Ihrer Angabe nacht, Bhile bie Rückficht auf bie Gesandsstäft der Ruffer scheit wieder weitergereist ware, jevenfalls aber ficht win hicht langer wolle hinhalten laffen!! Die kaif. Betthe bezeichneten wieberhoft ale bie Sauptpunfte" für die Andsöhnung: Austriff and beur schmalkaldischen Bilind! niß, sowie überhanpt von jedem Banbuts ohne Raiser und

Köuig, Rudgabe alles im Kriege genommenen, unverweilte Beurlaubung des Ariegevolfe in der Stadt und den Besten, Auerfenung des fünftig zu errichtenden Kammergerichte. "Soviel aber die Religion betreffe, fo fei G. M. des gnädigen Erbietens, einen Rath bei feiner jest habenden Raligion, wie Herzog Morit von Sachsen, die Markgrafen von Brandenburg u. A. zu laffen, ebenso bei feinen Brivilegien und Freiheiten, nud ihn davon weder mit Schwert noch mit Gemalt zu treiben: Ulm werde hierüber noch eine eigene Urtunde erhalten, für jest aber die Sache als Gebeimnis zu wahren miffen." Man war noch wicht in allem einig, namente lich aber überraschte, daß man borte: einem jeden Etembe sei so viel Geldstrafe zugedacht, als ihm im Kriege, augelanfen sei; auch für die aubern Stände sich zu rermenden war Ulm noch nicht gestattet worden. Allein ben Bedenflichkeiten der Gesandten bielten die taik Rathe stets une die Gile ente. gegen womit der Raiser auf seine Beiterreise dringe : "Ulm, möge die einzelucu Artikel lieben aufweinzelne nom Maiser später zu erwartende. Mandate ansgesetzt sein laffen, es merde gewiß noch alles befriedigend exlodigt werden." Richts blieb übrig: man mußte fich fügen. Um 23. thaten die Gesandten im Namen der Stadt vor dem Raifer den Suffoll. mit der Erklärung: "mit ihrer Kriegerüftung gabe die Stadt unrecht gehandelt; jum Theil sei fie perführt, jum :: Theil; auch aus beiwohnendem. Unverstand in Irrthum gekommen. Nachdem jedoch leine Uebextretung so groß sei, daß fie nicht, bei Gott dem Allmächtigen und Barmberzigen Gunde, und Milde finde, nachst Gott aber Kais. Majestät ein Brunnen. aller Milde und Gute fei, so mare die unterthänigfte Bitte, der Gesandten; in Betracht der Stadt und ihrer Morfahren hieror bewiesener gehorsamer unterthäniger Dienste bes Bid.

Herige werzeiten Aufter ungelabe Millen In Fasten und billin alle meetrekinigest gerkitiálitts Willb Best Lettlifelit Felikes intérer immenhan; "Englig mality" Shirthy za Termieli", "ality" bel 'feilleli" Menten und Abertaten zu erkalten. Der Atzeichigter Mal क्रम्भ स्मित्रिक देश होती हैं के अस्ति den 18. Siebeten Ber Refices beit Aitbette Stantleit-mit Gelät dett geneigt fet? ib' wollt' er einen "Malis und Gemeinde" bet Chabet Wim ?" Huch "Pie"th? Betwandten innt Bugeborigen gu Onne und Ginte andergnatigfe karfiebillen, fie in Goup und' Steirm netftielt und iftien fernet Eth giabiger Bert unit Miteet fein. Doch verftebe et flat, bat ver Rath, wein er int in Gnaven dinder welferes aiffregen werbe, flat fo balte, daß der Raifer zu ferneren Gniven gegen bie Stadt Urfach' werten ulechte!" Bugielch "fieß et fill entichulbigen, baß er aus Modigiell' unit Sallenaffiert bes rethtell'Attins beit welandteit der griff nicht baber reitsen Winder, 22 mir bie Gliffabulg urmight bestichen 'leg er banten ," ba' et einen anderh 28eg nerme's weit Ruftcheftung ber Reitzion hatten Die Gefand. tal hold fraktraftich bit bitet eigenen Abreife zu erhälten, uMb ekenfo Me Etmächtigung zur Wermittlung zu Gunten Der beren Gittete." Atter farititich wenightens) erbielten fie Mill Vas wilter tein zu Theil, das es vie Ermächtigung ethicit; bie Andologiung Indiaen bem Raffet und ben oberflichtifthen Glabrent, mit Ausnahme Bergog Uttich's unb' Migentuge, gu verreiben. Die Mittheitung ber Werfthiltigsboliciaft au Die Bur? gerichaft wittbe von Biefet!" fordie Von hen itstigen Etarten"

gerschaft wiltbe von Vielet, sowie von hen libeigen Stapfen' nicht ebelt nitt Freudelt anfgenomiten. Bet ven letteren tam und die die instithellit allgeballiten Berkandlungen in ein sellet Elre" nith 'Getfung' seut? ichtobilheilhaftes Licht und es undstell vielt beibe" Briefe der Stäbte beantwortet werden. Freilich sah eine Stadt nach ber andern sich genöthigt in gleiche Unterhandlungen zu treten, und Ulm murde wenigstens die Genngthung, daß der Laiser ihm die Vermittlung dieser Andsohnung mit den oberländischen Städten zugestanden. Junächst waren es Memmingen, Kempten, Biberach, Ravensburg und Isnp, deren Gesandte von einem in Ulm am 2. Januar 1547 abgehaltenen Lage sich zum Kaiser begaben, sich Verzeihung siehend vor ihm niederwarfen, und durch Rasves dieselben unbestimmten Insagen freier Religionsübung, erhielten, wie vorber Ulm selbst. Gegen das Ende des Ignunar unterwarf sich auch Lindau; Kenstanz blieb noch die 1548 undeugsam, wofür es in die Acht erklärt und zun österreichischen Landstadt gemacht wurde.

Für Illm aber batte die Versähnungsbotschaft noch manag de barte Folgen im Geleite. Junachft mußte der Rath eine Erhöhung des Umgelds von Getränken und einen nothwendig: werdenden Steueraufschlag in Aussicht stellen; das Lammergut sei ganzlich erschöpft, große Schulden babe man machen muffen; die Aussöhnung mit dem Kaiser, die Ausbesserung der um die Stadt herum abgebrannten Gebäulichkeiten im Gesammtichaden von 80,000 fl., die Unterftühung der armen Leute auf dem Lande forderten ungeheure Gummen. Aber noch herberes tam nach; namentlich ein unaugenehmes taif. Mandat auf das andere. Die zugejagte Urkmide in Betreff der Religionsfreiheit blieb aus, die theuxe Absolutiousurkunde ließ bis März auf sich warten und, genügte auch da noch nicht; König Ferdinand und der Augehurger Bischof gaben die konfiszirten Ulmer Güter nicht beraus. Dagegen murde schon am 27. Dezember von Seilbroun aus befohlen, aus j dem Bunde mit den "Geächteten, die fich nennen der eine Berzog in Sachsen, der andere Landgraf zu Beffen," auszu-

treten. Die Alten, welche für bie Beichichtebes Rringes wichtig was ppn, murden einverlangt; im kaufe bes Januar famen mehrere Befehle, die Aebte der mufgehobenem Alöfter zu restituiren und ihre Unterthauen bes Geborfams zu entfaffenz: om 3. Jehrnar tum der Befehl, alle Kirchen - und Aloftengune, Rixchenzierden , Aleinodien und Urfunden an ihre rechtmäßigen herren zurückzugeben; im gleichen Monat murbe auch bie Entschädigungesumme für den Kaifen unchänderlich festgestellt. In einem Schreiben vom 15. Jebruan nannte **Ulm** seine Lage "erharmungswürdig": über alle Bertröftung und gepflogene handlung mußte es über sein Bermögen 100,000 fl. bezahlen. 80,000 fl. wurden, mit größten Dabe und gegen hobe Binsen theilweise auswärds, in Beine Bundeng, aufgetrieben, die übrigen 20,000 ft. dürften ... aus befonderer Iniferlicher Gnade", an Geschätz und Mulyer: und :: 1200-jeifennen: Angelu abbezahlt werden. Dazu famen alsbald woch andere Entschädigungsfordenungen. Die bedenkichken barunter ftellte König Ferdinand wegen den Einfaste, im feine Lande, wegendes Angriffs auf die Musierpiese und der Einnahme der-Chrenberger Rlaufe. Dafür verlangte gerdinand 130,000 fl., mahrend man in Mu en eing 20,000 dachte; verlangte weis ter 400 Centuer Butver, Abtretung ber Bfandschaften : in deren Apaft es die Gerrichaften Beibenhoun und Rirchberg befaß = endlich Abtrotung den Schirmheurschaft Aben die Frei Aloster Roggenburgen Urspring und Ochsenhausen. Mesandeschaften Ulm's, sowie die Duchung daß man fich beim Knifer beschweren wolle, hatten keinen Ersolg, vielmehr wurde non: den Rathen des Königs den Stadt angebentet, das gerade, ihr langes Jögern denselben noch mehr gereizt habe. #3m-Juli wollte Ferdinand endlich am Strafgeld 20,000 fl. nache: laffen für die Pfandschaft, immerhin aber verlangte er noch-

100,000 A. mid 300 Centret Bultier : Ver Ctabt mitten vierzehm Tage Dermitie zur' beffindtien Bentibett" gegehen!! build michenes Sundalit ferfantet set Konigfichet Bigefünzled Di. Jonas, barre: 1880a, "wie water with spary ?- Methe totto if: nom godinisten Wunchteleft aber felte des ihn Wich Willes भविष्टुं का कार अपने भाग किया स्थाप के स्थाप के अपने के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के Michael Comond. 1400) Deser were: feld het feit dent, Wet Ettige; said with the integer for and the story were fre the fertigen roepfandell 30: Gunnen; foreibe 3uftes iefter bem ideliguith. contact geneister bei beiter beiter auf iffelt ist beit Ulmiger ..... i Gefte der Allen eines fafferficher "Berfebeife ficht ausgewiter hatriffestatige fleswere Fremutite fle liet, diet the der Melden der Bennesen est mensen und Africhtschaften gestler west vies ton, down in heister which, und hait fiel with (भा),वायरा १ स्थितिकार :: का विषयं मंद्रीत के एक तम स्थानिकारी । से १८३३ विस्तिकार विशेषिकार विशेषिकार । KHOKIH HIPPINI I OF HIPPINI 17 PRINCH CONTRACT WAS A STANKED OF THE PROPERTY O 13 and the least things in the state of the latter than the interesting in the contraction in the contractio fürkben Minde ihre Angolesey, Andonie fürkischer des die bester beiter Mengerenguste wie Grederwickung 500 fille Biefelen ichte hodeften undantenten Etabet erffirie ten ihr 1500 1111 Hi unmen ibmide iche Ommeefift, geb. befreite ich flesteillen bigfitellitelitelitellen Machange perange In mantering je a sepre fatentelege i Apepes; rangen Miner mange Mente Dernicht, Laglich, Saster, Malinter, im Bausenruftust gewesten und bane vet Racht filt Giftife? duffier vald grad ikkiric bem biffere friffer, mayte ninge 200 ft.P. Smuthmetals "Bentangein" entire distributed similar faithful tanse Appen, 3 2 wild erkingie Min'enstige die 3 fest l'aligent? gende Kraffrechaus von imelleten Elfagberen den teteil; Heftil die Meditier milier meine gen, indien unt weite milier in der beiteige generalie 1840 Appende eigenen, Sour Giff With With Million of the State of the Country of die einen dasse Anweisking incht micht geschwicht geschenz in aelle ausdrücklichenen vorbehalten. länter foldhen dimpisaden mar, es wohl bein Wandberze wenn: Muz-später keine Buft, mohrt hatte zum Ausstanda des Hanzogse Morio-Autheil zur velknenes

Um das Maas der Leiden gang wolle, gie machen, lieft det Aniseriem 91 Januar: ders Stedt eröffung, daß mertselbst einer Zeie: lang in ben Stadt bleiben, werder unt gu buthaf und inne feiner Gofnadbeis-andenwarten : Rae mogae fiche babte mit: Duantier und Browiant binvidstenze: Gleich: Amfamit Jase merten die frank ralibrageinkt lerhimmen in die des beiten der bergischen in Beieblugen; Abtonfesda, Ruchen wim; fieben Fähne lein fark mit viel wüsten. Druft und inochtreichgeber Alebed. morth. Die armem Lakte, Die michts mehr hergebaw Countraft marden imighandelteintid bom Gaderundbischeft geitigt, das Bich abgefchachtet :: auch aufriden Doufern war: Maundschiften! Plandern, Meibers und' Linderfchänden, :: langehenfigner in und gegen iden Donken, dierlieinige affindit und verhalbeie, fich iben machte, des tägliche. Bust. .. Um (t. Lit. Bangant dunf: Den: Daifent feldstein Minimin, marbie zum del Märzene shelbeden Bung feinen: Manen: gagen i Manbentiund Werfaffung: Ließe im michine merlenge wer Kaffichelichte felum intel Dyminifantrolloften, foiederne theilweise and in Münfter statholisthet : Cheste bienne nahntbenes regede. Bier Parisiper Chernifoz avar zvallftindup Vidgifeinloner Der Mit gen den ichvenulerproffungere micht gegentigen: ichnadeur munde entjeglicht gewingtz: in Windownder-Freist alless Bisds maggeschaffen: ", fathft: Meindbeit schwieb Bundungantnen: ichwa , aud. 15....Febeuras, haken. Mitleit: mit ober, Stadt. 11: Die Biogete founten: won, denn "andescheidenen land bibelgezähneben "Briegens volk! ihr handmerk nicht mehrutreibenspund aftlichen rachu vendanben mit ihnen ; im Anguftkheißt ent ihnochtibie ifzuechte Bolimmennis und Trübsab find die erdlichen Krankheiten deril Todsucht, and Bestilang unter einem großen Theise ber Bineil

100,000 A. and 300 Centuet Pullier: Ver Ctabt mutten vierzehm Tage Derniffe zur' Wifinititen Bintibett" gegeben!! butif rufchenes - Sunderfüß Kerfelteret Bet Knigflichet Bigeftingleit Die Jonas, Birot Alla, imie indipatification; inditable 1000 it: nom goddiden Bunchttest aber festeres ihm Wich Milles neligien : mad und fiet tilen telle elle burgingtiffen it et liet fiet fiet Mischell General 1400 i Mester: werfer, feld felt felt lent, this fift roepfinodit 30: Gunnut, Mreibi Juftus inflet Ben 1883uff contact geneister bei beiter ber beiter am ittill fer ist beit Ulmi!" - Gefte ate Alluis eine Kafferficher "Fartiger "Fartiger" "Fartiger" amsgeniter hatüflicstafiğik stember Fremucko strikt biel, daß ihr der megegeber i Schnider des weinige und vole Pflichtschaftel gettler weder vied ton,000 je. heft ther whilede, unwindit fiel wiell? (भा),वाकता विश्वतिकारियां अत्राम्भाविकार्थ अति विश्वतिकारियां क्षेत्र का अपने का विश्वतिकारियां के विश्वतिकारि SHOWARD HARMAN TO THE THE TRANSPORT OF THE PROPERTY WAS A SHOW THE PROPERTY OF · Burveleer sundereit rechte gefellten past Aufter Beckentig? füreden Michel von Angoloog, 4000 une füreden die besterbie Weingerreit: fic the Gude winkenter 14 500 fill Bitfit; Buth transfeld und autenten Etabel etentel ellen Mei Asent Millio Chi man ihrist oft gumbehignüber freundlich gehölfen," bellig "tilbu Washender benacht zur wertent in die beiten biedest rangen Minon mangalentenkungen i Abstell Antick i Antick inerBausentuftust gewesten und bane vet Kathligter Sitafes duplier vill guns istrict bembittere fit fitt, must enimer 200 ft.A. Smuthmetaly Wentingen: Englandail vinni Raffét fantbert tande Adjoun, 1921stug erkinigst Millioknockhochiedische Entigenitza gende Braffredhille von meffeten Elfagottofftofftleteil! befill du Regun aller magget, which the west maggettele steitschaft 181101 ALANGADE eigenen; South Giller Authen in Bi Authrich. die etwa imes Andersking incht nicht gleichet hatten, wärelt ausdrücklich noch vorbehalten. linter solchen dimpfänden war es wohl bein Bunderen wenn: Ulur später keine Bun, mehrt hatte zum Aufkanda des Hanzogs Monis Antheil zur nehmena

Um das Maas der Leiden gang wolle, gie madme, ließt der Knijernem 91: Januar: ders Stadt eröffnen; daß vertselbst einer Zeit lang in ben Stadt bleiben, werder unt zu ruhan und inn feiner Gofund beiben nognwarten : fin: mogn. fich babete mit Duartier und Browiant vinvidten.: Gleich: Anfamis Jusmates nichten die sprifchert ikkriegeräller und ident Weiten bergischen in Beidelugen; Abtonfrade, Ruchen wim fiebenr Sibni. lein fank mit bjel wästen Troff und mocht wästenm: Aleban. morth. Die armen i Kanta, Dies michts. mehr ihergebaw flogentenit renerden imighandelteinted von Sankstunidiischligeitet, dass Bich abgefchachtet :: auch auf, den Doufern war Brandfiftens Plandern, Meibens und Kinderschänden, langehensput in und gegen den Dbenken. derlietrige Andt mi behalten fich ben mabbe, des tägliche. Bust. .. Um (t. Alt. Acungant draf: Den: Baifent feldisim: Mim: win, mm. ibid zum del Märzzige hielbeden Bidur feinen: Manen: gegen: Mandust: und Berfaffung: Ließe er inichte morfenge wer Kaffichelibte blode inte Dominifanerlioften, foteberne theilmaife quad ing. Münfter statholischet :: Catebiete Shieng: gehalben ? regede. Bier Pastifcher Chernifoz ausrezunfflündig Visgifeiel um? Der Mit gen, den ichvenulerproffungen: nicht genüngen: idunden murde entjeglicht gewingtz in Winds under Felk allest With's maggeschaffen: ", fathft: Meindbeit schwieb Bundungantnen: ichwa , aud. 15....Febeuaus haben Mitleid! mit oder Stadt. Die Burgee! fountem: von, demi "undescheiden den den den den den Beiegerif ubent medakki, dung gediertunden Ichin Abin Armedunge edi: volt." vendanben mit ihnen ; im Anguftkheiße enn ihnochtibe iffunchtig Belümmennis und Taubjab find die erdlichen Krankheiten deril Todsucht, und Bestilang unter einem großen Theite der Büssil gerschaft. Haufenweise starben sie weg, vornehmlich unter der Weberzunft. Erst im Angust 1548 verliehn das wilde Geer die Stadt, d. h., nachdent der Kaiser seine Menerungen im der Stadt durchgesübert batte.

Duf es unter foldent Drude um die reichuftablifche Aceibeit : abel : ausfah, liegt auf iber Hand : . der : Kaifer : warf alimalige immer: mehr: die Maste ab. : Cook in den fleine. ften Dingent trut er mit Barichheit auf. And daß im Großen. an einen Widerftand nicht zu denken war; ift natürlich. Dass Interim murde alleri. Einsprachen der obern Städte ungo i achtet dunchgeführte! Mit Rärnberg, wurde (15: Juni) ber! Anfang gemeckt, und mun fonnte Der Kaiser sich darauf bem rufen. ... Alle: Ulm: fich : auf die bei der: Ausfähmung erhaltenme: Berfichetungen berief, wiede ihm ibedbutet: : bus Juterim bebei die Religionsspeiheit nicht auf mis. Kürnberg'de Beisviel gesiele! Fredt, der auf des Baths Bevanlessung bin seine Ausges in einem freimuthigen Hutachten geaußert, murbe von Grauss vella nach Augsburg gefaden - er traute nicht; mit Recht, und entichnlitigte fich. Der Bath: mußte aber michtebeniet am 28. Juli wurde os im Dinnfter am Edluffe des Gottesur dienstes feierlich verkändigtin Bald aberiheigte fich, daßninist der bloffen Berkhudigung des Juseriali demi Kaifer noch latige: nicht Genüge geschehen sei. Ende Julise wurde im Wänsterl det kölzerne Abendmahletische das Erbstück der zwingli'schen Zeit, entsernt. und dafür zwei. Wehalfire in und aver dence Chare, aufcestellt: Der wolle. Gunkt Dest Kaisers entfaltetel sich west, als er am 14. August: 1546: von: Augsburg ber wieder in Um eingezogen mar. Go bart schattete Karl nirgends, mit Ansnahme von Konftanz und Augsburg, wie in Um. Bleich am 15. bewegte fich ein bedeutungsvoll feierlicher: Jug nuch: dem Munfter: ber: Peifer ju Pferd, im-

immarzen Sammitrock und mit bem Orden des geldenen Alliegeg, mit einem glänzenden Westolge von Derzegen, Mint iskillen und Trabanton: Karl mollte in eigener Berson das Interim im Münster sinführen. Murch die Girchen gieng der Bug sum Chores we den Raijen aufe einem, bei dem Cheralique anfgestellten Throne Plate mabm. Per Pischafi pen Niges meibee unn die nem erpichteten Altiere nin, for die Meffe und zum Schluß, maben der Raifer, bas fichendmabl in heiderlei Gestale. Am 16. murden die Gestlichen auf die "Hütte" hermsen, wo die Pürzermeister ihnen ihre. Ansicht-üher das Intenim enöffnen fellern. Trecht zeugte bier mit feinen Rollegen frem digen-Minthes für des Appangelinm pud nerlangte, wenn der Nathinhiallen im Mampn aller, die Enthefing. Lang Viewer. aber damit micht zufrieden. Rachmittage mußten fie mieber ericheinen und fil. Araft, der Burgenmeister, eröffnete ihnen: hie haismi Gokangsac depinkaipens Spiert wer den und sidunde die Stadtlischer unt den Soof gegeführe. von idort in Gin Besser's Bobnung. 1. Dort war Gram pella: mit pielen Bäthen be Herren jung Bemaffnaten marfantucia. Miederbelt: anfgesordert, das Interim ausmobmen und zu beschmäreng erbaten sie sich Budenkzeit, die ihnen abspr venneigent wurde. Die nur abgeferderte sofertige Ertjärung lautete e mein. 3: De munde Granvella so pol Berned, daß er sie luje Butherauer und Enlever naunger als bald wurden As geseffelts insishreis Wohnungen, gebrachts diese durchings and ibre Papiere, mit Beschlage bologte Pearweise zusammengebunden (Martin Frecht, mit Jelob Spieß, Martin Rauber mit George Sieß, endlich einzeln:der ungläckliche Bonaventwa Stelzer, ber ichon im porigen Manat, in haft gewesen) --so wurden die Beistlichen durch die Safengaffe über den Münsterplan Inm "dontschen Maiordof" ins Wefänguiß geschleppet.

ink Dies war die eine Inae, Die Karline in Ulm wolf-Der amette Giffige galt ber tefmifchen Bie's-Saifung Ju ber bemokrutifcon Ronflitution erblickte bet Maifet einen der wichtigfien Stütyptenfte Des Frofestantismis und er war entfichleffen, die Begleitung der Witwiebung bes Willes in Entzießen tind' fle itsleber in die Sande der Ge-Mitechtet zu begen: Am 128. Aufust bette gefammete -Statt, '72 - Mitglieber fetel, bor ben Raffer befchiebeni : Bei forem Andlice who lead to the state of the s Ben Bolten : "mein Gott, was foll the fo große Metige im Math thun ? wie Windit sich die finladen einfletigen Leute The next to doministry of Dinge Letteren Gofder with the Muflöfung bes Muthen prollamitet. Millieln intenet: Bath with 32 Mitgliedern eingefest; wobon - itt Begenfag gegen ble Weberige Jusammenseyung wie Printholle aus Solchtodu Wen Bekund. Are Die Spiffe' bes neuen Wollkhiums i fetet iber Lathellich gefinnte Welf Weit Beier mit Hans E ben gwe. Betty Befferer: Kat obste Postifet was Mifinath ganglich inne ruc. " weicheitig wurde vie gange Anterer reiffwirg unigestoßen; inm 18. daußte die gunge Bärgerschaft dem neuen Wather hieldigen i der Auffers von detrefpuntschen Befahring umgebler, wolfte felde Jenge felm: Rad diefer Ginkeitung Prath Rast und 20: August von Ulich unf & idie armen Geist-Hichenswit fichtende: Zuschöcheinen. Die witden see bis jum Wett 1549 gefangen sehalten under an Eine Rette gesmuiedet; tröftlich wat ihnen nus Sines : Die Erene ihres Bietets, eines jungenAlinets/. Wendelte Coombo, ber ihr peut: Bagen nachäelaufen war: bis er bier Erkenbnik erhalten hatte: bei ihnen zu bleiben !! Alle, auch die bingenosten Bot-Rellungen des Magistrats Ctieben frutties. Erft, als im Anfang 1549 bes Knifers Goben Bhilipp von Spanien, einen

Polyph sign Reiche "modstelle munde aven adicient ein Resell zur Entlassungadese Christlichen werfteht were inn war eine ilest wach Partinging warend die Medicangen wunten ihre Befreipug, gehäusis menuschenverdeinn Sie. Nuben männlicht Unsebbr delphiren, palite eine eineitigen des Juistique palite des Juistique palite des Juistiques terit, meder medices and prices in the property of the propert men, mudichefördern, much zierziboen Packigend den geneinen Migney, tremlight upp milioner Menningen: dramitweise un indee in the angi het fire dektanisen intenforment intelent genentigeninge Chefürunië gekommen, somie zähen dispies feldst zing koinen Mosife fich aussprechen aber sbestagen: und sendich: daß aber die Kabadu Alliperageingewige Leigen zweiden, wellen, wellen, Doch wouder die bed tere Planiel; bei ihrar, am 311 Män erfalgton Freilesson was Paschpppermäßigkerich inn eines eine von vonnicht moduritor 194 Augustus Prince Constant Berger Berger Beiten ben ben ben iberguiffermaubien und Teanudenneur inernehiebinden audie, gange Andrichen bindung gegrößter Dann meinen sieter enthan und mittelles approprietienen elikarungen in die Welkohinauer in functions desirate time described and the state of the Plut in the language of the property of the constants Manherzmund-Artelen innudatinn alfflieden, in fliede und i Spiede play he bygguight. Münktansbergrischen, Knacht; endticht; von "doch arg, Chuiffof, wou, Bürgtembergenahin, bornfen, in Austingen piff Leinen den Theotogies und alet Epherns des neu gegenndetan, Stipendiums gine Steller (1551), 2 mm. 14m. Sept.: 1558 flank erzeitzer hane rograchlichzine. Bade von Thalkmann Hilfen-gegen zein, Rievenseiden, geficht, dem er unterliegen mußte. Brecht's Muber, Börg, der mit dem Bfarrer bei deffen Berhaftung: megen "aufrührenischer" Reden gefangen geneumen marden mar, musten gum abidrestenden Beispiele ing Pludere Längen, Ander Lieut : err clowie i die Kallegen, Wartin

Frecht's, starben bald nach ihrer Beftelung: der harte Rerfer und die darauf folgende Roth butte All'gebrochen.

Die Ginführung bes Jubreite batte ber Kaifer nech wer feinem Abgange bem Rath-entschiedenft auenipfoliten; und fo fehr ber Rath geneigt war, der falfoiliden Guibe in Liebe alles ju thun, was dem Billen Rack's genfigfant entsprechen tounte: es wollte bod nicht geben. Bier Auftheile ber 65 Beiftlichen bes Ulmer Gebiets erflärten fich butch Gib nub Gewiffen an der Annahme verbindert - und verlauften, wonige fanvage und brobfnchende audgewöhlteit - ifiel Entlaffung. Sinige giengen auch, wit 25 fl. verfeben, fofet beie ihren Aembern; Andere, die aus Ver Zienide in Ain's Dienk getreten waren, baten, baf man fie bod nicht jest bei an gebendem Binter (20. Sept.) mit Beib und Aint in's Elend ftofen moge. Für diese Rudficht gelobten fie; fich ber Bredigt und feber Neußebung gegen bas Juterim enthalben zu wollen - der Rath gieng darinf ein. Arrilich febr zum Miffallen, bes Dofes, Der Alm's Sulfung burd ben Aft bon Weingutten und durch ben in Ufm loutitandirenden faifetf. Daubtmann Roth von Schreitenftein ftrenge beauffichtigen und - fich duraber betithten lief. Ale vollende Matthan's Befferer, Bruder Jörgs Befferet's, fein Kind heimlich in Lebe evangelisch shatte taufen laffen, da war die Gedulb Karl's erfchöpft. Es genügte nicht, baf ber Rath ibn dafür in's Gefängnif gelegt batte - er follte uns bem Stadtgerichte gestoßen werden und als hiegegen der Rath protestirte, kam ein faiserl. Schreiben: Befferer's Schritt sei ein Berbrechen gegen die kaiserliche und gegen die skabtische Ordnung, eine hohe Berachtung des Kaisers und des Rathes und ein freventlicher Muthwille: die Gefängnißftrafe sei nicht genügend und Besserr maße unter allen lemftanden nicht nur ans dem

Gerichte gestoßen werden, sondern er habe sofort sich an den fais. Hof zur Verantwortung zu begeben. Rur ein dringendes Gesuch des Rathes behütete Besserer vor diesen Maßregeln; für jeden andern llebertreter wurden die schärfsten Abudungen angedrobt. Schritt für Schritt gieng Karl V. Da "die von der alten Religion eines Prädifanten Mangel litten", so mußte der Rath für einen Prediger sorgen, auch die bepfründeten Pfarrer und Priefter der alten Religion, die noch vorhanden waren, mußten restituirt werden: allerdings wurde dem Rathe Vollmacht gegeben ihnen einzubinden, daß sie sich zu allen Theilen "Scheltens und Schmähens enthalten und sich mit einander friedlich vergleiden follten." In gleicher Beise wurde die Biedereinsetzung des Klerus und der Mönche verlangt. Rur der Bettelmonche erwehrte man fich noch; aber der schon oben genannte Wengenprobst A. Raut fehrte 1549 gurud und ebenso murden die Geislinger Ronnen restituirt, auch menn sie die früher eingegangene Bedingung, daß sie die 1000 fl., womit man ihnen ihr Klostergut abgekauft, wieder zurückgeben wollten, nicht halten könnten. Der Bischof von Konstang benütte den eingetretenen Umschwung alebald, um eine geiftliche Steuer auszuschreiben: ein endloser Prozes war die Folge der Weigerung des Raths. Auch ein fatholischer Prediger murde weiter angestellt: der Licentiat Adam Bartholin von Heidelberg, der alsbald den Megdienst in seinem ganzen Umfange wieder herzustellen bemüht war und nur an der Abneigung der Kollegen und an der geringen Betheiligung der Ulmer beim interimistischen Degdienfte scheiterte. So gering war diese, daß Roth von Schredenstein in der "Jeche" erklärte: man werde jo lange ungehorsam gegen den Raiser sein, bis man etlichen die Köpfe wegnehme.

Dieser allgemeinen Verstimmung über den Verlust der religiosen wie der politischen Freiheit war es natürlich, daß die Erbebung Moriz' von Sachien und Albrecht's von Brandenburg in Ulm zahlreiche Sympathicen fand. Freilich blieb Ulm dem Kaiser in diesem Kriege treu: schon von früher ber erschöpft, batte es uaturlich feine Luft, für den Fall, daß die fais. Baffen glücklich wären, noch einmal die Ungnade Rarl's erfahren zu muffen, um jo mehr, als der Kaiser selbst in einem Schreiben (Ende Februars 1552) vor den Praftifen Franfreichs warnte. Uhm blieb allen Drohungen und Beschädigungen, welcher die Fürsten sich bedienten um die Stadt auf ihre Seite zu ziehen, in der Treue gegen den Kaifer. Nachdem nämlich Angsburg nach kurzer Belagerung in die Hände der Fürsten gefallen, rudte Morit in's Lager bei Beißenhorn, von wo aus am 11. April 1552 ein Trompeter folgeude Auforderungen überbrachte: 1) die Stadt perbündet sich mit den Fürsten; 2) sie bezahlt 300,000 fl. Kriegsbeitrag; 3) sie dankt ihre Fabulein ab; 4) öffnet den Fürsten ihre Thore, nimmt deren Völfer als Besatzung und gestattet ihnen freien Durchzug; 5) sie liefert den dritten Theil des Stadtgeschützes aus; 5) leistet Proviant und sagt fich 6) gänzlich vom Kaiser los. Die Fürsten verpflichteten sich dagegen zur Wiederherstellung der politischen und religibsen Freiheit, wie sie vor dem Interim bestanden und überhaupt zur Bernichtung der spanischen Tyrannei, da ja der Kaiser doch nichts anderes beabsichtige, als das ganze Reich unter spanische Herrschaft zu bringen. Als eine Burgerversammlung das Außinnen rundweg abgeschlagen hatte, begannen die Fürsten am 13. die Beschießung, die sie, durch den euergischen Widerstand der Stadt gereizt, am 14. per= ftärkten. Auch die beträchtlichen Verwüstungen, die hiedurch

angerichtet wurden, bengten den Sinn der Ulmer nicht, fo daß am Abend des 14. Waffenstillstand angeboten murde, der aber, da man wiederholt auf die feindlichen Anträge nicht eingieng, schon am 15. mit der Erneuerung der Reindfeligkeiten endete. Die Gegemrehr Ulm's leitete Konrad von Bemmelberg, ein alter Kriegemann, der 1525 bei Pavia mitgefämpft, 1527 die Belagerung der Engelsburg zu Rom geleitet, in mehreren Türkenkriegen mitgefochten und 1534 der Schlacht von Laufen beigewohnt hatte. Aus seinem Rubesit zu Chingen berief ihn Ulm an die Spite seines Kriegsvolks und Bemmelberg entfaltete in Gemeinschaft mit dem Obrist-Licutenant Grafen Ulrich von Helfenstein die größte Umsicht. Zulett befahl er in der Racht vom 17. auf den 18. eine andere Aufstellung des Geschützes, wodnrch die Belagerer in ein so energisches Kreuzseuer tamen, daß sie in der Nacht vom 19. auf 20. April, nachdem sie etwa 700 Mann eingebüßt, ihr Lager verbrannten und abzogen. Die ulmischen Ortschaften Leipheim, Albed, Geislingen und Helfenstein wurden vom Zeinde noch besetzt und dieselben einer Bedrückung preisgegeben, durch welche Morit fich genöthigt sab zuruckntreten : er schämte fich selbst "der unchristlichen Büthigkeit seiner Gesellschaft", nämlich des Markgrafen Albrecht von Brandenburg. Bis in den Augnst dauerte die Besetzung Geislingens und Helfensteins, wo endlich Bemmelberg nach btägiger Belagerung und Beschießung eine Rapitulation erzwang, - Ufm berechnete den Schaden, den es erlitten, auf 900,000 fl.

An Danksagungen für die Treue der Stadt ließ es der Raiser nicht sehlen, ebenso wenig König Ferdinand und die Fürsten des Reiches. Der Kaiser sandte eigens den Grasen Phislipp von Eberstein mit einem änkerst gnädigen Schreiben.

"Beil der Rath der Stadt fich in allem fo manulich und ritter= lich erzeigt, bat Ihre Maj. darau eine folde Freude und sonderes Boblgefallen, daß Sie nicht unterlaffen fann, einem Rath folches gang gnädiglich zuzuschreiben. Deun ob der Kaijer wohl an deffen getreuem, geborsamem u. geneigtem Billen gar keinen Ameifel trägt, immerhin ein Rath sich etliche Jahre ber vor allen andern Städten des Reiches in allen Sachen und Handlungen aber unterthänigen Geborjams zum böchsten bestissen hat, so hat die Rais. Maj. doch jest im Wert befunden, daß ein Rath solches noch weiter mit Leib, Gut und Blutzu bezeugen gedenke, mas demfelben, wie denn nun allenthalben erschollen, bei männiglich einen hohen trefflichen Ruhm, Lob und Preis gebühren und ohne Zweifel zu ewigem Gedächtniß gelangen und erschießen wird, zudem, daß die Kaif. Maj. für Sich uad Ihre Rachfommen sich schuldig erkennt und Ihres Theils gänzlich geueigt ift, solche bewiesene Treue mit allen Gnaden zu erkennen und in Gntem nimmermehr zu vergessen, deßhalb Sie anch den Edeln 2c. von Cberstein abgefertigt hat, um einem Rath solch' guadig Gemüth zu Erzeigung mehrerer Dankbarkeit auch münd= lich zu erzählen, mit angehängtem gnädigstem Erbieten, einen Rath jederzeit in geneigtem Beschl, Schutz und Schirm zu erhalten."

Den besten und liebsten Ersat für alles erlittene Unsemach erhielt die Stadt übrigens, als das Interim wieder ausgehoben wurde. Der Religionsfriede von Passau (1552), der Borläuser des augsburgischen (1555), der dem Kaiser durch das Glück Morizens abgedrungen worden war, enthielt die sehr wichtige Bestimmung, daß eine Eutscheidung über die Religionsangelegenheiten wenigstens bis zum nächsten Reichstage aufgeschoben sein sollte. Siemit war das Interim gefallen; nur daß Ulm selbst, seiner freundlichen Beziehungen

zum Kaiser wegen, nicht affin rasch bie Aufhebung burchführen mochte. Trop der betreffenden Stipplation glaubte man sich doch besonders noch an Karl wenden zu sollen, und man bat, das dem Volke in dieser Richtung gegebene Versprechen halten zu dürfen. Die mit der Erledigung der Religionsund der Entschädigungsangelegenheit beauftragten Gesandten waren instruirt, den Sof damit bekannt zu machen, wie der Rath der Religion megen etlicher maßen Bertröstung gethan habe und wie er dies dermaßen durchzuführen gefonnen fei, daß niemand in seiner Meligion verhindert werde, ungeachtet, ob er der alten oder der neuen Meinung sei. Mit dieser Anzeige war freilich eine andere Vertröftung nicht ermähnt, welche der Rath der nach ihren alten Rechten verlangenden Bürgerschaft ebenfalls gemacht hatte — die Verkröftung in Betreff des Regiments. Vielleicht wollte man den Kaiser nicht unangenehm berühren, der nirgends die Aufhebung der von ihm eingesetzten Rathe gestattete: es war für die religiöse Angelegenheit immerhin ein Schritt, den man that und der, fo wie er beschränkt war, auf Rart keinen ungünstigen Eindruck machen konnte. Wurde, wie der Rath versprach, dem alten Glauben auch bei Aufhebung des Interim kein Einktrag gethan, so konnte Karl leicht in dieselbe willigen: sie wurde auch jett noch ziemlich langsam ins Werk gesett. An Weihnachten 1552 wurde das erste Abendmahl wieder in lutheris scher Weise gehalten; an Lichtmeß 1553 der lutherische Ratechismus mit Genehmigung des Raths bei der Kinderlehre eingeführt; am 5. März Trauung und Taufe den beiden Befenntnissen freigegeben. Mit diesem Beschluß hieng auch der weitere zusammen, daß jett noch nicht festgesett wurde an welchen Orten beide ihre Gottesdienste fünftig halten In dieser Hinsicht mußte zuerst entschieden sein, ob sollten.

die Religion nach des Rathes alter Ordnung vom J. 1531 nach der augsburgischen Konfession oder nach sächsischer oder nürnbergischer Kirchenordnung anzurichten sei." Der Rath beschloß, daß die Religion gemäß der Augsburger Konfession nach fächsticher, medlenburgischer ober nurnbergischer Ordnung, die doch alle gleicher Haltung seien, eingerichtet werden solle: damit war die zwingli'sche Richtung ganzlich aufgegeben. Die völlige Herstellung des Kirchenwesens und die Trennung der Gottesdienste, welche seither, oft zu beiderseitigen Störungen, im Münster waren gehalten worden, murde erft im Sommer 1534 zu Stande gebracht: am 8. Juni wurde beschlossen, daß um mehr Friedens und Einigkeit willen denen der alten Religion die Barfüßerkirche gegeben, den andern aber die Pfarrkirche verbleiben solle; an Stadtrechner und Rirchenbaupfleger ergieng der Befehl, die Barfüßerkirche fofort auszuräumen und mit Altären und allem Zugehör zu versehen. Dem Eifer des zum Münsterpfarrer von Beidelberg berufenen Dr. Rabus gelang es noch, die Schließung der katholischen Kirche 1569 durchzusetzen, indem man der Gemeinde, die ohnehin nur wenig zahlreich mehr war, die Unterftützung entzog.

ger Bälle und Thore besetzt bielten; fünf Allarmplätze murden bestimmt. Im Januar 1608 erfolgte ein Rathsbeschluß, wornach niemand vom Dieuste befreit mar: alle Doktores, Apotheker, lateinische und deutsche Schulmeister, Kanzleiverwandte, unserer 1. Frauen Baupfleger, der Steuer - und Hofmeister mußten fich wehrbaft machen. Rad Rudolf's Tode trat R. Matthias 1612 die Regierung an; und diefer vermochte den Ausbruch des allgemeinen Sturmes nicht zu beschmören. Die Rüstungen murden durch ganz Schwaben immer größer und ausgedehnter; Ulm rief zur Vermehrung feiner Kräfte 4321 Mann ans den Landgemeinden in die Stadt zur Uebung im Waffendienft, feine Befestigungen murden (1616) unter der Leitung von fünf niederländischen Ingenieuren, Joh. von Falkenberg, Simon Herbrand v. Delft, Leonbard Blauen, Joh. v. Saul und Joh. v. Löwenden vervollständigt. 1625 war die Arbeit, die 438,238 fl. fc stete, vollendet. Die Truppenbewegungen der Kaiserlichen in der Umgebung Ulm's begannen schon vom Mai 1616; als beim Rath der Durchzug verlangt wurde, murde dieser rerweigert.

Die allgemeine Erhebung begann, als Matthias sich bereden ließ, seinem Vetter, dem nachmaligen Ferdinand, als seinem fünftigen Rachfolger, einstweilen die Regierung von Böhmen, Ungarn und Desterreich zu übertragen. Die Bestürchtung der Böhmen, daß Ferdinand bald auch in diesen Landen, wie in seinem Stepermark, Kärnthen und Krain die Resormation unterdrücken werde, sollte bald in Erfüllung gehen. In Alostergrab und Braunan wurden plötzlich auf sais. Besehl die protestantischen Kirchen — die eine niedersgerissen, die andere geschlossen; auf die Beschwerde der protestantischen Stände wurde nur mit einem scharfen Verweise

batte Illm die kurze Rubezeit mader benütt, um fich für neue Vermickelungen vorzubereiten und zu ftarken; die Festungsmerke waren verstärft und erweitert worden, so die vor dem Gögglingerthore 1552; 1569 wurde eine steinerne Brude über die Donau gebaut und dieselbe bis zur Bollendung der Festungswerke sowohl bei der Einfarth als auf ibren 3 Pfeilern mit Thoren und Thürmen versehen. Bunfte, welche die einzige maffenhaftere Bereinigung von Streitfräften darboten, murden fleißig in den Baffen geübt, und um durch diesen militärischen Dienst fie nicht allzu sehr in ihren Gewerken zu beeinträchtigen, wurde ein bis zwei Fähnlein Söldner gehalten — 1566 stellte Ulm dem von den Türken bedrohten Raiser Maximilian II. eine Jahne solcher Göldner. Dieselben Unterstützungen batte die Stadt auch dem Rachfolger Maximilians, dem bigotten und energielosen Rudolf II. für die fortdauernden Türkenkriege zu liefern, auch Geldunterstützungen leiftete Die Stadt. während man so den außern Zeind befampfen half, mußte man die von Junen ber drohende Gefahr im Ange behalten: Protestanten wie Ratholiken rüsteten sich zum neuen Rampfe. Ulm that für seine Sicherheit mit Eifer, was nur nothwendig war. Im Juni 1603 murde vom Rath die Erbanung eines Bollmerks auf dem Predigerhof (dem "grunen Dof") angeordnet und dieselbe bis Oktober beendigt. Im Juni 1805 murde die Befestigung des Gänsthores begonnen und nachdem am 14. Juni Konrad Araft den Grundstein dagn gelegt, innerhalb 11 Monaten zu Ende geführt — ein Bau, der die Stadt 28,810 fl. 31 fr. kostete. Im Juli 1608 murde mit den Werbungen begonnen; 1609 murden sogar die Handwerfsgesellen (200) bewaffnet und für den Wachtdienst innerhalb der Stadt benützt, mahrend die Burger Balle und Thore besetzt bielten; fünf Allarmplätze murden bestimmt. Im Januar 1608 erfolgte ein Rathsbeschluß, wornach niemand vom Dienste befreit mar: alle Doktores, Apotheker, lateinische und deutsche Schukmeister, Kanzleivermandte, unserer 1. Frauen Baupfleger, der Steuer - und Rudolf's Hofmeister unsten sich wehrhaft machen. Nach Tode trat R. Matthias 1612 die Regierung an; und diefer vermochte den Ausbruch des allgemeinen Sturmes nicht zu beschwören. Die Rüstnugen murden durch ganz Schwaben immer größer und ausgedehnter; Ulm rief zur Vermehrung seiner Kräfte 4321 Mann ans den Landgemeinden in die Stadt zur lebung im Baffendienft, seine Befestigungen murden (1616) unter der Leitung von fünf niederländischen Ingenieuren, Joh. von Falfenberg, Simon Herbrand v. Delft, Leonbard Blauen, Joh. v. Saul und Joh. v. Löwenden vervollständigt. 1625 war die Arbeit, die 438,238 fl. fostete, vollendet. Die Truppenbewegungen der Kaiserlichen in der Umgebung Ulm's begannen schon vom Rai 1616; als beim Rath der Durchzug verlangt murde, murde dieser rermeigert.

Die allgemeine Erhebung begann, als Matthias sich bereden ließ, seinem Vetter, dem nachmaligen Ferdinand, als seinem künftigen Rachfolger, einstweilen die Regierung von Böhmen, Ungarn und Desterreich zu übertragen. Die Bessürchtung der Böhmen, daß Ferdinand bald auch in diesen Landen, wie in seinem Stepermark, Kärnthen und Krain die Resormation unterdrücken werde, sollte bald in Erfüllung gehen. In Alostergrab und Braunan wurden plötzlich auf tais. Besehl die protestantischen Kirchen — die eine nieders gerissen, die andere geschlossen; auf die Beschwerde der prosesestantischen Stände wurde nur mit einem scharfen Verweise

geantwortet, und ergrimmt darüber marf eine Deputation, den Grafen Matthias Thurn an der Spipe, zwei katholische Mitglieder der Statthalterei aus den Fenkern der Schloßfanzlei in den Schloßgraben binab. In richtiger Boraus. sicht der nothwendigen Folgen dieser Gewaltthat rißen die prot. Stände die Regierung an fich, verweigerten, als Matthias gestorben war, dem neuen Raiser Ferdinand die Huldigung als König von Böhmen und gaben die böhmische Arone dem wohl ehrgeizigen, sonft aber hochet unbedentenden Rucfürsten Friedrich V. von der Pfalz. Unverweilt rückte nun der durch seinen Eifer für die katholische Sache, durch feine Zeldberrngabe und Staatsflugheit ausgezeichnete Aurfürst Magimilian von Bapern mit dem ligistischen und dem kaiserlichen Heere durch Oberösterreich in Böhmen ein und brachte dem schlecht geführten Unionsheer am weißen Berge bei Brag eine vernichtende Riederlage bei, in deren Folge Friedrich, der während der Schlacht bei der Tafel gejessen, flüchtete.

Ulm war schon 1610 bei einer daselbst abgehaltenen Versammlung der protestantischen Fürsten und Reichsstände der Union angeschlossen, und es rücken daher auch die Truppen derselben ein; 1619, im Mai, wurde die Hauptwache am Marktplatz und eine zweite am Münsterplatz gebaut und das Schwörhaus zu einem Unionszeughaus eingerichtet, woshin Württemberg 300 Centner Pulver und Blei ablieserte. Rach Friedrich's V. Riederlage mur brach unter der Union seihst Zwiespalt aus und man zeigte sich schon wegen der außerordentlichen Kriegskossen, an denen Ulm allein 627,000 fl. zu bezahlen hatte, zu einem Bergleiche geneigt. Ulm wurde zum Konserenzwete bestimmt, da beide Heere, das unionistische und ligistische, in der Nähe der Stadt lagerten: die Unionsz

truppen, 13,000 M. stark, unter dem Markgrafen Joachim Ernst von Anspach bei Leipheim, das ligistische Heer bei Wünzburg. Der Answand, den diese Truppen der Stadt verursachten, mar sehr groß: für das unirte Deer mußte allein täglich 500 Zmi Mehl verbacken und ohne Unterlaß mußten ganze Schiffsladungen an Brod, Wein, Bier, Pulver, Blei und Schanzzeug geliefert werden. Am 24. Mai erfolgte die Ankunft des unionistischen Generalissimus Joachim Ernst, der ein Gefolge von 128 Personen und 127 Pferden mitbrachte und in der "Arone" abstieg; am 25. traf der württembergische Herzog Friedrich, Vormund des Herzogs Cherhard ein und nahm bei Eitel Albrecht v. Befferer am Münfterplas sein Quartier. Morit von Hossen hatte ein Gesolge von 48 Personen und 33 Perden; Graf Albrecht von Gulz, der bayerische Gesandte, brachte einen weniger zahlreichen Troß mit. Vor allem aber zeichnete sich der französische Gesandte, Herzog von Angouldme aus, der außer einem Fähulein Leibgarde 400 Personen, 203 Pferde und 80 Jagdhunde mit-Außer diesen hoben Herren fanden sich böhmische Räthe, Abgesandte des Aurfürsten von Brandenburg, des Markgrafen von Baden, der Grafen v. Dettingen und der Reichsstädte Rürnberg, Strafburg, Memmingen, Rothenburg a. d. Tauber und Kempten ein. Bier Bochen lang dauerte der Longres, mährend deren sogar an den Sonntagen verhandelt wurde. Sein Resultat war die Auflösung beider Armeen: Meine Meutereien, die nun unter den Goldaten ausbrachen, wurden schnell unterdrückt und eine kurze Zeit der Rube trat ein — furz, weil zwischen Wallenstein und Tilly der Arieg in anderen Gegenden Deutschlands fortgeführt und bald auch Ulm wieder von feinen Biderwärtigfeis ten beimgefncht murde.

Am 25. März 1625 nahten sich die kaiserlichen Trnpspen wieder der Rähe der Stadt. Graf Pappenheim rindte mit 1100 M. Fußvolf und Reiterei in Langenau ein und während er dort Quartier hielt, litt Langenau mit seisner Umgegend unter den Plünderungen der Kaiserlichen schwer. Um dem Unheil einigermaßen zu stenern, sandte der Rath 50 Fäßer mit Wein, 70 Säde Mehls und 1600 Imi Haber hinaus: angenommen wurde das stattliche Geschenk, aber in der Haltung der Truppen wurde keine Besserung sichtbar: wurde doch nicht einmal die von Pappenheim selbst den Ueberbringern beigegebene Bedeckung geachtet. Und als die Truppe endlich abzog, trieb sie 200 Stücke Pferde und Rindvieh, vor sich ber, welchen die mit allem möglichen Raube beladenen Wägen solgten.

Als 1628 die protestantische Sache durch Tilly's Sieg uber den Däneukönig eine sehr bedrobte geworden war und alsbald im Gefolge dieses Sieges die Glaubensverfolgungen einrißen, war auch Ulm den Bergewaltigungen der Raiserliden ausgesetzt. Bom 7. Januar an flüchteten die auf dem Laude wohnenden Beamten und Pfarrer in die Stadt, die ebenso sämmtliche auswärtige Fruchtvorräthe, alles bewegliche Eigenthum, Pferde und Rindvieh, den ganzen Inhalt der Kanzleien und Registraturen aufnahm. Als endlich die Reiterei des Obersten Cromberg und Isolan in das ulmische Gebiet gerückt waren, bezeichneten sie ihren Einmarsch mit der Plunderung der Orte Altheim, Rellingen, Merklingen, Langenau und Bermaringen, deren Ginwohner ohne weiteres von haus und hof vertrieben murden: fleine Scharmütel zwischen den ulmischen Soldaten und den feindlichen waren an der Tagesordnung. Bir würden den Leser ermuden, wollten wir alle die unendlichen Mühjeligkeiten und Opfer des Ein-

zelnen anfzählen, melde der Stadt aus der allgemeinen Befahr und aus der Sorge für den Schutz ihrer Unterthanen ermuchjen. Der da und dort schwankende Muth erhielt endlich neue-Kräftigung und Frische mit der Kunde von der Landung Gustav Adolf's in Pommern. Dem 1631 errichtes ten Leipziger Bunde trat auch Ulm bei; man täuschte fich weder auf Seite des Raths noch der Bürgerschaft über die Gefahren welche möglicherweise durch diesen Schritt heraufbeschworen wurden. Man hatte richtig gesehen. Kaum war der Beitritt Ulm's zum Bunde am fais. Hof bekannt geworden, als schon der Fürst Egon von Fürstenberg den Befeht erhielt, das ulmische und das württembergische Gebiet mit seinen Truppen zu überziehen und die beiden Staaten mit Gewalt zum Rücktritte vom Bündnisse zu zwingen. Sofort wurden die für eine Belagerung nothwendigen Vertheidigungsarbeiten wieder aufgenommen. Fürstenbergs Schaaren überschwemmten vom 10. Juni an das Ulmer Laud und muthes ten mit Sengen und Plündern dergestalt, daß die Stadt, nur um der entsetlichen Noth ein Ende zu machen, endlich fich in Fürstenberg's Bedingungen fügte, dem Bunde entsagte und fich zur Bezahlung einer großen Kontribution, sowie zur Entlassung ihrer Fähnlein verpflichtete. Kaum aber waren nun die Kaiserlichen aus dem ulmischen Gebiete wieder abgezogen, als man sofort die Werbungen von neuem aufnahm. Zu Gustav Adolf stand die Stadt so treu, daß im Januar 1632 auf allgemeine Kosten ein Regiment Soldaten für den König geworben murde, das der Oberst Ruthvin in Eid und Pflicht nahm und mit dem er die Schlöffer Erbach und Rirchberg, sowie die Klöster Elchingen, Wiblingen, Roggenburg und Wettenhausen in schwedische Gewalt brachte. Inzwis die Befestigungsarbeiten, schen leiteten schwedische Offiziere

und das Resultat dieser vielfachen-militärischen Berührungen mat folgende, am 13. Februar 1632 zu Frankfurt abgesschlossene

## Ariegs-Alliance

zwischen Ihro Rönigl. Majestat zu Schweden und der Stadt Illm.

Bir Guftav Adolph von Gottes Gnaden der Schweden, Gothen und Benden König, Großfürft in Finnland, Gerzog zu Ehrsten und Karelen, herr über Ingermannland, und wir die Eltere, Burgermeister und Rath der Stadt Illm fund für Ung, unsere Erben und Successoren, auch refp. Ronigreich, Großfürftenthum-Fürstenthumber, Stadt und Land offentlich befonnende, demnach wir der Ronig zu Schweben mit unferer Koniglichen Armee aus driftlichem Gifer, und vielen erheblichen Urfachen, vorderift aber zu Rettung ber beträngten Evangelischen Churfürften und Ständen, auch Erhaltung Deutscher Libertat, und Biederbringung eines fichern und beständigen Friedens, in das römische Reich deutscher Ration gerucket, und durch die Rieder- und Oberfachnichen Lande an ben Main und Abeinftrom, auch Frantischen und Schwähischen Craif getanget, bag wir mit und neben andern vielen Gpangelischen Churfürsten und Ständen, des römischen Reichs Stadt Illm in unser tonigliches Bersprechen, Protection, Schut und Schirm gnädigft auf und angenommen. Rebmen biefelbige auch in unsern königlichen Schutz und Schirm, bergestalt und alfo, daß wir nachft gottlicher Bulf Sie ihre Burger, Unterthanen Gin und Beiwohner auch beren angehörige Schut und Schirmverwandte bei ber Evangelischen Religion und Augstburgischen Confession Asiche Immedietät, Privis legien, Stadtrechten und Gerechtigkeiten, haab und Gütern in Statt und Land möglichst conserviren, vor allem unrechtmäßigen Gewalt bermaßen defendiren wollen, daß wir alle diejenigen, die fie fammt und sonders neben ihren herrschaften haab und Mütern belaidigen, blotiren, belägern, befriegen, ober in andere Beiß und Beg betrangen werben, auch für unfere Feinde halten, selbige mit Rath und That verfolgen und Sie die Stadt und alle ihre obgedächt Angehöriges nach bester Möglichkeit jederzeit defendiren, auch zu teinen Friedenstraktaten nimmehr verfteben wollen, Sie seien denn sämmtlich barinnen begriffen, bei ihrer Immedität, Stadt Privilegien, Recht und Gerechtigfeiten gelaffen, und mider die Bemeinen und ihrer Stadt Feinde in ihren Befugsamen genugsam verwahret

und vernichert, gestalt wir auf ben Fall biernachft ber Frieden folgen wirb, Sie in ihrem vorigen Stand wiederumb ohne eingen entgelt - völliglich restituiren und setzen was Uns immer möglich und einem Christlichen Bundes-Lierwandten und Schutherrn mohl anftebet. Damit die Stadt Illm auf die Beife, Und und ihnen, auch dem gemeinen Evangelischen Befen jum Beften bie und on verfprochnen Guarnison besto beffer und bequemer erhalten möchte, haben wir gnädigit bewilligt, daß die in der Stadt und deren Territorio liegende Deutschordens auch andere fatholische geinliche, hof, baußer, Guter und dazu gehörige Befall und Gintommen anderwarts nicht alienirt, fonbern in ber Stadt-Administration gu unserem bes Rönigs in Schweden und gemeinen Evangelischen Wefens auch in ihrem Beften verbleiben und benutt werden follen. Ru gleichem Ende foll die Stadt Ulm die in ihrer Jurisdiftion und boben Obrigfeit begüterte geiftliche Ständ, und andere tatholische herrschaften nach befundenen Dingen; und so weit es fich wird prafticiren laffen, in Kontribution seben und da= burch es unfern bes Rönigs ju Schweben, und bes gemeinen Evangelischen Wefens, auch unfern Ariegedienft befordern, wie nit weniger und bamis die Stadt Ulm als ein mobigelegener Plat und Grenzorth defto beffer confervirt und erhalten werbe, wollen wir ber Ronig ju Schweben nicht zugeben, daß aus demfelben auf ihrem Territorio auch ihren Burgern und Schut-Bermandten und angehörigen Gutern einiger Lauf, Sammel oder Mufterplat gemacht, oder ohne Roth, Quartier, Rafttage oder Rachtläger gehalten, sondern ba es bes Ariege Rothburft erfordert, daß wir bei und um die Stadt mit unferer Armee, ober mortlichen Truppen liegen und dadurch marfchieren mußten, folches mit guter Ordre, und fo viel möglich ohne der Stadt ihrer und der ihrigen Schaben thun. Rachben auch wir der Ronig unterthänigft berichtet worden, was geftalten die Stadt Ulm und ihre Angehörige in vorigen Jahren durch immer mahrenbe Quartierungen, Contributionen, Durchzüge und andere vietfaltige Exection nen in großen unüberwindlichen, auf etliche Millionen Goldes fich ims stredenben Schaben u. Schuideniast gerathen, als find wir anädiast entichlosien. auf Mittel u. Beg zu denten, damit fie deffen nach bester Röglichkeit und nächftzufallende Occafion recompensirt, und wiederum ergöst werben möchtel. Dagegen betennen, verfprechen und geloben wir Die Eltere, Burgermeifter und Rath der Stadt 11tm für und und unfere gemeine Stadt festiglich biemit, und an Eides ftatt, bochftgebacht ihre königliche Majeftat und bie Aron Schweden für unfern Schutherrn zu erkennen, bero Schaden allene

**.** 

thalben treulich abzuwenden und zu marnen, ibr beites zu prufen, und nicht mit in Rath und Ibat zu sein, Die wider bochfigemelte Ihre König= liche Majestat, Dero Rönig reich Land und Leut maren, sonbern berselben vielmehr treuliche fand zu bieten, und zu Ausführung biefes ihres Krieges, ben wir gang driftlich, billig und justificirt befinden, sowohl aller anderer bierauf funftig ftebenden Rriegen, jur Sandhabung unfer beider= feits rechtmäßigen Pratenfionen, und fonderlich jur Confervirung unferer im Römischen Reich mobibergebrachte Immedietät, Privilegien, Rechten und Gerechtigleiten auch fünftig bei Friedenstraftaten und Compositionen mit und neben andern Evangelischen Ständen beito eber eingeschloffen, und nach Endung des Kriegs wiederum in vorigen Reiche Stand obne einigen Entgelt gefest merben, möglichft zu afnitiren, Unfer Stadt und Festung zu dieser Einigung und Intention bestene conserviren, teinen Ibr Röniglicher Majestät und des gemeinen Befens Teind und Abharenten mit Billen darein zu nehmen, noch mit ihnen darum zu accordiren ober Dero Garnifon darein legen zu laffen, fondern und dero ganglich zu ent= ichlagen, und fie allen Aräften nach draußen halten und abweisen. In= gleichen keine andere Traftate mit ihnen ohne Ihro foniglichen Majenat und Belieben pflegen voer schließen, noch benfelben einigen Borschub von Contribution, Proviant, Munition ober dergleichen thun, fondern ihnen die Bufuhr nach Möglichkeit zu fperren und zu bindern. Ru obgedachter Affisteng und Spezial : Erklärung follen und wollen wir über unfere jest inhabende Guarnijon dieselbe bis auf 1200 Mann verftarfen, und auf unsern Roften halten, und solche ihrer königlichen Rajeftat, denen wir das absolutum decretorium diejes zur gemeinen Wohlfarth unternommenen Ariege auch unfere Orte unterthänig descrirt, also fort ju Diensteu übergeben, und schwören laffen, darüber Ihro tonigliche Majestat einen Rom= mandeur ftellen werden, welcher von ihm und ber Stadt wegen bas Commando über die Guarnison selbst habe, die Bachten und Posten nach Nothdurft bestellen, und der Stadt Sicherbeit neben Und ben Rath bejselben mabrnehmen, auch Juftig über die Guarnifon fammt uns abmini=. friren, wie nicht weniger sowohl als die Soldaten der Stadt mit (fib Pflichten auf diese Alliance verpflichtet, und verwandt sein follen. Ueber das follen und wollen Ihrer Königlichen Majestät wir den freien Pas und Rezeft burch unfere Stadt, Festungen und Gebieten, Armee und Truppenweis, wie es des Kriege-Bejen Nothdurft erfordert, jederzeit of= fenhalten und zu mehrer Ihr fonigl. Majestät Berficherung unferer Stads

Ulm und Bag waren und fo vit Die Derfelben bedürfen ain Danben Rellen, also daß Ibr Ronigl. Majestat auf folden Rothfal nach Ibro quileftuben bero Bolf und Guarnison Dabin einlegen, und ben Pag vermabren mögen, jedoch foll solch einzelegt Bolt und Offiziers Und bem Rath nicht weniger, als unfere eigene Gugrnifon mit Pflichten vermandt, von Und einquartiert, und auf ihr Ronigl. Majeftat Apften ohne einige Belafligung ber Stadt und Bürgerichaft unterhalten, auch cessante causa bes Einnehmens ohne waigerlich phas einigen Schaden und Arglift wiederum ab= und aufgeführt werden. Da aber Unfere Stadt Ilim, da Gott für feie belägert und alfo eine barwieder benöthigte Guarnifon eingelegt werben muße, foll folch Bolt gleich wie die Guarnifon der 1200 Mann nach Ihrer Rönigl. Majeftat Cammerordnung bis ju Endung ber Belagerung auf unfern Soften, fo weit fich unfer Bermögen erftrecken wird, entretenirt und erhalten werden. Fürbere follen und wollen Ihr Ronigl. Majeftat wir in ber Stadt und unfern Gebieten jederzeit bie frei Werbung ju Rog und Fug willig gestatten, auch ba es ber Stadt Sicherheit leiben und 3br Ronigl. Majeftat eine Rothdurft erachten wurden, 3bro von Unferer Guarnison von 1200 Mann bis auf 300 - welche ordinaire ju Besetzung der Bacht in der Statt verbleiben follen, so viel und so uft: Sie es begehren zu fchiden und auf Ihre Roften und, unterhalt abfolgen und bann noch die Bahl ber 1200 Mann alsobald wieberum erfeten und die Guarnison zu supplieren und über das auf Ihr Königl. Majestät begebren, und des Kriegs Erforderung unset Landvolf aufbieten, dem Rönigt. Direttorio übergeben, und ju ber Stadt Abthdurft ju einer Schiffbruten ausruften, mit unferem Schiffvolth verfeben und Ihrer Königl. Majestat auf Dero gnabigftes Begehren abfolgen laffen. Schlieglichen follen und wollen Ihrer Ronigl. Majeftat nit allein freie Comercia auf und abführen der Viktualien, Munition, Gewehr und Baffen auß unserer Stadt und Territorio fo viel wir deren immer entporen fonnten, verftatten, fonbern auch, ba es bie Rothburft erforberte, aus unferem Magagin Stuth, und andere Ariegebereitichaften jeboch gegen genugfamen Revers de restituendo leiben und abfolgen, Unfere Underthausen auch zu bet Stadt und Gebieth Fortifications Gebauen anhalten und gebrauchen, laffen, und in summe alles bas thun, mas treuen Evangel. Patrioten, Allistrten und Schup Bermanthen wohl anstehet und ihrer Königl. Majestat, und Dero für gemeine Bolfarth führenbes Kriegswesen erheischet, welches wir and the first of the second of the second

bank einenber tefo. bei Königlichen wahren Borten trauen und glauben zugtfagt und verstrochen.

Ju Urfund und beitebenbigiter befrüstigung beffen baben wir diefen Beief mit aigener hand unterschrieben, und Unferen refret. Königl. und ber Stadt Um Secret Insiegel besestigen laffen.

Do geben und gefcheben zu Frantsurt am Main den 13. Februar in 1632 Jahr.

: Gnstavus. •

Burgernieliter und Rath zu Ulm.

Als Gustaf Adolf in der Lügener Schlacht gefalleu mar, brachte fein Kanzler Ogenstierna das Bunduiß von Seilbroun 311 Stande, dem auch Ulm beitrat. Dieses Bundniß, sowie die kann zwei Jahre nach des Schwedenkönigs Foll erfolgte Ermordung Ballenstein's vetlieben den Schweden unter Gerjoa Bernhard und General Horn die Oberhand in Deutschland, und namentlich auf die Unterwerfung der schwäbischen Städte war das Augenmerk der Schweden gerichtet. Se wurde Biberach vom 11. März 1684 an von horn belagert, mozu Ulm auf das Berlangen des Generals 2 Karthannen und 5 Bachsenmeister liefern mußte; ein von den Kaiserlichen vom 23. auf 24. März versuchter Sturm auf die Stadt wurde abgeschlagen: die Noth an Lebensmitteln wußten die Ulmer praktisch dadurch zu erleichtern, daß sie feindliche Transporte abstengen, so im Angust 1684, wo sie 30 Wagen und 17 Karren mit Wein, die an den Minidener Hof bestimmt mas ren, so im November desselben Jahres, wo fie den Kaiserlis den einen Provianttransport von 60 Wagen megnahmen.

Bom März an wurde die Stadt immer mehr bedroht: was nur Kraft dezu hatte, wurde zum Ansbau der Besestigungs-werke verwendet, selbst die Patrizier legten mit Hand an. Die surchtbaren Verheerungen, welche die Kaiserlichen anrichteten, trieben eine Unzahl Flüchtiger in die Stadt und man

jab der Roth fein Ende, als endfich, am 15. Juni ein Troite. peter ein kaiserliches Schreiben überbrachte, worin Um zum Beitritte jum Prager Frieden eingeladen murbe. Abgeordnet m den in Beilbronn ftattfindenben Berbanblungen maren Bans Schad von Mittelbiberach und Dr. Fröhlich. Die Be-Bingitngen, an welche Ulm feinen Beitrift fullpfte, waren: frete Religiondubung, Befreinng von Quartierlaften, und Aufrechthaltning der ftadtifchen Freibeiten und des Gebietes. Am 19. Juli tonnte ber Rath die Bürgerschaft im Zeugbanfe verfammeln und ihr mittheilen, daß die Bedingungen angenontmen fefen und die Stadt fich fomit eines neuen Friebens zn erfreuen babe. Doch mar es feine ungetrübte Freude. Während der Friedensunterhandlungen war die Peft ausgebrochen': von ben auf einander gebrängten Taufenden von Menichen, Die in ber Stadt eine Zuflucht gesucht hatten, starben tägsich 100 bis 124. Morgens fand inan sie tobt auf ben Straffen, vor ben Thiren, vor den Bäckerläden. Ber Bestwagen, bie Raber mit Silz umwickelt, fuhr datin umber um die Opfer wegzuführen; eine allgemeine Berkehtsftodung trat ein, man sperrte fich gegenfeitig ab, kein Haus ward mehr geöffnet — nur Geiftliche und Aerzte fab man hin und ber geben. 15000 Menfchen waren im Laufe ven 8 Monaten weggerafft. Und nicht nur die Pest war bit Quelle des Jammers, zu all den Leiden des Kriegs gefellte Ach auch eine große Thenrling, und wenn man am E Jannar 1636 ein allgemeines Dankfest feierte, so Bat es gewiß an traurigen Beranfassungen für dabselbe nicht gefehlt: 1 1144 Mis Ketdinand III. am 16. Februar 1637 seinem Buter in der Megierung folgte, so hoffte man zwar bei ber gebberen Friedensliehe des Kuffers auf einen Wechsel in der qualvollen Lage, der Krieg über banerte fort und namentlich die Umge-

gend film's mar einer allgemeinen Plunderung preisgegeben. Rauch- und Feuerfäulen verfündeten weithin die Bermuftung. der faum erft neu erbanten Dörfer. Des jungen Piccolominiund Graf Pappenbeim's Reiter nahmen dem Landmann das reifgewordene Korn vom Zelde weg und verlauften es auf der Ulmer Schranne. zu den niederften Preisen. schwer war die Bedrückung mahrend der Jahre 1639—41, mo im Deere selbst beffere Manuszucht, aufkam, und auf die Lage der Stadt und des Lauges einen mablthätigen Ginflus übte. Doch war das nur von furzer Dauer. Bald wurde wieder jede "Truppenbewegung durch Raub, "und Berheerung bezeichnet ; und bis zum Friedensschluße blieb die Lage der Stadt und ihrer Gemeinden unter immermabrendem Schmana leu die gleiche. Erst nach dem Abschluse des westphälischen Friedens begannen die in die Stadt geflüchteten Laudbewohner die Stadt wieder zu verlassen; am 28. Ropember, persauspelte sich in Ulpu der schwäbische Kreis-Couvent, um die jur Besetzung des Preises beorderten Truppen zu vertheilen. Auf Ulm kam davon 1 Reiterregiment und 4 Regimenter, Infanterie: die Truppen bezogen schon vom 4. Januar 1649 an ihre Standquartiere. Der Generalstab wurde nach Geißlingen versetzt, was die Stadt monatlich 6000 fl. kog stete. Dberkommandant war, der General Duglas, welcher durch Herstellung einer streugen Mannszucht die Sicherheit der Straffen und des, Saudels wieder begründete: er ließ Plünderer und Marodeure obne langen Prozes aufknüpfen. Mit der Stadt selbst stand- der Beneral in einem sehr freundlichen Berhältniß: als am 12. August 1649 der Schwörtag gefeiert wurde, erschien Et nicht nur, selbst bei der Festlichkeit, sondern er kommandirte auch die Trompeter und Pauker, die den Bug eröffnen mußten, ben. Schüpen veranstaltete er ein

Scheikelischießen, sur welches er einen Albernen und verzofdeten Polal, im Werthe bin 45 Reichsthalern stiftete. Als 1650 (11. August) endlich bir schwedische Heer ganz abzog, Nes die Stabl ihm als Zeichen ihres Dankes für seine Vor-

1195 Es Mingt fast komisch," werin eine Kronik am Schlinge dieses Abschnitts den Senfzer ausstößt: die evangelische Glaubensfreiheit mar "das einzige, mas uns blieb." flug die Landesfürsten, welche zum Protestantismus übergetreten waren, mit der Verbeßerung der firchlichen auch die Bebung ihrer Finanzzustäude zu verbinden wußten, ift be-" kunnt: Allm aber, bas es an Angriffen auf Rlofter 2c. f. 29. in Söflingen, dem Wengenklofter, nicht hatte fehlen laffen, gleng febr leer aus, ja, ber Baarverinft, ben es durch biesen Krieg erfahren, belief sich auf 3,340,350 fl.: es berrichte Aber ein ganzlich veröbetes und zerrüttetes Land und mußte Weerdies noch an den "Satisfaktionsgeldern", die durch ben Westphälischen Frieden an Schweden im Betrage von 5 Mill. Bewilligt wurden, einen Antheil von 120,150 fl. übernehmen. Gleichwohl verfänmte man nichts, was zur Ethaltung und Borberung ber' Webrhaftigfeit geeignet sein mochte: bas Bengband wurde vollständig armirt, bas Gebaude felbst erweitert; für die Aufsicht über die Festungswerke ein befonderer Ingenieur, fire das Zeughans ein befonderer Zeugwart bestellt, Die Artilleries Bas Kontingent ber Stadt neu organifirt. Prinpugnie ("Stuckfompagnie") wurde von zwei Hauptleuten, Von denen der erste "Zeugherr" war und von fünf Lieutemints und 6 Studjunkern befehligt; fie bestand aus Büchsenmeiftern, Keuerwerfern, Artilleriften, Buchfen- und Sadenfchützen. Die Infanterie wurde in 4 Bataillone zu 3 Kom-Pagnien eingetheilt: Fede Rompagnie batte einen Hauptmann, 2 Lieutenants und 2 Fähndriche, Bataillonskommandenten waren die 4 ältesten Hauptleute aus dem Patriziat.
Jede Waffengattung erhielt, besondere Allarmplätze: die Artillerie am Zeughause, die Infanterie bei der Eich, dem Kohlenstadel, beim Peters - und Erbsenkasten, die Kavallerie auf dem Weinhos. Man rüstete im Frieden, um für den Krieg parat zu sein.

• • •

11.23

Wir fügen dieser Schilderung der Beschichte Ulm's, da die Stadt, wie das Reich, auch nach dem westphälischen Frieden zu einer dauernden Rube nicht kam, hier passend die nächstsolgenden Ereignisse bis zur Periode des zänglichen Berfalls an. —

Als 1663 die Türken den Waffenstillstand brachen, und der Raifer vom Reiche Sulfe forderte, sammelten fich am 9. Mgi-1664 Die schwäbischen Hulfstruppen, 2200 Manu zu Fuß und 600 zu Pferd, in Ulm: die Stadt selbst ftellte dazu 200 Fuffoldaten und 40 Reiter. Der gegen alle Bermuthung vom Raisex auf 20 Jahre abgeschlossene Baffenstillstand gewährte der Stadt leine Ruhe; der Einfall der Franzosen in Holland rief das Reich zur Gulfe für Holland auf, und beim Ausjug gegen Turenne war auch das ulmer Kontingent mit 185 Mann vertreten; als die Franzosen auch Schwaben mit einem Ueberfalle bedrohten und schlennigst die Schwarzmaldpaffe befestigt wurden, hatte die Stadt (2. April 1678) 300 Centner Pulver und 200 Centner Blei nebst 2 Kanonen zu lie-Auch bei der Befreiung Wien's que der Türkengefahr feru. schlugen die Ulmer mit; nach dieser Waffenthat kehrte bas Aputingent, geschmudt mit vielen Trophaen am 17. Mai

1684, uach libm zurück; bis es neu-unifprnirt mar, exhick gs. auf dem Lande Ducktier. "Mis in Ungarn Hirrnben aushrachen, wurden am 11. Mar, 1686, mei Anmagnicen guit spell ichniteischen Arcistestimontern, Akütttenkerg und Badele Durfoch); einzeichifft, Das Umglück ber, bentichen Benfen gegen, dien Annahmen am Mhein, mabrend man an der Donan nit Exfolg fäninfte, nöthigte in Hexbite 1688 in einer Ber-Kärfung der städtischen Macht: 400 Mann vom Lande murden einberufen, nich als der General, Marguis de Feuguiere way Lauingen aus die Ulpur Paud, bedrohten, ward ihm unser dem Pefehle, des Hauptmanus Salgari, pom fais. Regiment, Stalnemberg, fornie, dreier, Umer, Konrad, Schtter, Exhaftign Miller nud Thomas Abt ein 500 Mann Barkes Borns, aus Stahrembergischen und MinerSoldgten bestehend zwit A. Weschützen, entgegengeschickt. In der Macht wem, 28% September frekten die Franzosen Nerenstetten, in Brandumnd mickten mif Langenaus. Alshald rüftten die Uhner, mit den Raj-Jexlichen ihnen entgegen: da aber whie Offiziere Salgari-und Seutter idie gange Nacht hindurch gefoffen", so märe, ührer Aührung wenig: Ruhm zu danten ineweien. Dagegen: wurden die Franzoien durch Schaftian Müller angegriffen und nach Aftundigen Rampfe in die Flucht geschlagen. Gätte mau die nöthige Mayallerie und die Offiziere den nöthigen Muth gehabt, so butte ihnen die gange Bagage, darunter mehrerg wit Beld heladene Aarren abgenommen werden kölmen. Au. 3. Pezember mäherte sich der scheukliche Melac dem Myer Sighist und mährend die Stadt selbst verschont, blieb, er aus den Geneinden Altenstadt 900 fl., Geislingen 6000 fl., Pieugen 1000 fl., Auchen 900 fl., Sugen 300 fl., ape Neberlingen, und Böhringen 800 A. Kautribution, in in in in Pot wären alle diese schweren Opser wieder verschmerzt

worden, menn nicht der spanische Erbfolgefrieg der Stadt einen Schlag beigebracht batte, von dem fie fich, da vom Schlinge bee 30fahrigen Krieges an die Geschichte Ulm's nur ein Abbild ift des allgemeinen Berfalls, als Reichsstadt überbaupt nicht mehr etholte. 'Um die Beranlaffung des spaniichen Erbfolgefriege furz zu ermähnen, fo hatte König Karl II. von Spanien die Nachfolge für seinen Thron so geordnet, das nach seinem Tode die spanische Monarchie an den Kurprinzen Josef von Bayern kommen sollte. Da aber dieser Pring 1699 an ben Blattern farh, so entstand ein biplomatisches Wettrennen, indem neben Raiser Leopold, der die jungere Schwester Rarls II., Margaretha Theresta, zur Gemahlin hatte, auch der Gemahl der altesten Schwester Darta Therefia, Ludwig XIV. von Frankreich, Ansprüche auf den Thron erhob. Die Ampruche Aranfreichs wurden außer durch den frangofischen Gefandten in Madrid, Marquis v. harcourt, auch vom Erzbischof von Toledo und durch den Papft Innecenz XII. unterftfigt, und so gerne der schwache Raiser den ofterreichischen Erzherzog Rarl zu seinem Universalerben eingeset hatte! nach feinem Tode wurde ein geheimes Testament vorgeführen, durch welches Ludwig's XIV. Entel, der Berzog Philipp von Anjou, zum Thronfolger betufen wurde. Ungestumt frat diefer seine Erbschaft an; Leopold aber, dem England und Bolland ihre Gulfe jugefichert batten, stellte ihm seinen zweiten Sohn Rarl entgegen, während Ludwig die Herzoge von Mantna und von Savopen demann und ben Rurfürsten von Bapern, Maximilian Emanuel, nehst desen Bruder, den Erzbischof Josef Clemens von Roln, daburch "auf seine Seite brachte, daß er dem bapetischen Kurfürsten, welcher Statthalter der spanischen Riederlande war, den erblichen Bestt dieser Provinzen zusägte. So

in die Triegerischen Verwicklungen hineingezogen, mußte Waschmilian Entamuel vor allette darauf denken, die sestesteken Pläte Schwabens und Frakkens in seine Gewalt zu velontmen, und in Folge dieses Strebens brach unversehens über die nichts arges ahnende Stadt eine schwere Arins berein. In der ulmischen Geschichte heißt sie:

der bayerische klebersall.

Für die Plane des Kurfürsten fand fich bein williges Berkzeng in bem baperischen Oberftlientenant v. Bechmaun bom furfürstl. Leibregiment." Gin Jahr vor dem lieberfall Batte Dieset fich einen unangenehmen Borfall selbst zugezogen. Stark betrunken wollte er Abends, uls eben die Bichheerde eingetrieben murde, durch's Gögglingerthor hinausreiten, und zog, da ihm der Hitte nicht augenblicklich Play machte, seine Phitole um diesen niederzuschießen. Die Wache wit Thore legte fich in's Mittel, aber anstätt ber freundlichen Inrede Wehör zu schenken, wendete er fich gegen den Bosten, der fan nicht viel Uniftande mehr machte, fondern dem Horen Oberftlieutenant Gelegenheit gab, auf der Sauptwache'seinen Raufch auszuschlasen. Als er aus dem Arrest entlassen war, verließ er Um mit der Drobung, fich für diese Beleidigung Rache in holen, und die Plane feines Aufürsten gaben ihm bald genug Gelegenheit dazu. Nicht tange nachber erschien er, angeblich um für feine Gefundheit bas Griebbad ju verbrauchen, in Begleitung eines in Franckleider vermunuten fungen Ingenieurs. Grin Aufenthaltsort war gunftig genug gelegen um von da aus die vijnehin fast gang wehrlofe Gtadt , nach allen Richtungen auszuspähen. Wie aus dem eben Erzählten fich ergibt; fo hatte die Stadt transich ihr Kontin-

gent, "das wegen auter Montur und Exercitii sich mobl jeben leffen durfte," an den Rhein und die Donau geschickt, dedunt aber auch fich selbst entblost, denn eine nur 200 Mann ftarte Garnijon mar zurudgeblieben. Bar nun auch die Gesammtstärke der mehrbaren Mannschaft eine 3600 Mann, so waren doch Mauer und Wall in sehr baufälligem Bustand, und obendrein hatte man sich durch die Neutralis tätsversicherungen des Aurfürsten einschläfern laffen, obschon dieser auf dem Lechfelde ein Heer von 20,000 Mann in Drobender Stellung angesammelt hatte. Richt; nur durch diese Maßregel des Bayern hatte man vorsichtig werden sollen: der Glaube jener Zeit wußte nach ber verschiedenes zu erzählen, daß es schon "bei etlichen Jahren nicht an manrherlei hervorgethanen Ominibus und Göttlichea Barnungszeichen gefehlt, die für sich schon nichts gutes prognostiziren ließen." "Go rührete Anno 1688 den 26. Julius, Morgens um 5 Uhr, ein Donnerstreich das Zeughaus dergestalt, daß durch dieses Unglud ja fast der ganzen Stadt Untergang gewiß geschehen wäre, wenn nicht Gottes Hulfe mider aller Monschen Vernuthen näher gewesen; an dem Ulmer Schild und Kniferlichen Adler gienge besagter Streich berunter und verletzte doch deren feines." — "Anno 1700, den 31. März, Machts, wurden die der Stadt überaus wohl anständige zwei Männet,, herr Johannes Faulhaber, Stud , und herr von Sagen, Saudtmann bei der Guarnison, als ehemals beste Freunde mit einander nueins, darüber der erfte durch einen itöbilichen: Stich beich sein, noch junges. Leben lassen, der au-Pere abenidas feinige durch die Austitis auf militärische Weise Bahingeben! mußte, melcher Unfall die, ganze: Bürgerschaft: in nicht, geringe: Gorge, und Betrübnis sehete, jumglen ba diese borühmte und tabfere Männer noch großen Rugen absenderlich bei diesen schwärigen Zeiten hätten schaffen sonnen."—"Aune 1701, den 18. August Abende 4 Mhr., geschahe nach einem erschröcklichen Douperwetter; ein splacke Whitenbruch und Mayeregen, das einem nicht anders meinetz als es wäre die Sündsstutt vorhanden. Im Juli 1702, um Neittemacht, ließe sich die im Zeughaus hangepas, Aczimentse Trummel, (welche wesen den bescharin stepfenden Sprichrohes stundenmeit gehört werden son sonig die benachbarten Wänzer devon erwachten, den Studdaß die benachbarten Bürger devon erwachten, den Studdaß die benachbarten Bürger devon erwachten, den Studdaß lind wecketen, auf einzenswurzus Bistation aber alles still und in voriger Ordung antrassen."

In Gänsthor hatte Pechmann gleich von Anfang an den günstigiten Angriffspunkt erkannt: es diente, nicht ass Pauptpaffage, sondern unr als Eingangepforte für die Bewohner der nahe gelegenen ulmischen Dörfer, und hier ließ man das Landvolk, mährend, an allen andern Thoren die Fremden einem scharfen Verhör unterzogen wurden, ungehindert ein- und außgeben. Als er vollends zuverläßig erfahren batte, daß der Posten beim äußern Fallgitter angeüben unbesest, die Therwache selbst nur sehr schwach sei, so entwarf er seinen Plan. Demuach mußten etwa 40 baprische Offis ziere, in die Bauerutracht der Ulmer, Gegend gekleidet, sich des Thores bemächtigen und dieses so lange halten, bis ein in der Rabe gelegter hinterhalt ihnen zu Gulfe kommen Der Kurfürft ließ ein starkes Korps; nach dem 18 fönnte. Stunden vom Ulm entfernten Donaumörth markhiren. Bobl erregte die Nachricht hieron in der Stadt Umrube, und der Rath saudte logar den Gemmlungshofmeister auf Kundschaft que: der aber kam nach früh: am Abend mit der beruhigenden Verficherung zurück, daß er "keinen Menschen, viel weniger einige Truppen" gesehen babe. Das war natürlich,

denn die Bavern bratten eift in Ppatet Stunde von Donauworth auf, marfcbirten bie Racht hindurch und ftellten fich, begunftigt von einem bidlen Septembernebel, auf ihrem Boften in der heutigen "Friedrichsan" auf. Go ftanben am Morgen des 8. September 1702 in der Friedrichsau 600 Dragoner vom Regiment Graf Reis, Die fich langfam ber Stadt naberten ; entfernter fanben bie Diagonerregimenter Graf Monstrol und's vutini, binter diefeit 200 Grenadiere und andere Infanterie. In aller Frühe erhielt noch der Junfer Bogt von Albeck Rachricht von Diefen Truppenbewegungen und sandte schnell einen Anecht-zur Stadt: aber die Albeder Steige war schon mit Kavallerie besetzt und als der Anecht, tanm den Schuffen der Reiter entgangen, endlich über die Frauensteige an's Frantenthor gelangte, war es zu spät Schon mehrere Tage vorber hatten einige der von Bechmann auserlesenen Offigiere, die alteren als Banern, die jungeren als Bauernmädchen verkleibet, fich in die Stadt schleichen muffen, und da schon waren die übermüthigen und schnippischen Reden der Bauernmadchen aufgefallen. nun am Tage von Maria Geburt bas Gansthor geöffnet wurde, gaben die drinnen ihren Leuten draußen bas Zeichen, daß alles ficher seil Dieses Zeichen bestand darin, daß einer, den Bauernhut verlehrt auf dem Ropfe, also daß der Anopf vorne stand, durch das Thor hinausgieng, worauf die übrigen truppenweise mit Leinwalld; Eisen; Schafen und sonstigen Marktartikeln versehen, pereinkamen. Noch war der Bachposten am außern Gitter nicht zurudgezogeni Dem Boften bunfte benn and einet von den Bauern; ber eine Pflugschaar trug, verdächtig und er rief den kommandirenden Korporal herbei. Bon diesem befrägt, woher er sei, dentete der Bauer hinaus mach einem der nahen Börfer und schug sefort den Korperal, als dieser nach jener Richtung hinblickte, mit seiner Bflugschaar nieder. Der Posten gab Feuer und schoß einen nieder. Da kam eben Bechmann selbst heraugesprengt; als er den Raun sallen sah, vergaß er sich ganz, sprang vom Pserde und drang auf den Posten ein. Dieser aber, ein handsester Jäger, schlug dem Oberstlieutenant die Wasse aus der Sand und gerieth mit demselben in ein hestiges Ringen, Schießt den Sund nieder!" rief Bechmann; der Soldat aber entging dem Schusse durch eine rasche Wendung, pud Bechmann, schwer im Juß verwundet, stürzte zusammen. Aus ber sich vor Wuth ward er auf die untere Bleiche gebracht, wo er unter den sortwährenden, wutherfüllten Rusen: "ist die Stadt über? haut! stecht! schießt todt!" seinen Geist aufgab.

Inzwischen mar es den Vermummten leicht geworden, den aus nur 15 Mann bestehenden Wachposten zu überwältigen: sofort sprengten die 600 Dragoner unter Biktoriarufen durch's Thor, zogen fich links und rechts gegen das Herdbruder - und Frauenthor, erstürmten die Balle, schlugen den Eingang des Pulverthurms ein und richteten die vorgefundenen Kanonen gegen die Stadt. Nur bei'm Zeughaus wollte sich ein etwas hartnäckiger Kampf entspinnen. Dort war auf den ersten garm ein Mann zum Fallgitter geeilt : beim Anblid ber Bauern meinte er, es brobe vielleicht ein Strafenframall und wollte ben Leuten Borftellungen machen. lich, als einer von den Bauern ein Terzerol aus feinem Gewande zog und dabei die Uniform durchbliden ließ, da merfte er, daß "das feine rechte Bauern sondern nur vermaskerirte," seien und rief um Gulfe. Schnell erschien auch der Studbaupte mann, herr Johann Matthans Fanthaber, mit einer Sandvoll Leute und einer ungeladenen Kanone, und flößte damit wenigstens se viel Respekt ein, daß man das Fallgitter nie-

gene: Confervation und ber gegenwärtige Rothstand erfordern thut; Bir verfichern lauch babennebens, dag unfere Meinung gang nicht ift, burch Diefe Occupation Euch an Euren Juribus, Privilegien und Frenheiten im geringften zu prajudiciren, jondern Bir verlangen, Euch vielmehr frafftigft daben ju mainteniren, und Euch alle weitere Beiden Unferer anabigiten Propenfion zu geben, fo balden nur die Gefahr ceffirt, und Bir die Sach in einem folden Stand feben werben, daß baraus weber dem gefamten Reich noch Uns und Unsere Landen in particulari mehr etwas Schadlides gufteben tan; berowegen Bir auch nicht ermangeln, Uns gegen bem gefamten Craif weiters zu expliciren. Stellen im übrigen zu Ench bas anadigfte Bertrauen, ihr werbet die beborige Borfebung thun, Damit für die Subfistenz Unserer Truppen die Rothdurfft an Brod und Fourage bem Beiten bengeschafft, und bardurch der Beg zu allerhand Excessen abgeichnitten, mitbin ber Diffigier in ben Stand gefest werde, burchgebends eine gute Disciplin zu halten, worüber ihr von gegenwärtigem ben Unferm Leib-Regiment bestellten Obrist-Lieutenant von Bechmann das weitere vernehmen werdet, auf den Bir Uns alfo difimabl bezieben, und Euch babennebenft, mit Gnaben mohl gewogen verbleiben.

🤆 Ефю́ў Lachau den 7. Sept. 1702.

Maximilian Emanuel. Chur-Fürft.

Die Berathung, welche auf die Lorlesung dieses Schreisbens folgte, hatte den Beschinß zum Resultat: daß man zur Kapitulation schreiten wolle in Anbetracht, daß man ja doch dem Feinde, der sich bereits eingegraben und verbarrissadiet hatte, nur wenig Widerstand mehr leisten könne. Ueberdies lauerten überall Brandstifter, von denen man zwar einige gefänglich eingezogen, zugleich aber von ihnen ersahren hatte, daß ihrer nich genug nur auf das Signal harrten. Die Stimmung der Bürgerschaft war freilich eine sehr gereizte; während des Baffenstillstandes hatten sie die Stücke von den Makken herbeigesührt, und am Eingange der Bockgasse mußte ein Ruthsberr sich geradezu über das Jündloch der Kanone legen, um einen Bruch des Wassenstillstandes zu verbindern.

Da aber bas Zeughaus umzingelt war und ebenso ein tüchtiger Anführer fehlte, so entschloß man sich nach Ablauf der zwei ersten Stunden des Waffenstillstandes zur lebergabe, so, daß Die Bayer das Gansthor nebst ber Bastei allein, das Heerdbruckerthor gemeinschaftlich mit den Bürgern beziehen und alle Feindseligkeiten eingestellt bleiben sollten. In aller Eile sandte der Rath an den kaiserlichen Hof, sowie an des römischen Königs Majestät Botschaft, "um ben zugestoßenen Unglucksfall unterthänigst und wehmuthigst zu berichten", ber römische Rönig, Erzherzog Josef, lag eben vor Landau und Herr Christof Lorenz Welser, der mit dem Trauerbriefe abgeordnet worden war, konnte, da die Ulmer Mannschaft und Artillerie durch ihre Bravour bei dieser Belagerung das besondere Wohlge= fallen des Erzherzogs sich erworben hatten, hierauf wenigstens einige Hoffnung auf einen gunstigen Erfolg seiner Sendung bauen: Ulm aber blieb verloren.

Als der Kurfürst die Nachricht von der glorreichen Eroberung erhalten hatte, beorderte er sogleich vom übrigen, bei Donauwörth und Rain stehenden Truppen auf Ulm zu marschiren, zugleich erließ er an die Fürsten des schwäbischen und
fräntischen Kreises Schreiben, in denen er sein Borgehen rechtfertigen wollte. Auch die in Regensburg tagende Reichstersammlung erhielt solche Mittheilung. Der Reichstag befahl
nun sofort dem Kurfürsten, nicht nur die Stadt Ulm in ihren vorigen Stand vollkommen wieder herzustellen, sondern
auch fernerer unzuläßigen Betgewaltigungen sich allerdings
zu enthalten, weil diese Oksupation gegen die Rechts-Constitutiones, Executions-Ordnung, den Profan-Frieden und
Instrumentum Pacis lausen, und dergleichen Facta ihrer Eigenschaft nach der Pacifragia (Friedensbruch) geachtet werden
müßten. Marmilian Emanuel aber kehrte sich nicht daran.

Soon am 11. September erschien er mit seiner ganzen Dacht in Offenhausen bei Ulm, und ritt am Abend des 13. Spt., umgeben von einem glänzeuben Stabe und feiner Leibgarbe nach Allm, wo zuvor die gesammte Bürgerschaft und Gamison ihre Waffen hatten niederlegen muffen. Sein Benehmen war ein sehr anabiges. Dem Studhauptmann Faulhaber spendete er Lobsprüche für die bei Bertheidigung des Zenghaufes bewiesene Bravour und erlaubte ihm, im Zeughaus nach wie vor nach seinem Gutdenken zu walten, nur baß ein bayrischer Bachposten aufgestellt werde. Doch war sein Aufenthalt in der Stadt nur turz. Nachbem er von allem Einsicht genommen, begab er sich wieder nach Offenhausen zurück, wo er, in Gedanken vertieft, mit seinem Diamantring die Buchstaben A. N. R. ins Fenster gegraben und seinen Offizieren auf: ihre Frage nach der Bedeutung dieser Züge die Antwort gegeben haben soll: er meine damit die brei Reichsstädte Angsburg, Nürnberg und Regensburg, die er bei den gegenwärtigen Konjunkturen noch haben musse.

Seine nächsten Blicke warf er zuerst auf Memmingen. Dorthin er schon die Hälfte seiner Macht vorausgeschickt, die andere, 6000 Mann, hielt Ulm besett. Die Memminger, die schwarzender über Ulm in "allerlei in Reimen bestehenden, aber sehr schimpf= und spöttischen Schmachschriften" ein volles Maaß des Hohnes ausgegossen hatten, zeigten sich anfangs zur tapfersten Gegenwehr entschlossen, aber als einmal die Bezlagerungsarbeiten begonnen hatten und etliche Bomben in die Stadt gestogen waren, da ergaben sie sich doch unter den gleizchen Bedingungen wie Ulm (1. Okt. 1702), und der Kurfürst ließ augenblicklich die Stadt in besseren Bertheibigungszustand seben. Gleichzeitig erklärte nun das Reich an Frankreich und seine Alliirten den Krieg, und alle Basalen und Unterthanen

bes Reiches, die in französischen ober baprischen Diensten standen, wurden bei Berluft ihrer Ehre und Guter aufgefordert, bieselben zu verlassen. Da sagten die Grafen de la Tour, Truchfeß, Königsberg, Fels u. 21. bem Kurfürsten ihre Dienste auf, während andere, wie Graf Arco und Harthaufen, ferner die Obersten Weickel und Bettenborf ihm Treue bis in den Tod Marmilian wünschte nun vor allem sehnlichst, sich mit dem heranruckenden franz Marschall Villars zu vereinigen, um mit diesem ben Krieg in's Herz Deutschlands zu spielen und ben Kaiser in seinen Erblanden anzugreisen. Wenn aber auch Arco bis Pfullingvorf vordrang und Villars bei Hüningen über den Rhein ging, so war letterer doch durch das Treffen bei Friedlingen (14. Oft.) genöthigt, wieder über den Rhein zurückzugehen, und die bis Ulm heranstreifenden Kaiserlichen zwangen ben Kurfürsten sich bonanabwärts zu wenben, um sich bie Donauübergange zu sichern. Auch später noch hoffte der Kurfürst die Verbindung mit Villars herzustellen, aber er mußte, durch die Ungunft ber Witterung genöthigt, die Winterquartiere beziehen.

Dem verhältnismäßig gelinden Ausgang des Jahres 1702 folgten mit dem nächsten Jahre harte Drangsale für Ulm und sein Gebiet. Am 11. März eroberten die Franzosen Kehl, und der Jubel der Bayer über diesen Sieg ihrer Verbündeten kannte keine Grenzen, namentlich gegenüber, dem ulmischen Bürger. In ganzen Schaaren strömten sie in die Wirthschasser um — auf Kosten der Wirthe — das Wohl des Königs von Frankreich und des Kurfürsten von Bayern zu trinken. \*)

<sup>&</sup>quot;) Im Gasthof zum Schwanen ereignete sich bei einem solchen Gelage eine ominöse Scene. Die baherischen Offiziere hatten sich zu einem solchen Grad von Patriotismus emporgetrunten, daß vor lauter Gläsern, die durch die Fenster flogen, Niemand mehr

Die Hoffnung der Bayer auf die Ankunft der Franzosen ging bald in Erfüllung.. Um die Mitte des Aprils erschien. Billars mit einer gahlreichen Urmee am Rhein, und wenn er auch bei Stellhofen durch den Prinzen von Baben mit einem Verlufte von 4000 Mann zurückgeworfen wurde, so wendete er fich boch alsbald gegen den Schwarzwald und das Kinzinger Thal mit 50 Bataillonen, 61 Schwadronen und 50 Kanonen. Rachdem der Marquis Blainville vom 28. April bis 1. Mai die durch Berhad gedeckten Passe von Haslach, Hausen, Woltach und Hornberg erobert hatte, brang Villars mit ber ganzen Armee an.Billingen vorbei, über Donaueschingen nach Tuttlingen vor und vereinigte sich am 12. Mai mit ben kurfürstlichen Truppen. Marmilian hatte inzwischen sein Land tapfer gegen die einbringlichen Raiferlichen vertheibigt, und Ende Aprils Regensburg erobert. Auch dießmal ging der Zug ber baprischen Armee hart an Illm vorbei, den Franzosen entgegen, wobei die ulmischen Dörfer unter der Plünderung schwer zu leiden hatten. Roch am 4. Mai hatte ber Kurfürst sein Hauptquartier im Söflinger Kloster, wo ex einer Deputation des Rathes die Betsicherung gab, daß die Stadt mit keinem Franzosen be= lästigt werden solle. Als der Kurfürst weggezogen, folgte

!

ohne Gefahr am Sause vorübergehen konnte. Auch die Wirthin, der das edle Gebahren der besoffenen helden ohnehin unangenehm genug war, wollten sie zwingen, in ihre Toaste einzustimmen. Endlich stellte die Frau sich un, als gebe sie dem Berlangen nach, ergriff ein Glas und warf es unter dem lauten Ruse: Bivat Leopoldus! den andern nach — und siehe, während die vorangeworsenen in Scherben auf dem Pflaster lagen, blieb das ihre unversehrt auf wei spigen Steinen stehen. Die Wirthin zeigte ihren Gästen das Mirakel und betheuerte "daß sie das Glas ihr Lebenlang zur Erinnerung an ihren rechtmäßigen Oberherrn und diese Aktion" ausbewahren werde.

ihm auf dem Fuße der kais. General Styrum. Mit diesem entwarf Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg einen Plan, um die Stadt den Bayern auf dieselbe Weise wieder abzunehmen, wie sie von diesen genommen worden war. Es sollte nämlich das Wasser der Blan aus dem Stadtgraben abzgeleitet werden und die württembergischen Truppen bei der Schapfenmühle in die Stadt eindringen, während General Styrum am Franenthor einen Scheinangriff aussühren sollte.

In der Stadt selbst wußte mit Ausnahme des Bestgers ber Schapfenmühle und einem kath. Geistlichen Niemand von dem Plan. Erst als ein Lehrling an dem außerhalb ber gelegenen Hammerwerk die Abnahme des Wassers merkte, schöpfte biefer Verbacht und machte noch spät am Abend bem Kommandanten Anzeige. Dieser, ber ben größten Theil feiner Befagung bem Rucfürsten hatte übergeben muffen, gab seinen Leuten Befehl sorgfältig auf der Hut zu sein. Doch nicht nur burch jene Anzeige bes Jungen, auch burch bie Saumniß des Generals Styrum ward der ganze Plan vereitelt. Det Herzog war mit Einbruch ber Nacht von Blaubeuren ans nach Um marschirt und wartete ungebuldig auf bas Zeichen. Stunde um Stunde verging: da, Morgens nach 3 Uhr, als der Tag (9. Mai) schon grante, gab endlich Styrum von der Frauensteige aus das verabredete Signal. Auch dieses kam zu spät, denn Eberhard Ludwig hatte vor Unmuth seine Leute wieder zurücktommandirt, und Styrum selbst mußte nun nicht mehr auf die Einnahme der Stadt benken, sondern nur, wie er ungesehen wieder fortkame. Die strenge Untersuchung hatte, ba alles innerhalb der Stadt vollkommen ruhig geblieben war, für diese wenigstens keine schlimmen Folgen. Der Kurfürst fam, nachdem er seine Verbindung mit Villars bewerkstelligt hatte, am 19. Mai zurud, unmittelbar auf ihn folgten die Fran-

sosen, 2000 Mann, nachdem sie Ravensburg, Ueberlingen, Biberach und Chingen besetzt hatten. "Der meifte Theil von ihnen ging in zerfetter, schlechter Mundur, waren aber alle gestandene Männer, führten sehr gutes Gewehr und fehr lange Piquen." Man mußte ihnen sofort. 30 Centner Fleisch und eine große Quantitat Brod und Bier hinausliefern beim Uebergang über ben Schwarzwald hatten sie Mangel gelitten, Kleienbrob, sogar Wurzeln effen mussen. Diese Truppe jog nach 6 Tagen ihres Weges weiter. Doch begann am 1. Juni die Rahe Villars schon empfunden zu werden. Die Stadt war mit Franzosen und namentlich mit Bagagewägen überfüllt. Man war eben in der Betstunde, als die Wagenburg einrückte, und da die Franzosen sich des Münsterplates bedienten und ihre Pferde jum Schupe vor dem eingetretenen Regen bicht unter ben Kirchthuren aufstellten, so bedurfte es eines energischen Befehls bes Bicekommandanten Bettendorf, um nur ben Andächtigen ben Ausweg aus ber Kirche möglichzu machen. Einzelne schlugen über Racht ihre Zelte zwischen ben Wagen auf und zündeten solche Feurer an, daß man von Ferne glaubte, ein Theil ber Stadt stehe in Flammen. "Das Schreien und Johlen bauerte die ganze Nacht, bavon manche schlassos blieben, und man erst den Anfang Dieses unruhig= und verberblichen Krieges erfuhre." Sonntage, 2. Juni, kam Villars selbst zur Besichtigung bes Zeughauses und der Festungswerke in die Stadt: am darauf folgenden Sonntag begannen die Brutalitäten ber Franzosen. Einer z. B. ritt während des Gottesbienstes in die Münsterkirche hinein, am Altar vorbei und zur andern Kirchthüre wieder hinaus; ein anderer ritt auf die Kanzel zu und rief zum Pfarrer hinauf: "Du Pfaff, du lutherischer Geger!" 2c. Wollte man, um ruhig den Gottesbienst zu beendigen, die Thuren schließen, so wurde

das Uebel nur vergrößert, benn nun war des Tosens und Pochens kein Ende und man mußte öff nen, um nur die Thuren zu retten. Ein weiteres Aergerniß ergab fich für die streng lutherischen Ulmer baburch, daß nun auch der katholische Kultus aus seiner Verborgenheit wieder hervortrat: bei Beerdigungen verstorbener Franzosen. Der erste wurde zwar nur "mit einem vorgetragenen Kreuz ganz schlecht hinaus getragen;" aber als ein Rittmeister im Duell gefallen war, dem sein gleichfalls schwer verwundeter Gegner balb nachfolgte, da wurden biese beiden "schon etwas fürnehmer zu Grab nach Göflingen getragen, da nemlich 2 Megpfaffen mit Kruzisiren und Faklen fammt etlich Hufaren mit brenmenben Vaklen hernachfolgten." Um 8. Juni marschirte die französiche Armee zum Theil durck Ulm, Lauingen zu ab, wo Billars eine feste Stellung nahm. Auf diesem Zuge hausten ste nun mit äußerster Rohheit. Noch hielt man das Versprechen des Kurfürsten in Ehren und verschonte die Stadt mit förmlicher Einquartirung, aber bas Dorf Pfuhl erhielt mit Einem Male 700 franke Franzosen zur Während ber Aurfürst seinen nur Unfangs Verpflegung. gludlichen Zug in's Tyrol unternahm, saugte Villars, soweit sein Arm reichte, das Land mit unerschwinglichen Kontribus tionen aus. Als aber am 28. Juni etwa 600 Franzosen, nachdem sie in Ravensburg entsetzlich gehauft hatten, sich im Schießhaus einquartiert und dieses gründlich verwüstet hatten, erzwaugen sich in Ulm Quartier: von der kurfürstlichen Zusage war keine Rede mehr. Eine kurze Weile noch gelang es Bettendorf sie einiger Maßen im Zaume zu halten, aber sein Regiment wurde schnell auf ein Minimum von Gewalt beschränkt. Villars schickt ein Commando von 5000 Mann nach Ulm und der franz. General Blainville riß alle Herrschaft über Ein Theil dieses Korps wurde nach Munderdie Stadt aussich.

fingen kommanbirt, um bort ben öftreichischen General be la Tour zu überfallen, ward aber mit blutigen Köpfen wieber heimgeschickt. Die Stadt glaubte aufathmen zu können, als plötlich Villars, ber in seinem Lager von 40,000 Destreichern eingeschlossen worben war, bas ganze Detachement an fich zog, aber schon am 5. September kam Blainville wieder zurud, obendrein mit einem kurfürstlichen Befehle verseben, ber ihn an Bettenborfs Stelle zum Commandanten einsetzte. Alsbald gab er auch strengen Befehl, alle Waffen abzuliefern; nach 9 Uhr Abends durfte fich kein Bürger mehr auf der Straße blicken lassen, weswegen auch bas "Wein ober Narrenglöcklein" ans statt wie bisher um 10, um 9 Uhr geläutet wurde, - vor allem tractete er nicht blos auf dem Land, sondern auch in der Stadt möglichst viel Geld zu erpressen. Als am 5. Sept. ber Prinz von Baben, nachdem er auf einen Augenblick Augsburg befett hatte, von den Franzosen und Bayern besiegt worben war, famen 2400 Gefangene, meistens Brantenburger mb Hessen nach Ulm: jeder Bürger, der den Armen, vor Hunger oft verzweiflungsvoll schreienden Gefangenen einen Bissen zufommen laffen wollte, wurde mit Kolbenstößen und Gefängniß Außer diesen Gefangenen waren auch eine Menge furchtbar verwundeter Deftreicher in die Stadt gekommen, beren Leiden oft nach langen wochenlangen schauberregenden Qualen endete. — Während all dieser Jammersnoth wußte Blainville nichts anderes zu thun, als Geld und immer wieder Geld zu erpressen. Und wie ber Hirte, so die Heerde. Da mit Ausnahme bes Donauthores alle Thore gesperrt waren, so mußten die nun sehr zahlreichen Todten zu einer bestimmten Stunde durch Gögglingerthor und auf weitem Umwege nach bem Gottes= ader geführt werden — da traf es sich denn auch, daß ber Wachtposten nicht einmal dieses Thor für einen Leichenzug

öffnen wollte, sondern verlangte, man solle ben Todten in ben Stadtgraben werfen. Daß die Leiche überhaupt noch einen Plat auf bem Gottesader erhielt, hatte sie ber Entschlossenheit ber Sargträger zu banken, welche bie Bahre fteben ließen, worauf die Wache selbst einige Schanzarbeiter zum Forttragen requiriren mußte. Das ulmische Zeughaus mußte seinen gans zen Vorrath an Geschüt, Lugeln, Schanzzeng und anderem Belagerungsmaterial abliefern: damit wurde gegen Augeburg Nachdem Augsburg burch ben Verrath seines Rommandanten von Bibra in die Hande ber Franzosen gefallen war, erhielt es eine Garnison von 1000 Mann zu Fuß und 1500 Mann zu Pferd. Der übrige Theil ber franz. Armee wandte sich von Augsburg wieder zurud nach Ulm, bas nun von der Dartierlast fast erdrudt wurde. Die armsten Leute erhielten 4, 6, ja 8 Mann, und konnte ber Quartiers geber nicht sofort alles, wonach die Gafte Gelüfte trugen, bere beischaffen, so wurde er sammt ben Seinen in bie grimmigste Ralte hinausgejagt. Ein Theil biefer Barbaren jog nach 3 Tagen wieder ab; für die Burudgebliebenen wurde endlich, nach langem Flehen, die Verpflegung in Geld verwandelt. Da mußten einem Gemeinen täglich 3 Landmunzen gegeben werben, aufser einer angemessenen Quantität an Holz, Licht, Salz, Pfeffer. Für die Offiziere wurde im reichlichsten Maaße geforgt. hatte ein Oberst von seinem Quartierherrn monatlich 6 Rlafter Holz anzusprechen, ein Oberftlieutenant 4, ein Oberftwachtmeister 3, ein Kapitan 2, ein Lieutenant 1½, ein Fähndrich 1. qualvollsten wurde ber Winter für bie Gefangenen, ju benen nun anch noch die Bermundeten gelegt wurden, nachdem einige ber- selben den Versuch gemacht hatten, aus dem Lazarethe zu ent= weichen. Gine kleine Erleichterung, aber unbebeutend genug, wurde durch ben vom König von Preußen vorgeschlagenen

Gefangenenaustausch herbeigeführt. Doch nicht nur unter ben Befangenen, and unter ben Franzosen rießen Krankheiten ein namentlich Tobsucht, "als welche zum öftern in der Tobsucht also raften, daß sie kein Mensch mehr aufhalten konnte, dann etliche liefen in die Blau, und kühleten sich wegen der glühenben großen Hipe ab, stelen aber boch endlich um und kehrten die Füße in die Höhe, damit anzeigend, daß fle gestorben; etliche sprangen gar zu benen Fenstern hinans, fielen aber bamit gar bakb zu todt, und wieder andere schlugen sich so lang miteinander herum, bis sie alle beide für oder gar tobt darniedersielen." Eine Sterblickfeit rif ein, daß ein besonders dazu bestellter: Mann ben ganzen Tag mit seinem Karren in ber Stadt ums herzufahren hatte, um die Todten wegzuführen. Anch unter ver Bürgerschaft verbreitete sich die Krankheit und Blainville gab die ftrengsten Befehle in Betreff der Reinlichhaltung der Straßen.

Das Jahr 1704 begann Blainville mit einer Expedition gegen das 2 Stunden von Ulm entfernte Albect, doch ohne Erfolg zu ernten. Die Kaiserlichen waren auf ihrer Hut und Blainville's Horden rächten sich für ihre kleine Niederlage durch völlige Plünderung Langenan's, woher sie mit Beute beladen nach Ulm zurückehrten.\*) In die Zeit zwischen dem

<sup>\*)</sup> Am 6. Januar feierte die Garnison das in Frankreich übliche Bohnenfest, von dem wir der Euriosität halber aus dem "hartbedrückten aber nicht unterdrückten Schwaben" solgende Beschreibung mittheilen: "Am hl. Dreikönigstag zeigten die Franzosen, daß sie ganznicht so diät ausgeschrieene Leute wären, wie man durchgehends
geglaubet, sondern erwiesen in allem das Widerspiel, so, daß die,
hierinfalls öfters von ihnen in der Trinklunst wohlgeübte, aber
verachte und verspottete Deutsche, diesen helden in der Füllerei
das saubere Bacchus-Kränzlein über alle Nationen zugestehen mußten, benn nicht nur dieser, sondern die noch folgenden 2 Täge zu

Erscheinungsfest und der Fastnacht 1704 siel eine etwas glücklichtre Unternehmung Blainvielle's. Er unternahm mit 10000

einem completten Cauf-Fest bochfeierlich angestellet murben. Sie \* kamen fast Compagnienweise in donen selbstbeliebten Bürgerhäusern zufammen, fassen fein sauber und collegialisch um den Tisch berum, erwählten zuvor mit abscheulichem Jo-Geschrei durch das Loos einen König, so dafür die Ehre hatte, oben an zu figen, und alles nach feinem tlugen Governo zu bestellen, aber auch für alle die Ehre den Seckel zu ziehen und alles zu bezahlen, was et mit sonderer Großmuth verrichtete und hierin die genaue Menagirung der Franzosen um etwas, und bis der Rausch ausgeschlafen, beiseit sepete. Nachdem nun Bier und Wein, auch Effen, alles nach, Benüge angeschaffet wurde, seste fich ein jeder mit großer Gravität an ben Tifch, fo nun ber Ronig anfieng zu trinken, erscholl alssobald ein entsetliches Geschrei, "le Roi boit!" ("der Konig trinkt!") bag man nicht anderes meinte, ob fteckten alle an bent Bratspieß, gleich ben Safen, barauf bann mit ben Glafern mader herumgefochten, Befdeib gethan, und wieder eingeschenket wurde, und das währete ben ganzen Tag und die Macht hindurch, so, daß fie eben nur von den Stublen für tobt herunterfielen, und alfa, liegen blieben, bis fie wieder zu fich tamen und ben Rausch ause geschlafen hatten. Bei biefem mußten nun bie Burger abermale nicht wenig leibent benn wetlen um diese Beit bie Ratte noch ziemlich anhielte, so waren diese Saufbrüder nicht content, daß:der Wein: fie von innen hisete, sondern mußten auch außen nicht erwärmt,: sondern gebraten werden, benn fie bei 8:bis 10 Scheiter in den Ofen: warfen und barmit wie leichtlich zu gebenten, manches Ungluch: anstellten und das Keuer eber ausschluge, ale es ber Burger gewahr: wurde, so daß unter dieser Beit viele Brunften geschahen, boch jebet Zeit durch gute Anstalten bald wiedet gedämpft wurden. Wollte: nun der Haus-Bater etwas barzwischen, und mit aller Mobesties abwehren, so fuhren fie einen solchen mit den schändlichsten frans. zösischen Titeln an, hießen ihn Bougre, brobeten mit Schlägen. ober wischten gar über einen her, und verübten sonft manch greuliche Gewalts und Schand-Thaten, bie billig borgüchtie gen Ohren ju übergeben fein." 100

Mann einen Zug gegen Rörblingen, boch mußte er sich mit ber Einnahme ber Reichsstadt Giengen begnügen. Der faiserliche Kommandant daselbst war nämlich der naiven Ansicht, daß jett die Zeit sei, wo eine Armee in ihren Winterquartieren liegen muffe, nicht die Zeit zu militarischen Bewegun-Als er nun plöglich seinen Plat von Franzosen eingegen. zingelt sah, bekam er vor Schreck bas Zipperlein und ergab sich mit der Besatzung. Auf Rördlingen verzichtete Blainville, weil er sah, daß man sich dort zu einem energischen Empfange ruftere, und ein Theil seiner Truppe zog nach Lauingen, ein anderer zurud nach Ulm, "um dem mit Gewalt andringenden Fastnachts-Fest mit guter Commodité und Lustbarkeit abzu-Auch diese Fastnachtfeier der Franzosen beschreibt warten." uns bas "unterbruckte Schwaben", wie folgt:

"Die Frangofen vergaffen biefes fo hochfeierlich gehaltene Fest un= ter allen diesen Troublen im geringsten nicht, sondern machten damit am Sonntag ben 8. Febr. mit ihrem gewöhnlichen Schwälgen ichon ben Anfang, so, daß fie alle toll und voll in der Stadt herumliefen, und kam ein folcher Polterer, da man das hochwürdige Abendmahl im Münfter ausspendete, mit foldem Ungestumm in gedachte Rirche geloffen, daß man nicht wenig barob erschrad: ber gerade Lauf gienge auf ben Altar zu, allwo er auf die Rniee fiel und von dem herrn Beiftlichen zu trinken begehrte, dieser wies ihn aber mit nicht geringer Sanftmuth ab, so daß dieser eingedrungene Wolf wie ein Lämmlein wieder jum Tempel hinausgienge. Den 4. und 5. Febr. aber brach diefes Bachus-Fest erft recht an, und jog fich ber größte Saufen in mancher= lei habit, als ba waren Teufel, bezen, Ronnen, Bauern, Pfaffen, absonderlich etliche, welche fich in die Ulmer Beiber-Tracht, beibes wie fie im Sause, zur Rirche, und zur Leiche geben, gekleibet hatten. Etliche ritten mit großer Unfinnigkeit in ber Stadt herum, andere aber blieben in einem Saufen zusammen, und giengen, unter Trommelschlag, einer feltsamen Mufit, und einer unordentlichen Procession umher." — "Man machte sich anfänglich große Sorgen, ob wurde von

diesen halbrasenden große Ungelegenheiten entstehen, allein gleichwie bermalen ce eben bei etlichen fleinen Pogen bliebe, die fie benen Leuten gerne öfters spielten, also konnte dies wohl geduldet und gelitten werden. Auf die Racht ftellten fie große Mablzeiten an, es waren etlich fo ehrlich, daß fie ben Burgern und Sausvatern auch einigen Genuß zukommen ließen, wobei sie sich zwar ziemlich wieder mit Bein anfullten, aber teine Bergleichung mit bem Ronigsfest gu machen war. Und ba man meinte, es wurde das Rarrenspiel am Afchermittwoch ein Ende haben, ba fabe man erft noch die feltsamften Boffen von der Belt, indem biefe ohnehin courieufe Ration bisher gar genau die bürgerliche Processionen observiret, anjest aber zu ihrer Lustbarkeit derfelbigen bedienen wollen, dann fich alle, entweder als Burger, ober als Beiber, jedoch, wie gedachte, in ben Trauer-Sabit gestedet. Die Manner trugen alle schneeweiße Ueberschläge, lange schwarze Mantel, bergleichen Rleider und hatten die Flor gar weit, aber auf Württemberger Mode hinten hinabhangen. Die Weiber waren ebenmäßig auf das netteste angethan, trugen Schleier, Rroß und ebenmäßig schwarze Kleiber. Sie kamen alle also gekleibet auf einem Plat zusammen und machten folgende Procession:

1. Ein Tambour, so eine Trommel mit einem schwarzen Schurz verhüllet hatte, und den Todtenmarsch schlug. 2. Gleich darauf folgten bie Manner mit besonderer Gravitat, mit abscheulichem 30! 30! Gefang, (welches fie aus etlichen zufammengehefteten weißen Staben herausbliesen), alle brennende Bacheterzen in ben Sanden haltend. 3. Zwei Todtenbahren, darauf zwei mit Stroh gefüllte Leichen lagen und von vielen Männern getragen murben. 4. Liefen bie verkleideten Weiber in großer Unordnung und mit fartem Geheul (welches schiene, ale mare es rechter Ernft), und wollte eine jebe ben verftorbenen Bachus tuffen, darüber fie fich wunderlich herumriffen und fo cine jebe die Erste sein wollte. 5. Ein Defpfaffe und ein Rapuzis ner, beibe Bucher in ben Banden haltenb. 6. Beschloffen die Spielleute mit folder confuser harmonie ihrer Geigen, daß einem die Bahne davon wehe thaten. Darnach folgten voran, binten und in ber Mitte eine unglaubliche Menge Frangosen nach, und mit foldem Gelächter, daß man diese Prozession viele Gassen hindurch hörte, ehe man sol= der gewahr wurde. Sie hatten auch gerne lutherische Geiftliche in ihren Chorroden bei diesem Narrenfeste agirt, konnten aber nirgends

dergleichen habit, wie großes Geld fie auch barauf schlugen, erhalten. Und ware sich höchstens zu verwundern, daß, als sie von der ungluctlichen Styrum'schen Altion im hinaufmarsch nach Ulm begriffen gewesen, auch etliche lutherische Derter absonderlich an der Brenz ausgestündert, darunter einen Kirchenrod bekommen, aber alsbald dumats bei ihrer Ankunft in Ulm, gleich andern Sachen, nicht ohne göttliche Direktion verkauft haben. Ueber erstbeschriebene Leichenprocession aber wollten gleich einige prophetische Geister darüber seltsam ominiren und benen Franzosen nichts Gutes prophezeien: denn etliche sageten, es bedeute künftig ein großes Sterben; andere die Best, stliche aber hielten dasur, es würde die Franzosen sehren bedeuten, welches Letter noch nachmals eingetrossen. Die Nacht hindurch wurde alles mit Lustbarkeit zugebracht und damit an allem Fest ein Ende gemacht."

Hatte dieser Fastnachtsschwank vielleicht boch hie und ba auf eine Stunde das ganze Leid, unter dem die Stadt seufzte, in den Hintergrund, gedrängt, so wußte Blainville dafür zu forgen, daß man bald wieder an die Situation erinnert wurde. Er brauchte wieder und wieder Geld, zu dessen Beschaffung nie lange Termine gewählt würden. Bald nach jenem Feste entsendete er eine Abtheilung der Garnison nach Blaubeuren, aber eine ganze Compagnie gerieth in Gefangenschaft, und nur wie durch ein Wunder gelang es ihr in der Dunkelheit der Nacht zu entkommen, und nach Ulm zu gelangen. Ebenso ungludlich fiel eine Expedition ans, die er am 20. Februar gegen Munderkingen unternahm. Die Garnifon wehrte sich tapfer, und der Anmarsch des Generalfeldmarschalls von Thungen inothigte ju fchlennigem Ruckzuge. verirrte Blainville selbst und wußte seiner Wuth nicht anders List zu machen, als daß er einem armen Einfiedler seine Hütte über bem Kopf anzunvete. Seine Leute, von benen eine bebeutende Zahl auf der unwegsamen Straße vom Feinde eingeholt und niedergemacht wurden, ließen in gleicher Weise ihren Aerger an den Dörfern aus, durch welche sie passirten, "und kamen noch ganz chagiin zu dem Haus vater zurück, welchet alsbald eine gute warme Stude zubereiten mußte, so er auberst den Frieden erhalten wollte, da im Gegentheil es selbsame Sprünge setze, und die Grausamseit gleich an allen Orten wie der Blit hervorbrach."

Auch die Ruhe der Tobten wurde einmal gestört, freilich zulett zur großen Unlust ber Störenden. Der Abt des Wengenklosters ruhte nicht bis die ganze Dreifaltigkeitskirche unterwühlt wurde: es galt die Gebeine des heil. Seinrich Gufo zu finden. Rachdem man bei ber ersten Rachforschung nur einen vermoderten schwarzen Feten gefunden, grub man weiter's der Glaube war, daß det Heflige († 1365) noch ganz unverwesen sein müßte. Als unter ber Kanzel einige Tobienköpfe gefunden murben, glaubte man auf der richtigen Spur sein; die Schädel wurden mit großer "Beneration" hervorgezogen, doch faud sich auf keinem das Kreuzzeichen, welches "dieser mit Gewalt suchende Heilige ihm selber auf die Stirne geschnitten und bis auf's Bein eingeätzet haben follte." Da aber der Pfleger des Eichinger Hofes unabläßig behauptele, daß er jede Nacht den Heiligen "erbärmlich klagen höre, man solle ihn boch von diesen Kepern befreien," (an ber Stelle der Dreifaltigkeitskirche ftand früher die Dominikanerkirche, "so griff man bie Sach mit besonderem Ernft an, und berebeten sich biese heiligen Graber, wie daß det heilige Mann einen sehr starken Gernch von sich gebe, und bieses murbe gewiß das Zeichen: sein, daß solches unfehlbar zw erkennen wäre! Der Abergianbe brachte es endlich auch fo weit, bas ebeit vergleichen ifchmackhafter Ort aufgespüret wurde beiter man grub, je mehr und ftarfer bei Gernch war, und da man vermeinte, nun bald ben Heiligen zu fischen, ba wurde zuvor ber Blainville mit sammt seinen und allen gut kathofischen bayeischen Ofsizieren eiligst herbeigerusen, ber Herr Pralat stund mit seiner ganzen Clerisen bereits fertig, den Heiligen zu empfangen und herauszunehmen, die katholischen Gräber wurden auch noch so stark denn vorhin, damit nur nichts ihrer Seits versänmt werden möchte. Ein starker Lutheraner schlug endlich das Gewölb hinein, da brach ein solch unleidentlicher Gestank hervor, daß der Blainville mit all seinen Ossizieren in einem Capriol zum Tempel hinaussprang — pfui Teusel, wohl stünket's, sprach er, als er draußen war, — jest werde er verzewissert, daß die Deutschen Narren wären. — An und für sich selbsten aber war dieser übel stinkende Heilige ein S. V. zugemauerter Cloak, dessen man bei dem neu erbauten Kirschbau nimmer nöthig hatte. —

Die Art, wie Blainville seiner Garnison mit leitentem Beispiele in der Brutalität voranging, erhellt aus folgendem Zug. Er hatte über Oftern Besuch von Verwandten aus Frankreich. Um Oftertage selber gab er benselben ein glanzendes Bankett und nach Einbruch ber Racht wußten die Herren sich kein anderes Vergnügen zu machen, als baß sie den Leuten die Fenster einwarfen, so daß Glas und Rahmen zertrümmert wurden. Ihre Diener mußten ihnen zu diesem Zwede Körbe, die mit Steinen voraus angefüllt waren, nachtragen Die Fensterläden rissen sie mit Hilfe langer Stangen herunter, stießen damit die Fenster ein und verübten jede Art von Muthwillen, die der Bürger sich ruhig gefallen lassen mußte, ohne daß von einer Entschädigung die Rede gewesen Vielmehr fuhr Blainville in seinem System ber Geld= märe. erpressungen ungenirt fort. Da die Kontributionen, welche er auf dem Lande, soweit sein Arm reichte, ausgeschrieben, zum bevorstehenden Frühlingsfeldzuge nicht ausreichten, so hielt er sich an den Rath, dem er (15. April) unter Androhung bee

Execution befahl, innerhalb zwei und acht Tagen 150,000 fl. unter dem Namen eines Anlehens an ihn abzuliesern. Wollte der Rath nicht das Meußerste über die Stadt fommen lassen, so mußte er eben die Summe beschaffen. Dies konnte aber nur dadurch bewerkstelligt werden, daß man austatt der, kaum zwei Tage zuvor ausgeschriebenen einfachen, nun eine zehufache Da mußte auch die Bürgerschaft zu außer-Steuer verlangte. ordentlichen Mitteln greifen: die Frauen opferten ihr Geschmeide, namentlich wanderten die schwer silbernen Ketten, womit das mals die Mieder geziert waren, in die Münze - es wurden daraus die vicreckigen Ulmer Gulden geschlagen, mit denen man einen Theil der Kontribution abtrug. Der Rest der Kontribution mußte angeliehen werden. Und immer hoffärtis ger und übermüthiger wurden die Franzosen. Denn nun genügte ihnen gar das hölzerne oder irdene Efgeschirr nicht mehr; die Goldschmiede bekamen Arbeit genug um silberne Schüffeln, Teller und Becher zu fertigen.

Die am 4. Mai mit Mühe zu Stande gebrachte Bersbindung des Antfürsten mit der französischen Armee brachte der Stadt durch die neue Einquartierung, und namentlich durch die große Anzahl Kranker, deren Anwesenheit dem Gessundheitszustande in Ulm nicht eben förderlich sein konnte, neue Lasten. Das Hauptquartier Max Emanuel's war in Wiblingen, die Vorposten des kaiserlichen Heers jedoch standen schon auf dem Kuhberg; am 4. Juli verlegte der Kursfürst sein Hauptquartier nach Elchingen, und mährend die Kaiserlichen sich um das Schloß von Erbach bemühten, grissen Franzosen und Vaper am 7. mit ganzer Macht das Schloß zu Albeck an. Die tapfere Gegenwehr, die der Kommandant, Gegadierhauptmann Thell, leistete, verzögerte den Fall des Schlosses, aber zu retten war es nicht. Eine Bombe zündete,

die Belagerten hatten von der Hige entsetzlich zu leiden, und als Abends 6 Uhr vollends Bresche geschossen war, ergab fich Thell mit 150 Mann, worauf die Sieger Schloß und Städts den zerstörten. Das gleiche Schickfal hatte, damit dem Reinde die Aufbewahrung von Previant 2c., unmöglich würde, die ganze Umgegeud. Am 22. Juni 1704 vereinigte fich Malborough mit dem Markgrafen von Baden, und der Kurfürst zog sich hinter seine Berschanzungen auf dem Schellenberge bei Donauwörth zurück, um dort den Marschall Tallard, deffen Uebergang über den Rhein mit 24,000 Mann angekündigt mar, zu erwarten. Am 2. Juli aber griff Malborough die Verschanzungen an und gewann einen vollständigen Sieg: 8000 Franzosen und Bayern wurden verwundet oder getödtet; freilich hatten auch die Verbundeten empfindliche Berlufte zu beklagen. Durch diese Niederlage kam der Rurfürst in große Verlegenheit. Er hatte nicht mehr Zeit die über die Douau geschlagene Schiffbrücke abbrechen zu laffen, während die Berbündeten fie zum Uebergang über den Fluß benütten, die Stadt Rain einnahmen, bei Friedberg dem Ruxe fürsten gegenüber lagerten, und durch Streifpartien das banrische Land bis vor die Thore Münchens verwüsteten. kaiserlicher Seite machte man dem Kurfürsten die anständigs sten Friedensbedingungen und Max Emanuel war eben im Begriff zu unterschreiben, als Graf Arco die Nachricht brachte, Tallard sei im Anzug. Außer sich vor Freude ließ der Kurfürst die Feder fallen, alle seine alten Hoffnungen lebten wieder auf, alle Friedensgedanken waren aufgegeben. Tallard war inzwischen aus seinem Lager bei Weißenburg und Lauenburg aufgebrochen, über den Rhein gegangen und war das Kinzinger Thal herauf bis in die Gegend von St. Georgen worgedrungen. Die Belagerung Villingens hob er auf, als ihm

١.

genieldet murde, der Kurfürst sei bei Augsburg eingeschloffen. Um 4. August bewerkstelligte er seine Berbindung mit dem Kurfürsten und zog mit diesem an die Donau. Dort aber fand schon Prinz Eugen, entschlossen, sofort eine Schlacht zu liefern: er hatte sich am 11. August mit Malborough vereinigt und sie maren übereingekommen, den zauderhaften alten Markgrafen von Baben lieber wegzuschicken. Die nun erfolgte Schlacht bei Höchstädt war für den Kurfürsten und die Franzosen vernichtend. Auchdem von Morgeus 4 Uhr bis nach Sonnenuntergang gefämpft worden war, lagen 20,000 Bayern und Franzosen auf dem Schlachtfeld, 15,200 --- unter diesen der Marschall selbst --- waren gefangen. Mit dem Reste ber verbündeten Armee setzte der Kurfürst nud Graf Macfin über die Donau, um fich unter den Kanonen von Ulm und Memmingen zusbergen. In Ulm hatte sich anfangs die Nachricht von einem großen Siege der bayerisch-frangösischen Armee verbreitet und hatte schon da und dort Jubel hervorgerufen, aber als am Abend des 14. Schaaren von Flüchtlingen in schauerlichem Zustande eintrafen, waren die Baper und Franzosch bald eines andern belehrt. Der Kurfürst selbst hatte, wie 2 Jahre zuvor, sein Hauptquartier nach Offenhausen verlegt: als er durch das Dorf Leipheim ritt, machte er seiner Berzweiflung wit den Worten Luft: "Arco, der Teufel soll mich holen: ich weiß nicht mehr, was ich thun foll!"

Der Zug der Retirade gieng am 17. den ganzen Tag hindurch über Ulm; die Dörfer, welche berührt wurden, braunten wohl hellauf: gerade dadurch aber wurde den Fransosen in Biberach, Memmingen und Kaufbeuren ein solcher Schreckeingejagt, daß sie eiligst dem Rheine zuslohen. Auch der Kurfürst mußte dort eine Zuslucht suchen. Das "hartbe-

drückte Schwaben" mar nun wohl von seinen Drängern befreit. Ulm aber unßte doch noch eine Belagerung aushal= ten. In der Stadt befanden sich nämlich noch, außer vie-Ien Verwundeten und Kranken, etwa 1200 dienstfähige Soldaten, zur Hälfte Bayern, zur Hälfte Franzosen. Mit diesen gedachte der baverische Commandant Bettendorf sich zu vertheidigen, als schon am 19. Angust: der Feind bei Elchin= gen cricbien. Am 21. ruckte er von Elchingen über Die Böhen, die Söflinger "Weinberge" hernbe und stellte fich in der Chene auf. Bettendorf, der wohl von den nächstgelegeneus Schanzen aus hinausseuern ließ, that damit keinen Schaden ja ein feindlicher Trupp kam bis unter die Kanonen der Festung und nahm die wenige Stunden zuvor ausge= spannte Bleiche weg, worans der Stadt allein ein Schaden von 40,000 fl. erwuchs. 21m 22. August faßten die Belagerer hinter dem Ziegelstadel Bosto, und fleugen an Schanzen aufzuwersen. Das Fener am 23. war lebhaft, jedoch geschah den Belagerten größerer Schaden als den Belagerern: es zersprangen durch unvorsichtiges Laden zwei Stücke, wobei mehrere Constabler getödtet murden. Am 25. forderte Malborough zur Uebergabe auf, die Bettendorf abwies. Wie groß aber das Vertrauen der Bürgerschaft auf baldige Erlösung war, geht daraus hervor, daß an diesem Tage ein Hochzeitzug von den Münsterwächtern oben am Kranze des Thurmes mit der lustigen Weise begrüßt wurde, während auf den Wällen die Geschütze dazu donnerten. Am 26. schloß Prinz Ludwig von Baden die Stadt auch von der Donauseite her ein: am 27., als Malborough und Prinz Ludwig nach Landau aufbrachen, wurden sie sofort. durch Truppen des Margrafen von Baden ersett.

Der Ernst der feindlichen Maßregeln war flar genug;

der Kommandant ließ daher auch am 30. August, Morgens 3 Uhr, plotlich alle Uhren der Stadt stellen und untersagte jedes Glockengeläute, damit nicht die Glocken der feindlichen Artilles rie anheimfallen möchten, wenn die llebergabe erfolgen müßte. Die Verwirrung, welche hierdurch in der Stadt entstand, war groß, da durch den Wegfall des Glockenschlages aller Verkehr bis in's kleinste hinaus gestört war. Die Belagerer waren an sicherem Feuer den Franzosen und Bayern weit überlegen, wie sie denn auch den schlechtgezielten Schüssen der Belagerten vielfachen Sohn entgegensetzten, indem fie z. B. einen "Mann" an einen Pfahl banden, denselben, sobald drinnen abgefenert wurde, fallen ließen als wäre er getroffen, ihn aber fofort wieder heraufzogen, also "daß jene nicht wußten, wie es geschehen wäre und beinahe es für ein großes Mirakel hielten." Welche Bewandtniß es mit der Figur hatte, wurde ihnen erst nachmals flar, als dieselbe am Pfahl in Brand gesteckt wurde. Ein andermal "henkten sie zu noch größerem Spott eine Scheibe heraus, damit anzeigend, daß sie (die Belagerten) zuvor das Schießen lernen sollten." Andere fielen, sobald vom Werk ein Schuß erblickt murde, alsbald um, wenn aber die Bapern meinten, daß sie gefallen, "auch darüber frohlockten," so stunden sie unverwundet wieder auf, "zogen die Hosen herab, und zeigten den s. v. Hintern gegen diese Belagerten hinein."

Doch gewann die Belagerung von Mittag den 2. Sept. ein ernsteres Anschen, als eine Batterie von 14 Viertelskarsthaunen ihr Feuer oberhalb der Wannen eröffnete: diese Batterie bestrich den ganzen Stadttheil von der Ecke des dentschen Hauses bis zur sog. Lauseck. Die Belagerer schossen ütschaupt viel besser, als die Belagerten, und am 3. Sept. brachten sie 2 neue Batterien zu Stande, die eine am Biegelstadel, die andere am "Gaisenwörth," beim Einsluß

der Iller. Run bat man Bettendorf, daß er die Stadt übers geben möge. Wohl sprach er von einem, in spätestens drei Tagen eintreffenden Suffurs des Kurfürsten — doch vergaß er fich alsbald so weit, daß er, als er die Rathsherrn die Treppe hinabgeleitete, einen leise fragte: mo denn der Rutfürst gegenwärtig wohl sein möge? Am frühen Morgen des 6. September ließ endlich Bettendorf den Rath versammeln und deutete au daß er gesonnen sei zu kapituliren, wenn die Stadt affen ihren Ausprüchen an Bayern und Frankreich, im Betrage von 8 Tonnen Goldes, entjage. Der Magistrat gieng hierauf nicht ein. Am neunten begannen nun von Morgens 7 Uhr die beiden neu errichteten Batterien so nachdrücklich zu wirken an, daß viele Häuser stark beschädigt wur-Bum Berdruffe des Kommandanten nahmen die Burger diese Beschädigungen fehr leicht, außerten vielmehr große Freude, da ihnen die Erlösung ja doch von Stunde zu Stunde näher ruckte. Um 6 Uhr Abends versuchten die Belagers ten noch einmal ein energisches Fener, murden aber bald durch die überlegenen Gegner zum Schweigen gebracht. In der Frühe des 10. September ließ endlich Bettendorf, bewogen durch die vereinigten Bitten des Magistrats und des im Wengenkloster untergebrachten, blessirten französischen Generals Surlaube, die weiße Fahne aufstecken: zwischen ihm und dem österreichischen Generalfeldmarschall v. Thüngen fam die Rapitulation dahin zu Staude, daß die Besatzung freien Abzug mit flingendem Spicle, brennenden Lunten, fliegeuden Fahnen, mit zwei Kanonen, Waffen und Gepäck, erhielt.

Am 11. September wurde das Gögglingerthor von den Raiserlichen besetzt und noch am Abende kamen 300 brandens hurgische Konstabler in die Stadt, die sich sofort in Zeuge haus sühren ließen, dort alles verzeichneten und obsignisten. Der Abzug der Besatzung ersolgte am Montag den 13. Am

14. wurde in Stadt und Land allgemeines Danksest abges halten, Feldmarschall Thüngen besuchte die beiden Gottesstenste in der Wengens und der Münsterkirche, in welch' letzterer Dr. Elias Veyel über Psalm 126 predigte: "Wann der Herr die Gesangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden." Das Reischach'sche Regiment bils dete fortan die Besatung, zugleich wurden aber auch der Bürgerschaft ihre Wassen zurückgegeben, überhaupt alles mögslichst in den alten Stand gesetzt. Gleichwohl aber hatte Ulm schweren Schaden zu tragen. An einen Ersatz war nicht zu denken, und uach einem Schreiben des Magistrats an die Reichsversammlung (17. Sept.) belief sich der Schoden den Berlust den Ber Stadt auf 1,545,000 fl., wollte man den Verlust der Bürger mitrechnen, auf 3,031,123 fl.

Um einigermaßen Hulfsquellen zu eröffnen, fah stch. nun das einst so reiche Ulm genöthigt, zur Veräußerung feiner Besitzungen zu schreiten. Nachdem schon 1693 der ulmische Antheil am Dorfe Tomerdingen an das Elchinger Kloster (für 14,000 fl.) und der Antheil an Unterelchingen an das Kloster Salmannsweil für 10,900 fl. verkauft worden war, wurde 1773 die Herrschaft Wain mit ihren herrlichen Baldungen für 432,350 fl. und die Gerichtsbarkeit über das Kloster Elchingen und die demselben gehörigen Gemeinden Tomerdingen, Dornstadt, Denkenthal, Unterelchingen und Westerstetten für 80,000 fl., und ebenso die Bogtei über das Rlofter Söflingen, ebenso verschiedene Werke und Mühlen der Stadt veräußert. Roch jetzt finden fich als Andenken an jene zwei Erübsalsjahre die viereckigen Ulmergulden aufbes wahrt: der Wehlstand und die Macht Ulm's aber war vom Jahm 1702 an untergraben und wir haben von nun an nur noch die Geschichte des Versalles vor uns.

## Die Zeit des Berfalls.

Wir sehen vom eben erzählten bayrischen Einfall an Ulm in einem jäben Verfall begriffen. Daran tragen nicht nur die außern Verhältnisse, wie sie seit der Reformation der Stadt unendliche Opfer auferlegt hatten, die Schuld, sondern wesentlich die sehlerhafte Entwicklung im Innern seit jener Zeit. Die mächtige Blüthe der Stadt hatte von dem Augenblick an fich in ihrer wellen Pracht zu entwickeln begonnen, wo das aristokratische Regiment gebrochen war. Der Berfall begann mit demselben Augenblicke, wo Karl V. die demokras tische Verfassung über den Haufen warf und durch die Biederherstellung des Patriziergouvernements diesen Gelegenheit gab in einer systematischen Reaktion sich zu sonnen. hatte "nichts gelernt und nichts vergeffen." Nun das Patriziat sich wieder im Vollbesitze der öffentlichen Gewalt befand, war der alte, zähe und zulett doch siegreich gewesene Kampf des Bürgers um sein Recht ohne Warnung mehr, und Die starke, treue und opferfähige Hingebung, die derselbe in den größten Bedrängnissen seinem Magistrate bewiesen, seitdem der Sitz im Rathe nicht mehr ein bloßes Privilegium der Geschlechter mar, enthielt nun keinen Fingerzeig mehr für die Zukunft. So riß zwischen Magistrat und Bürgerschaft ein tiefes Mißtrauen und ein nirgends verhehlter Groll wieder ein, immer ungestümer forderte lettere die Wiedereinsetzung in

das Necht der Mitwirfung am Regiment — wir werden späs ter sehen, daß dieses Berlangen ungestillt blieb bis zum Ende der freien Reichsstadt. In dieser sonveränen Verwaltung des Adels lag natürlicher Weise auch ein schwerer materieller, nicht blos rechtlicher Druck eingeschloffen: Die Steuerlast, welche, wie die immer sich wiederholenden Beschwerden und Bitten der Bürgerschaft beweisen, eine unerträgliche Sohe er-Doch nicht blos zwischen Magistrat und Bürgerschaft war und blieb das Band der Eintracht und des Bertrauens zerrissen, auch unter den Machthabern selber erhob sich der Geist des Neides, des Hasses, der Eifersucht. Wir würden eine schwere Aufgabe wohl nicht zu lösen haben, wenn alles unserem Blicke zugänglich wäre; aus Einer Begebenheit aber, deren Kunde erschütternd auf ganz Ulm wirkte, läßt sich die Gewißheit abnehmen, daß wirklich auch in den regierenden Argisen Friede und Eintracht ihre Hütten nicht aufgeschlagen hatten. Es wäre auch Ulm die einzige, von der \_ Aristofratie unumschränkte regierte Republik gewesen, in der die Leiter des Staats von aufrichtiger Hingabe gegen das Wanze wie gegen ihre Personlichkeiten sich hätten regieren Die Begebenheit, von der wir hier reden, trug sich Dienstags, den 11. Februar 1738, zu.

In jenem Jahre waren die Herren Mary Christoph Besserer von Thalsingen erster und Albrecht Harsdörser von Bernbach zweiter Bürgermeister. Besserer besand sich an jesuem Morgen schon seit einer halben Stunde vor acht Uhr Morgens arbeitend in der Herrschaftsstube des Rathhauses; kurz nach acht Uhr trat plöglich Harsdörser herein, zog eine Pistole hervor und trat, dieselbe in der rechten Hand gesenkt haltend, rasch auf Besserer zu, der den Kollegen durch Aufsstehen vom Stuhle begrüßte. Der Andlick der Pistole ers

preßte Besserer den Augstruf: "o Jesus, Ihre Herrlichkeit!"—
dann versuchte er unter den Tisch sich zu flüchten. Harsdörs
fer aber rief: "Halt!"— und drückte die Pistole gegen den
linken Arm Besserer's los. Die Augel drang zwischen der
sechsten und slebenten Rippe durch die Brust in den rechten
Lungenstügel — Besserer war eine Leiche.

Die ganze Szene verlief so schnell, daß die im Zimmer befindlichen Offizianten, selber vor Schrecken jeder Beistesgegenwart verlustig, die That nicht hindern konnten. Bon seis uem Opfer sich wegwendend sprach Harsdörfer nur die Worte: "man hat es so wollen haben;" der Substitut Joh. Hackbel umfaßte den Morder mit dem Andruf: "um Gottes Billen, Ihre Herrlichkeit, was ist das?" — und erhielt die kurze Antwort: "ich will auf die Hauptwache." Sofort verließ Harsdörfer die Stube und gieng über den Dehrn die große Rathhaustreppe hinunter über die Straße zur Hauptwache. Dort legte er Stock, Degen und Pistole auf dem Tische nieder, wobei er den kommandirenden Offizier, Hauptmann Franz Dominik Knauß aurcdete: "ich bin des Herrn Hauptmauns Arrestant." Knauß wußte nicht, wie er sich des Burgermeisters Benehmen zu deuten habe, doch wurde es ihm klar, als Harsdörfer, den Zusammenlauf der Menge auf der Straße und ihr Drängen zum Rathhause mahrnehmend, beis fügte: "ste dürfen nicht so laufen — ich hab' den Bürgermeifter Besserer geschossen."

Besser's Leiche wurde Vormittags 10 Uhr in einer Stadtkutsche nach Hause geführt, Abends 6 Uhr Hardörfer in derselben Kutsche unter militärischer Bedeckung in den "neuen Bau" gebracht. Noch vor seiner Ablieserung in's Gefängniß hatte er eine Art Verhör auf der Hauptwache zu bestehen: der Schreibereiadzunkt Mart. Theod. Wehlfarth

hatte die "drei vordersten Herrn am Regiment" von der That benachrichtigt und diese ließen unn den Arrestanten durch den Geheimsekretär Elias Dietr. Hailbrouner befrugent was ihn doch bewogen habe, seinen Herrn Collegam auf sols che Weise todt zu schießen?

Er erwiederte: "der ganze Magistrat werde ihm das Zeugniß geben können, wie Besserer ihn seit geranmer Zeit auf das spöttischeste und intolerabelste traktirt habe, dergesstalten, daß er ein "und andermal gemeint, er musse aus der Rathsstube lausen, ein Pistol holen und ihn todt schies sen; er habe aber damals die Gelegenheit vorbeigehen lassen, fönne auch nicht bergen, daß die Sach einige Zeit gut gethan, — dech: lang geborgt sei nicht geschenkt, es sei bekannt, wie gewaltthätig Besserer gewesen, der, wenn er einmal auf jemanden gesessen, von demselben nimmer auszgeset habe. Also habe es nicht anders sein können, er bedaure nur Besserer's Fran und Kinder, wie auch "seine eigene Fran, die, wie es in derlei Fällen gehe, nun darunter leiden müsse."

Die Untersuchung ergab folgende Motive der That. Im Jahre 1736 war Hr. Johann Jakob Schad von Mittelbibes rach gestorben, Mitglied des geheimen Raths, Oberrichter, Heurschafts pfleger, Kriegsrath 20. Sämmtliche Alems ter Schad's wurden wieder besetzt, nur nicht das Pflegamt. Sonst war Brauch, daß bei Erledigung eines derartigen Ams tos der Bürgermeister abstimmen ließ, ob dasselbe sogleich wieder besetzt oder bis zum nächsten. Wahltag dunch einen Stellvertreter verwaltet werden solle. Von dieser Sitte nahm diesmal Besserr Umgang, ließ nicht abstimmen, und Haxss dörfer, der damals der dritte "Geheime" war und ohne Zweisel sich Hoffnung auf dieses Amt gemacht hatte, das als die Brücke zur Bürgermeisterwürde galt, fühlte sich, sowie auch sein Schwiegervater, Georg Ludwig Bürglen, durch diese Uebergehung tief gekränkt. "Er habe geglandt, daß er durch diese Hintansetzung seiner Person an seiner Existimation grossen Abbruch gelitten und durch solche verächtliche Abschneisdung von Ehr und Reputation bei dem ganzen Volke stinskend gemacht worden."

28 arum Befferer den seitherigen Gebrauch gerade Diesmal nicht einhielt, wo Harsdörfer fich mit der Hoffnung auf Die Stelle trug? Harsdörfer begab sich sofort aufs Rathhaus und stellte den Stadtschreiber Otto zur Rede: was denn den Magistrat bewogen habe, diesmal von der Umfrage wegen des Pflegamts abzustehen, während doch viele und weit unwichtigere Aemter sofort wieder besetzt werden? Otto erflärte, die beiden Rathsälteren haben wie gewöhnlich vor der Situng mit dem Bürgermeister geredet, und diesem vorgestellt, "man sei nun einmal gewöhnt zu deufen, daß der Herrschaftspfleger auch zum Bürgermeister gemacht werden muffe: wenn das nur nicht geschehe, so lange sie leben: sie seien alt und leben wohl höchstens noch ein paar Jahre, alsdann könne man ja thun was man wolle, für diesmal möge man sich eine freie Wahl vorbehalten." — Wollten die Rathsältesten, so lange sie noch lebten, nicht mehr unter Harsdörfer's Regiment, falls dieser zum Amtsbürgermeister es brachte, sich beugen müffen? Fast scheint diese Besorgniß ans ihren Worten herauszusehen. Noch ausführlicher Schad im Laufe der Untersuchung, wo Otto fich jenes Gesprächs nicht mehr so genau erinnerte, folgende Erklärung: "die Bürgermeisterwahl müffe frei sein. Wenn nun zwischen die regelmäßige Rathswahl hinein ein Herrschaftspfleger gewählt merde, so könnte es ja geschehen, daß die neue Bür=

germeisterwahl dem Herrschaftspfleger große Prostitution bringe, Denn gewöhnlich übernehme der abtretende Bürgermeister das Herrschaftspflegamt, dann müßte der inzwischen ernannte Pfleger dem neu Eintretenden weichen und der kaum übersnommenen Herrschaftspflege wieder enthoben werden. Unter solchen Umständen sei es aus der besten Absicht und niemansden zum Präsudiz, sür das ulmische Publikum am räthlichsschen und nüplichsten erachtet worden, die Verwaltung dieses Amtes dem hochzebietenden Gerrn Albrecht Friedrich Baldinger allein zu überlassen und die Erwählung eines neuen Hermsschaftspflegers auf die ordinäre Rathswahl auszusetzen."

Daß Harsdörfer in diesem Jahre noch zum regierenden Bürgermeister und im folgenden zum Herrschaftspfleger erwählt wurde, konnte seinen Groll gegen Besserer nicht be-Wohl sagen die Aften, Besserer habe, auch als schwichtigen. sie beide als Herrschaftspfleger neben einander gestanden, seinen Kollegen meder mit Worten, noch Gebärden weiter beleidigt, sondern ihm im Gegentheil alle kollegialische Freundschaft und Höflichkeit erwiesen. Harsdörfer aber erklärte dieses anscheis nend freundliche Benehmen seines Amtsgenossen für eitel Heuchelei: Bessercr habe ihm "niemals nichts nachgefragt, vielmehr mährend seiner Amtöführung und noch derselbon, wenn etwa puneto sexti was vorgekommen, sich mit den spöttlichsten Minen auf das verächtlichste wieder ihn moquirt. Harsdörfer bekennt, daß der einmal bei ihm eingewurzelte Argwohn gegen Besserr ihn dahin gebracht, alle Reden und Handlungen desselben auf sich zu beziehen.

Diese Stimmung trug Harsdörfer zwei volle Jahre mit sich umher. "Wohl sei ihm mehrfach der Gedanke aufgetaucht, er sollte heimgehen, die Pistole holen und Besserer erschießen, ja er habe sogar einigemal die Pistole schon in der Hand gehabt, sei aber von Gott allzeit noch von seinem undristlichen Vorsatz abgehalten worden." In diesen Stimsmungen suchte der im tiefsten Grunde aufgeregte Mann die Einsamseit — natürlich, daß sein Gemüth, anstatt zu irgend einer Beruhigung zu gelangen, sich immer sester in die wirksichen oder eingebildeten Unbilden hineingrübelte, die er von Besserer wollte erfahren haben. Er wurde selber des Lebens überdrüßig, und nachdem er vollends 14 Tage lang an einem Ohrengeschwür heftig hatte leiden müssen, da faßte er endlich den Entschluß, "diesem innerlichen Gram durch Entleibung des Herrn Bürgermeisters Besserer ein blutiges Ende zu maschen." Sonntags den 9. Februar 1638 wurde der Entschluß gefaßt und Dienstags darauf ausgeführt.

Ein Aft unzurechungsfähiger Wuth war die That nicht; war sie ja doch zwei Jahre kang der Gegenstand seines Bru-Dazu kam, daß er die Vorbereitungen zur Ausführung mit der größten Umsicht traf. Er wartete ab, bis seine Fran und sein Diener nicht zu Sause maren, dann lud er die Pie stole mit zwei Angeln und einem wergenen Pfropf. Die Pistole hängte er wieder nut abgoluffenem Sahn an den Nagel, so daß dem Diener irgend eine Bermuthung unmöglich anfsteigen konnte. Noch sprach er dus gewöhnliche Abendgebet und legte sich nieder. Jedoch war sein Schlaf äußerst ünruhig, wehwegen er auch am Morgen des Dieustag sehr frühe, da es noch Nacht war, aufstand, seine Kleider in ein anderes Zimmer trug und sich dort so schnell ankleidete, daß "meinte nicht schnell genug fertig werden zu können." Seiner Fran verneinte er die Frage, ob er denn schon ausgehen wolle: als diese aber doch bemerkte, daß er die runde Perude, die er sonst daheim nicht trug, sich aufsette, erklärte er dies dahin: diese sei wärmer. Seinen Diener sendete er zu seinem Tochtermann, dem f. preuß. Rapitan v. Puttkams mer und ersuchte diesen in einem Billet, den Ueberbringer eine fleine halbe Stunde aufzuhalten. Als der Diener sich entfernt, vollendete er eiligst seinen Anzug, trug die geladene Pistole ins Nebenzimmer, wo er sie spannte und nicht nur den Degen, der etwas "drang in die Scheide ging" so eine steckte, daß er ihn nach Wegwerfung der Pistole leicht wieder ziehen und sich nöthigen Falls vertheidigen konnte, sondern auch eine Pulverflasche, zwei weitere Angeln und Werg mitnahm, um alleufalls einen zweiten Schuß abfeuern zu können. Ohne daß jemand ans feiner Dienerschaft ihn bemerkte, verließ er das Haus, ging schnellen Schritts die hintere Rathhaustreppe hinan, und als der Amtsdiener ihm die Thür öffnete, stieß er dieselbe mit einem Fußtritt vollends auf und trat "mit erzürntem Gesichte" ein. Wenige Angenblicke das rauf hatte er seinen Entschluß ausgeführt.

Mit der Untersuchung wurde eine Kommission betraut, bestehend aus: Hrn. Hans Jakob Schad von Mittelbiberach und Joh. Math. Fingerkin, beide des Naths; als Aktuar sungirte der Kanzleiadjunkt Mich. Frick; das Reserat wurde dem Licentiat L. Barthol. Hertenstein, Christof Benj. Häckel und Licentiat Dav. Wilh. Nan übertragen.

Es springt in die Augen, daß die blose Verschiebung der Pflegerwahl, wenn sie auch für Harsdörfer's ehrgeizige Hoffnungen fräusend war, unter keinen Umständen den wahren Grund bilden konnte, zwei Jahre lang mit Mordgedanken sich zu tragen, um so weniger, da ihm ja alsbald die beiden Stellen, die Herrschaftspflege und das Bürgermeisteramt, überstragen wurden. Mochte der von Besserer im Einverständnisse mit den beiden Nathsältesten begangene Formsehler ibn noch so sehr geschmerzt und erbost haben: der nachherige Verlauf

dern erschossen werden möchte. Die Commission wußte Mit= tel und Wege zu finden, um das Gesetz, deffen allgemeine Gültigkeit fie ausdrückich in ihrem Referat durch Anziehung der Stelle anerkannt hatte: nee nobilitas a poena gladii excusat, zu Gunsten des Patriziers zu deuten. Im dritten Rapitel des Referats wird die Frage behandelt: "ob diese Schärfe der Rechten bei dem gegenwärtigen Subjecto wegen der bei ihme sich außernden Melancholie Statt haben könne?" War vorher alles, was Harsdörfer und die Seinen in dieser Hinficht zu seinen Gunften vorgebracht, verworfen worden, fo wurde zwar auch in diesem Abschnitt des Referats der streng rechtliche Standpunft festgebalten, nebenber jedoch auch zuge= geben, daß man, wenn Befferer's Betragen lange nicht einen solchen Aft der Rache gerechtfertigt, immerhin mit Harsdör= fer einiges Mitleiden haben muffe; war vorber fein Protest . gegen die Annahme der Berrucktheit als Beweismittel gegen ihn anerkannt worden, so nahm man nun; auf seinen melan= dolischen Zustand die Rücksicht, daß, trop aller widersprechenden Bengenaussagen und tros der ; die flarste Aleberlegungsfraft beweisenden Zurüstungen ze. man doch schließlich ihm "gar wohl gonnen möchte, in Ansehung feiner vorherigen rühmlis den Verdiensten und der von seiner hochanschnlichen und hochadelichen Freundschaft eingekommenen beweglichen Fürbitte, daß er mit der Todesstrafe gäntlich verschonet und diese et= wa in eine ewige Gefangenschaft verwaudelt werden könnte." Da aber das Begnadigungsrecht, Mördern gegenüber, "von vielen Gelehrten widerlegt worden," so ließ die Kommission den Vorschlag zur Begnadigung fallen, und wollte nur, mit Rücksicht auf Harsdörfer's Abkunft, dem Magistrat das Recht vindiziren, die Enthauptung mit dem weniger schimpflichen Tode durch die Rugel vertauschen zu lassen: bezeichnend ift,

ersten Verhören gemachten Aussagen wieder zurückzunehmen, doch besann er sich bald anders und verwarf die Zurücknahe me mit dem ausdrücklichen und energischen Protest: werde doch nicht glauben, daß er verruckt sei? er habe den völligen Gebrauch seiner Vernunft allzeit gehabt und noch jest; was vor einigen Tagen in einem Berhör vorgegangen, ware aus hitz und Uebereilung geschehen, dem habe er nache gedacht und fich bald wiederum begriffen: er sei allezeit schnell und haftig in seinem Thun gewesen, aber auch bald wiederum gut, jederzeit aber Bormittags weniger aufgeräumt und verdrießlich, da sonst andre Leute um diese Zeit ermuns terten Gemüthes wären." Die Rommission fand keinen Grund, der angeblichen Melancholie eine folche Bedeutung einzuräus men, daß aus ihr fich die Nothwendigkeit hatte folgern laf-· sen, vom Gesetz abzugehen und fie gelangte daher zu dem Resultate, daß

"der Herr Inquisit wegen solch seines verübten groben und unverantwortlichen Berbrechens zuvorderst aller seiner bei Einem Hocheblen Rath und allhiesiger löblicher Stadt obgehabten Ehrenstellen und Acmter entsett, hiernächst aber auf öffentlichem Markt und einem vor der Herrschaftsstuben, als dem eigentlichen Orte dieser jämmerlichen Entleibung aufzuschlagenden Kohasaut, nach vorgängiger Zerschlagung des Pistols vor seinen Ausgen, Abhauung der rechten Faust, mit welcher er den unglückseligen Schuß verübet, sich selbsten zur wohlverdienten Strase, und anderen zum nuvergeslichen Exempel mit dem Schwerte vom Leben zum Tod gebracht zu werden verdienet."

Von Anfang der Untersuchung an hatte Harsdörfer das rum gebeten, daß er nicht mit dem Schwerte gerichtet, son-

farb gesaßt und murde auf dem bürgerlichen Gottesacker nes ben Later und Mutter bestattet. Seiner Familie erlaubte der Magistrat die "ordentliche Trauer" um ihn zu tragen.

Mary Christoph Besserer war zwei Stunden nach seiner Ermordung in sein Haus gebracht und am 16. Februar, es war Sonntag, unter außerordeutlichem Menschenzudrung bessetztet worden. Die Leichenrede hielt Senior Frick über Psalm 143, v. 7 n. 8: "Herr, erhöre mich bald, mein Geist vergehet, verbirg dein Antlig nicht vor mic, daß ich nicht gleich werde denen, die in die Grube sahren, las mich seine hören Deine Gnade, denn ich hosse auf Dich." Besserer!s "Lebenslauf," von einem Herrn Rüller versaßt, schließt mit solgendem Gedichte, das wir, als Probe damaliger Poessen; hier anfügen:

٠, 62,

<sup>&</sup>quot;D. unbedachter Schluß, o unglücksel'ger Schuß, Boburch Berr Befferer entseelt hinfinten muß! Es ziffert unsere Stadt, die Rathhausgrunde beben, Die Bater find erstaunt - Gerr Befferer topppt um's Leben! Die Burger und das Land drudt bange Aummernug, Ber's in der Fremde hört, ruft: ungludfel'ger Schuß! D'illm, dein Patriot, bein Bater ift gestorben, D theuerster Gemahl, dein Berze geht zu Grab,. Ainder, der sich hat um euer Beil erworben, Und auch bis in ben Tod die Liebesblicke gab, Der gebt zugleich zu Amt, zu Tod, und auch zu Grab. Betläffenes Gemahl! bein Gott ift herr und Mann, Befturzte Baisen, hofft, mein Gott wird euch ansehen, Gebeugte Befferer, nimmt euch derselben an: Gott selbst ist Argt und Trost, ein Balter und ein herr, Ach, fintet nicht zu tief: Gott ift ein Befferer! Bir rufen: ruhe wohl, hochtheurer Burgermeister, Du gehft in Schredenknall dem Schope Jeju zu, Du ftebft im fichern Rreis der gang vollkomm'nen Beifter, Die Unmacht seget dich in Freude, Fried und Ruf. Dir macht ein Rachpistol vor Gott auf ewig wohl,

200 Bon dieser Erschütterung des ganzen Ulm an schweigen unfere Kroniken fast gänzlich über Ercignisse, die für die Erzählung irgend welchen Werth hätten. Wir haben schon fruher darauf aufmerksam gemacht, daß eigentlich vom westphäs lischen Frieden an die Geschichte dieser Reichsstädte nichts ift als ein Abbild des Reiches selbst, das aus den Jugen brach. Auch der Antheil, den lilm am spanischen und österreichischen Erbfolgektieg nahm, war ein geringer, wenn man an aktive Betheiligung des ulmischen Kontingents deuten möchte: bedeutend dagegen war die für den spanischen Krieg von Ulm erhobene außerordentliche Beistener im Betrage von 19,050 fl. Als mit Karl VI. der Mannsstamm im öfterreichischen Haufe erlosch, und Kurfürst Karl Albert von Baiern auf die österreichischen Lande Erbansprüche erhob, da gelang es wohl dem von Frankreich, Köln und Pfalz unterfügten Kurfürsten, in Frankfurt sich zum römischen Kaiser wählen zu lassen : Maria Therefia aber, durch ihre Ungarn gerettet, blieb Siegerin und Karl Albert starb vor Kummer 1745 zu München. Diefer Krieg führte Ulm herüber und hinüber, je nachdem das Ariegsgluck fich für die eine oder andere Partei entscheiden zu wollen schien. Am 23. April 1742 wurde in Ulm feierlich die Huldigung an Karl Albert geleistet, der sich durch den Grafen Ernst von Montfort, Herrn von Bregenz und Tettnung, vertreten ließ: das "Traktament", das man dein 7. Gesandten bei dieser Beranlassung gab, tostete 3665 fl., das zu seiner Ehre verschoffene Pulver 900 fl. Doch war ber Groß bankbar: mun? Andenken an seinen The carried apparation population is to state to the carried and

Besuch ließ er sein Wappen, wie es beute noch zu seben ift, am Nebengebäude bes Gafthofs zum goldenen Birich aufbangen. Db nun gind die Stadt am Kriege feinen Antheil nahm, jo konnten doch Durchmariche der französischen Truppen nicht vermieden werden. Da unn aber dech der bairische Ueberfall noch in allzu frischer Erinnerung war, so wollte man nicht verfaumen, die Biederkehr eines solchen Creiquiffes möglichst zu verhuten, und es murde daber die Garnison der Stadt durch Werbungen verftarft, die Geschütze auf den Ballen aufgeführt und am Gansthor eine Brude über die Donan geschlagen: ein halber Ariegszustand mährte das ganze Jahr 1741 hindurch. Der Friedensichluß, der am 15. September 1745 dem Gemable Maria Therefia's, Franz Stephan, die deutsche Raiserwürde einbrachte, gab nun der Stadt Gelegenheit zu neuen Zestivitäten und Huldigungen. Die Kaiserwahl wurde durch Gottesdienste, Freudenschießen und andere Bolksfeste geseiert, und als vollends die Nachricht eintraf, daß Kaiser und Kaiserin über Ulm nach Bien zurücklehren werden, da murden die Borbereitungen zum Empfang Tag und Nacht unausgesett betrieben. Auf ftädtische Kosten murden für die Donaureise 34 Schiffe ausgerüftet, von denen das kaiserliche vier, mit Sammt und Gold ausgeschlagene Zimmer enthielt und 24' lang war. Die dem Raiserpaare im Gasthof zum Hirsch veranstaltete Tafel kostete 4000 fl.; die üblichen Ehrengeschenke nugerechnet. Denn nachdem die Majestäten abgestiegen waren, so überreichte eine Nathsdeputation dieselbon, bestehend in 3 Wagen mit Redarwein, deren jeder 3 Eimer trug und 3 Wagen mit Gaber, jeden mit 12 Gaden & 6 Mittl. beladen: ein Beutel von Drap'dor den der Raifer befam, enthielt 500 neue Galgburger Dufaten, die Raiferin erhielt außerdem 300 Kremfierdufaten und 4 Stücke der feinsten ulmischen Leinwand.

Daß die Stadt ihre Garnison durch Anwerbungen von Truppen verstärft habe, ist erzählt worden. Dieses, in jener Zeit äußerst gewöhnliche Justitut der Werbung war für UIm kurz vor dem Ansbruche des siebensahrigen Krieges eine Duelle von Berwicklungen, die leicht einen bedrohlichen Karrafter hätten annehmen können: wir meinen den Konflikt, in welchen Ulm mit Fried'rich dem Großen wegen Berhaftung eines f. preußischen Werbeossiziers verwickelt wurde (1754 bis 1756.) Wir erzählen den an vielen Stelleusehr interessanten Fall so gedrängt als möglich.\*)

Wir stehen also im Oktober 1754. Damals wohnte im Gasthof zur Sonne der Lieutenant im k. prenß. Infanteries Regiment von Kleist, Herr Hans Ernst von Heyden. Er war seit 22 Jahren Soldat, seit 16 Jahren Offizier und eben 38 Jahre alt; er lag in Ulm als preußischer Werbes vffizier, die gerade im Jahre 1754 außergewöhnlich viele Rekruten liefern mußten. Auf junge und fräftige Leute wurde daher Jagd gemacht, und Heyden hatte schon zu wiederholten Malen bewiesen, daß er der Mann sei dem man ein sol= ches Amt anvertrauen könne. Man wußte, daß er schon wie= derholt gewaltsame Entführungen unternommen und ansges führt hatte: öfterreichische Unterthanen aus Burgau, und daß die Beschwerde der Burgauer Behörde in Ulm ohne Refultat blieb, hatte seinen Grund nur darin, daß der Magis strat einerseits sich vor dem preußischen Könige fürchtete, und daß andererfeits Benden in Ulm durch sein personliches Benehmen gegen Patrizier wie gegen Bürger fich manche Freunde schon erworben hatte. Er wurde daher nicht ausgewiesen, fondern blieb — wie es scheint, war ihm bestimmt, eine les bendige Zuchtruthe für die Feigheit des Rathes zu werden.

Im Sonneugasthof kehrte nämlich gegen Ende Septem-

<sup>\*)</sup> Prittwis, Friedrich d. G. und die freie Reichestadt Illm, 1754-56.

bers der Studirende der katholischen Theologie ein, Josef Alad aus Böttingen, zur herrschaft des Grafen Enzberg gebörig, das 3 Meilen von Sigmaringen entfernt und heute württembergisch ist. Er kam von der damaligen Universität Dillingen an der Donan und wollte in seine Beimath wandern, daselbst die Herbstferien zuzubringen: ein Freund befand sich bei ihm. Sein Shicksal wollte, daß er hier mit Henden zusammentraf, der bald nach dem hochgewachsenen, wenn auch in Folge einer jüngst erst überstandenen Krankheit blaßen und hagern Studenten luftern wurde. Das abgetragene grune Röcklein war kein hinderniß, daß nicht die Auwesenden alle auf den langen Studenten ansmerksam wurden, vielmehr äußerten alsbald die in der Rüche befindlichen Dienstboten unter einander ihre Besorgniß, der Student möchte noch unter die Werber fallen. Henden's Fourier knüpfte mit Flad ein Gespräch an, und da dieser freundlich Rede und Antwort gab, zeigte er das dem Lieutenant an. Sofort setzte fich Heyden an Flad's Tisch und begann, unterrichtet wie er war, mit ihm ein Gespräch über die Wolff'sche Nachdem man mit einander etwas vertrau-Philosophie. ter geworden, gab Senden sich als preußischen Offizier zu erkennen und schlug Flad vor, daß er sich solle anwerben lassen. Studirte Leute, fügte er bei, hatten unter dem Rönig von Preußen die schönsten Aussichten auf Avancement, und diese Versicherung suchte er dadurch noch wirksamer zu machen, daß er Flad 200 Gulden Haudgeld und eine Fourierstelle anbot. Burgunderwein, womit er die Studenten traftirte, follte vollends das Uebrige thun. Flad zeigte lediglich keine Enft Soldat zu werden, doch brach er die Unterhaltung mit Hepden darum nicht ab. Erst als dieser den andern Studenten bei Seite nahm und ihm 30 fl. versprach, wenn er seinen Frezund zum Eintritt in die preußischen Dieuste bewege, wurde dieser für Flad besorgt und drang auf die Weiterreise.

Henden gab den Weggehenden unch die Hand gaben, sagte Flad scherzend: jest gehe er heim, doch wohl möglich sei es, daß er bis zu seiner Rückehr (in 4 Wochen) sich and ders besonnen und Lust bekommen hätte Soldat zu werden. Ein verhängnißvoller Scherz — er kostete ihm das Leben; denn nun mußte Henden annehmen, der erste Widerstand Flad's gegen seine Lockungen sei nicht so sehr ernstlich gewesen, und sein Wunsch, des Studenten habhaft zu werden, mußte nun zum unbeugsamen Entschluß werden.

Sechs Wochen später, am 21. Oft. 1754, kehrte Flad auf seiner Rückreise nach Dillingen, von seinem Bruder begleitet, wieder in der "Sonne" ein. Es war Morgens 8 Uhr. Die beiden Brüder bestellten sich eine Suppe: Henden lag noch zn Bette, doch nahm sich sein Bedienter ("Rerl"), Namens Bod, ausnahmsweise die Freiheit, seinen Herrn mit der Meldung zu wecken, "der lange Student-sei wieder da." Henden ließ die Wirthin ersuchen, mit der Zubereitung der Suppe zuzuwarten, bis er seine Toilette beendet habe. Aber die Wirthin hatte wohl Mitleid mit dem jungen Menschen, in dem fie mit richtigem Blide ein Opfer Heyden's erkannte, der überdies noch an den Nachwehen seiner Krankheit litt, Rieber hatte und deswegen die wohlfeilere Farth auf der Donau mit dem beschwerlichen Landweg vertauschen mußte. Als Henden von seinem Zimmer herabkam, war Flad schon, nachdem er seinen Bruder noch bis zum Gasthof zum Banmstark begleitet, wieder an der Sonne vorbeigegangen, hatte dort vor dem Grenadier Bock noch freundlich seinen Hut abgezogen und den Weg durch's Donauthor eingeschlagen.

Horden, bochft unmuthig, daß sein Plan ihm fehlichlagen folite, ließ beim Birth zum "Greifen" schnell einen Bagen bestellen; Bod mußte, eine Uniform unter seinem Rock tragend, dem Studenten folgen, und Henden fuhr bald da= rauf unter dem Borgeben, er fahre mit Herrn von Befferer auf die Jagd, desselben Weges nach. Flad hatte einen Lorsprung von wenigen hundert Schritten bekommen: als der Wagen, auf dem sich hinten ein eben erst in Ulm ange-Stephan Römer, aufstellen mußte, worbener Refrut, Bod erreicht, stieg auch dieser zum Refruten auf: bald, bei dem Dorfe Pfuhl, war Flad eingeholt. Henden beugte sich zu dem Wanderer heraus mit der Frage, ob er nicht einsipen wollte — als Flad höstich für die Einladung gedankt, gab Benden dem Rekruten und Greuadier ein Zeichen, diefe sprangen herab und ergriffen den nichts schlimmes Ahnenden. Wohl rief er nach allen Heiligen, aber die halfen nicht: rasch war er in den Wagen gezerrt, und neben Gehden gesett. Das unabläßige Hulfeschreien des Studenten beunruhigte Benden; angstlich, die Bauern möchten am Ende aufmerksam werden, verstopfte er dem Studenten mit dem Taschentuche den Mund und wickelte ihn dicht in feinen Pelz ein. Der Autscher mußte von der Landstraße ab der Donau zufahren, damit der Unglückliche möglichst schnell in Sicherheit gebracht würde. Doch ploglich borte das Hälfegeschrei anf, innerhalb des Wagens wurde es ganz still, die Pferde wollten nicht niehr vorwärts, der Kutscher, neugierig woher auf Einmal diese Stille komme, hielt an — der Student war erstickt. Berden machte einen Wiederbelebungsversuch, indem er ihm in den Mund hauchte: vergebens.

Anch in dieser entsetzlichen Lage zeigte sich Henden als einen durchaus entschlossenen Mann, und dieses Gepräge hat

sein gauzes. Benehmen mahrend der unn über ihn hereinbredenden Axisis. Bei dem nabe gelegenen Dorfe Burlafingen liegt ein Gehölz. Dort ließ Henden halten und den Leichnam in einer alten Beide versteden. Sofort fuhren Beyden, Bod und der Refrut über die Douaubrude nach dem Dorfe Unterthalfingen, wo Henden sich ein Pferd satteln ließ und nach Um zurückritt. Die beiden Bursche suchten ihre Sorgen mit Wein zu vertreiben, später begaben sie sich mit Haden bewaffnet zum Gebüsche zurück und gruben den Leichnam einige Fuß tief in die Erde. In Ulm ordnete Septen feine Papiere, pacte feine wichtigsten Effetten und fuhr mit Postpferden über Unterthalfingen nach Eldzingen, von da nach Giengen, wo alle 3 übernachteten, worauf Henden nach Ulm zurücklehrte, Bock aber den Rekruten nach Nürnberg liefern mußte. Daß Seyden nach Ulm zurückzufahren wagte, mag ked scheinen, aber wollte ex sich nicht allzufrühe dem Berdacht aussehen, so blieb eine andere Bahl nicht übrig.

In der That vergiengen drei Wochen, ehe die Sache ruchbar wurde. Der Antscher war theils durch Drohungen, theils durch Geld zum Schweigen gebracht worden; Bock hatte den Rekruten nach Nürnberg spedirt und war zu seinem Herrn zurückgelehrt, und von dieser Seite war hehden vorsläusig sicher. Aber in Dillingen hatte das allzu lange Aussbeiben des sonst sehr sleißigen Flad Aussehnen erregt, man hatte sich in seiner Seimath erkundigt, und als die geängstete Mutter sich auf den Weg gemacht, ihn zu suchen, erfuhr sie in Ulm den Verkehr ihres Sohnes mit dem Werber. Als nun am 16. November das freiherrliche Gericht zu Rühls beim nach Ulm die erste Rachricht über die währscheinliche Entführung Flad's einsandte, war man wohl auf richtiger Spur: doch vom gräßlichen Ende des Weggenommenen ahnte

man nichts. Dem Magistrat war übrigens die Mühlheim'sche Requisition Beranlassung, sich mit dem Lieutenant ins Besnehmen zu setzen: auf Besehl des Naths erschienen der Ausditor Faulhaber, der reichsstädtische Fähndrich und der Adjustant Mayer und verlangten Auskunft über die Fragen: ob er nicht vor einiger Zeit einen jungen Menschen auf ordentslicher Landstraße mit Gewalt zu sich in die Autsche gezogen habe? Wer dasselbige gewesen und wo er hingekommen sei? — Um soviel Boden für die Einleitung der Untersuchung zu gewinnen, waren zuvor das Dienstpersonal der "Sonne", sowie der Anecht des Wirths zum "Greisen" vernommen und die Sache im Wesentlichen ermittelt worden.

Eine mündliche Berantwortung lehnte Henden, von der peinlichften Berlegenheit ergriffen, ab, fagte aber eine fcriftliche zu. Diese fiel nun, mas bei seinem momentanen Gemuthezustand nothwendig war, höchst ungeschickt aus. aus Rottweil im Schwarzwald gebürtiger Studiosus der Medizin habe ihm vor einigen Wochen Promeffen gemacht, daß er bei der Räckreise nach der Universität Dienste nehmen wolle. Drei Wochen später möge es gewesen sein, daß der Student bei dem Bedienten nach ihm gefragt habe. Der "Rerl" habe ihn aber nicht weden wollen, und so sei der Student, Fahlheim zu, weiter gegangen. Erst bei'm Aufsteben habe er das Vorgefallene erfahren und sei dem Studenten nachgereist. Als dieser eingeholt gewesen sei, habe er auf Henden's Frage, ob et nun Dienste nehmen wolle, weder mit Ja noch mit Rein geantwortet, und so habe man ihn eben in die Autsche ziehen müssen, was übrigens ohne große Mühe von Statten gegangen fei. Im Wagen unn habe der Student fich bereit erklart, und henden habe nun tefohlen, nach Langenau zu fahren. Da sei aber ber Stn-

deut wieder schwierig geworden, er habe nach Vorspaun ausgeschieft, um schneller an Ort und Stelle zu kommen, dem Studenten aber sei ein Sprung aus dem Wagen geglückt und er habe ihn unffen laufen lassen, um nicht einem malkontenten Rekruten, den er gleichfalls bei fich gehabt, Gelegenheit zur Flucht zu geben. Wohl habe er von Thalfingen ans nach ihm fahnden lassen und da er erfahren, andere Werber haben den Studenten nach der Reichsabtei Elchingen gebracht, so sei er auch dorthin gefahren, jum ihn wieder in seine Gewalt zu bringen - doch sei alles vergebens gemesen. Er bitte schließlich, en saveur Er. Majestät und weniger Adstung vor ihm, weil es ihm soust Last bei der Werbung machen könne, die Sache möglichst zu cachiren." 11 Sieht die Verlegenheit aus jedem dieser Worte schon heraus, so steigerte der Lieutenaut den Verdacht, der auf ihm lastete, noch mehr dadurch, daß er mit dem Kanzleiade junkten Rabausch, unter dessen Leitung das Gehölz durchsucht worden war, einen Bestechungsversuch machte, um von hiesem das Acfultat iener Nachforschung zu erfahren. Rabausch theilte diesen Versuch sosort dem Magistrat in einem Berichte mit, der so gewissenbaft abgefaßt mar, daß, ex den hochgebictenden Herrn sogar eröffnet, Heyden habe ihn aufsuchen laffen, mährend er "bei seiner Jungfer Liebstin gewesen, wo er sich nach Berrichtung der Amtsgeschäfte habe refreiren wollen." Die Angabe des Rabansch, sowie die Ansfage des Knechts im "Greifen", daß Beyden ihm 100 fl. geboten, wenn er die Stadt verlassen wolle, sowie daß er ihn habe menigstens dazu bestimmen wollen, die Flucht des Studenten zu bezeugen — bewogen endlich den Magistrat, gegen den Werber den ordentlichen Inquisttionsprozeß megen Menschen= ranbs einzuleiten und ihn nebst feinem Diener Bock fostneh= wen zu lassen. Der städtische Adjutant Müller kündigte Genden vorläusigen Handarrest an (er erhielt einen Wachposten in's Zimmer und zwei Mann vor die Zimmerthüre mit
aufgepflanztem Bajonnet.) Abends wurde er von der "Sonne"
weg in die "untere Stube" gebracht, ein Gasthaus, wo man
Gesangene von Distinktion gewöhnlich unterbrachte. Der
Bobiente ward beim Prososen eingesteckt.

Man kannte Hendens Entschloffenheit und Gewandtheit und wendete darum alles auf, um eine Flucht, zu dem ihme Bestechung der schlechten Ulmer Soldaten\*) das leichteste Mitzet werden könnte, unmöglich zu machen. Zu dem Ende mußzte er einen Beutel, der sein Geld enthalten sollte, versiegelt zum Depositorium geben. Die in der Nähe Ulm's besindlichen andern preuß. Werbeoffiziere wurden, wenn sie ihren Kimeraden besuchen wollten, nicht zu ihm gelassen, nur über Werbeangelegenheiten durften sie in Gegenwart des Auditors wirt ihm reden.

Der Prozes wurde vom Rathe mit größer Energie weister geführt und ebenso mit größter Pünktlichkeit. Die zu etkässenden Verfügungen wurden zuvor von einer besonderen Rathstommission beräthen, und als später die Sache eine etkistere Wendung zu nehmen begann, wurden sammtliche

Rerle, die um ein Stud Geld oder gar um etliche Maß Bier sich zu allem brauchen ließen." In der That kam, was wenigstens ein Beweis ganzlicher Disziplinlosigkeit ist, der Fall vor, daß einer von hendens Bächtern wenige Tage nach der Verhaftung von dem visiztirenden Offizier mit der Tabartspfeise im Munde auf dem Posten getroffen wurde. Im Gasthof, entschuldigte er sich, dürse man rauchen, auch wenn man Schildwache stehe. Doch dekretirte ihm der Magistrat vierzig auf's Kamisol.

rechtskundige Mitglieder des Naths mit Abfassung der betr. Gutachten beauftragt. Hauptreserent war der Rathskonsulent Kasp. Frick.

Was man bis jest mit einiger. Sicherheit ermittelt hatte, war, daß Flad beim Entführungspersuche sein Leben Daher murden mit größter Emsigkeit die verloren habe. Nachforschungen nach dem Leichnam fortgesett. Doch: fand man vorerst nur Degen und Hut: die Frage nach dem Körper selbst wurde schwieriger, weil der Bediente erklärte, daß er nicht selbst ins Gehölz mitgegangen, sondern bei den Pferden geblieben sei, und weil die Angaben des Knochts vom "Greisen" keinerlei Aufklärung gewährten, ob der Student lebendig pher todt gewesen, als er in's Dickicht geschleppt murde. Bod wurde, um ihn murbe zu machen, freuzweise geschlossen und mit noch härteren Maßregeln bedroht. Sen den selbft hatte inzwischen seine Energie mieder gefunden und erflärte rundweg: "als preußischer Offizier werde und könne er nur Gr. Majestät dem Rönige aber einem von diesem aufgestellten f. preußischen Auditor Antwort geben, sonst nies manden, auch dem Kaiser nicht." Darauf wurde er in den "neuen Bau" gebracht und erhielt eine Bache von zwölf Mann, die ein Feldwehel mit 2 Korporälen kommandirte.

Das Krummschließen wirkte inzwischen beim Bedienten. Nach 14 Tagen gestand er, daß er seither auf Besehl des Hrn. Lieutenants und aus Furcht, beim Regiment und den andern Herrn Offizieren in Ungnade zu fallen, bisher die Wahrheit verschwiegen. Er murde unter Bedeckung in's Gesbölz geführt und der Leichnam wurde gefunden. Zweimal konfrontirte man Hepden mit demselben, aber er blieb sest dabei, daß er nicht wisse, wem er gehöre. Zedoch die aus dern betheiligten Personen, der Anecht vom "Greisen" und die

Röchin in der Sonne erfannten Flad, der nun zu Elchingen in geweihter Erde bestattet wurde, nachdem die Seftion den Beweis geliefert hatte, daß der Tod durch Ersticken erfolgt sei.

Man versuchte nun auch bei Henden schärfere Maßregeln. Bisher hatte man ihm nach Belieben Speise und Trank reichen laffen, und die Gefangenschaft hatte auf feinen Appetit keinen ungunstigen Ginfluß geübt. Er hatte im Durchschnitt täglich 2—3 Flaschen Wein und mehrere Mags Bier getrunken, und da ihm Landwein nicht immer genügte, fo hatte er häufig Burgunder, Tyroler und Moselwein gefordert. Mittags genoß er eine Mahlzeit von mehreren Gerichten, auch Abends erhielt er marmes Effen. Die Zeche vom 24. November bis 12. Dezember betrug and was der Magistrat auf die Stadtkasse übernehmen ließ ich der — freilich nie in Erfüllung gegangenen - Erwart Henden werde diese Vorschüffe fpater deden. - B ihm nur noch zwanzig Krenzer für seine tägliche Befostigung ausgesetzt; ferner nicht mehr als eine Flasche Recarwein, Bier jedoch nach Belieben verwilligt. Außerdem war alles, namentlich Thee und Kaffee, verboten. Auch sonst ließ man es nicht an Drohungen fehlen, daß man noch harter mit ihm verfahren werde, wenn er sich nicht auf ein Verhör einlasset Che man zur Ausführung der Drohungen schreiten konnte, lief folgendes, aus Berlin vom 7. Dezember 1754 datirtes Schreiben Friedrich's II. ein:

"Bon Gottes Gnaden Friederich, König in Preußen, Markgraf zu Brandenburg, des h. Röm. Reichs Eryfämmerer und Churfürst 2c.

Unsern günstigen Gruß zuvor, Ehrenveste und Wohlweise Liebe Besondere!

Wir sind benachrichtiget worden, daß in Eurer Stadt

ber Lieutenant Unjers Kleistschen Infanterie-Regiments von Heyden mit einem sehr scharssen und engen Arrest dergestalt beleget sein soll, daß er von einem Grenadier mit aufgepflanztem Bujonet in der Stube, und zweben vor der Stuben Thür bewacht, auch seinen Menschen erlandet wird, ihm zu sprechen, sein Kerl aber, behmt Provossen sestgesett sein soll, aus Uhrsach, daß gedachter Lieutenant dem Angeben nach, vor 3 Monathe einen Rönnisch Catholischen Studenten, welcher nach Dillingen gehen wollen, unterwegens ohnweit dortiger Stadt weggenommen habe, welchem er wiedernin herben schaffen solle, da doch nach des Lieutenands seiner Anssage, dieser Studente ihm würslich entsprungen und eehapiret ist:

De nun mehrgebachter Lieutenant von Heyden einen so harten Arrest verdienet, und die mieder ihm angebrachte Beidulbigungen gegeundet find ober nicht, ift Uns zur Zeit unbefannt; Wenn aber anch berfelbe fich würklich vergangen, und zu gegründeten Beschwerden Anlaß gegeben haben follte; Go machen Bir Uns doch die znverläßige Goffnung, Ihr werdet in Egard diefer Unferer Besenderen Borfprache ihn und feinen ... Reul wieder auf freven Auf fiellen laffen. Geftalt Bir Euch denn darum hiemit gunft und gnadigft erfuchen, und angleich versichern, das wann fich felbige im geringften morunter vergangen Saben follten, fie beim Regiment dafüt nutibräcklich angesehen, und ihnen bet Proces gehörig gemachet werben follt. Wir wollen bie bon Euch bletilikter hoffende angenehme prompte Bill-" fahrung, Jeberzeft! mit Dant ertennen, und End und Enreit gutent Etakk keip allen Angelegenheiten Unfete

- 1677 Abrigliche Gnade und Sulde hinwiederum angedenhen - 16777 laffen, als womit Wir Ench alsteis, zugethan verbleiben.

390 = : ne sammen in anne francischerich." -son Rent, per Magistrat, wie man, sagt jur ein Rrenzsenen. Ohno Avgisel wäre, er gerne, durch, gipen, Ast der Agurtoiffe: gegen- die preußische-Majestät. des gauzen Handels, überhaupt los geworden, batte er ja doch bei den seitherigen Bergehungen Sephens, auch ein Ange zugehrückt, weil ihm, par-der lingnade Friedrich's pangten. Aberigerade die historige Pflichtvergeffenheit, war, gegt die, dem Rath, jest ein schwerze Sindarniß bereitete, wiederholt-willsührig um sein. Dig. schwäbische Ritterschaft, die sich sammte und sonders im Grafen von Enzberg beleidigt sah, berichtete an den Reichehofrath uach Wien, und 4. Poohen nach dem-Datum des Perliner Schreibens wurde in Wien ein Beschluß gefaßt (11. Jan, 1755), durch den der Magistrat, augmeissen wurde, "die Inquisition legaliter, fortzusehen, die Inquisiten mit ihrer Desemien gediseitig zu hören, sodann eguse natis instmieta die fäppnutlimen Aften act impartiales zu perschicken und das einpegangene Untel, aus den Juhaftirten zu pallziehen und sich darig durch michts irre machen zu sassen, auch, mie solches gentlehen fei, Ihrer Kaiserlichen Majestät zu seiner Zeit allerunierthänigst zu berichten use muse nuge in

Mette er doch such schiefen, diesen, Besehle nicht genade arfreut, so hatte er doch such schiegente Seite. wir pau sohnte, nun wenigs sing haben Berlin schreibeng mir dürsen sicht! Und das gesische das Austungen des Könight gen staden sehnte den Magis des Austungen des Könight gen ind berichtete gleichzeitig gen den Kaiser, daß seichshofraths berief, und berichtete gleichzeitig gen den Kaiser, daß seinen Besehlen Folge geleistet, werden solle. Auch besam Hehm Genden es bald zu fühlen, daß der Rath

Ernft machen wolle. Es wurde ibm angedrobt, daß, bei fortgesetzter Betweigerung wen Red' und Antwort, sein Eraltement auf's beideidenste Mads gurüdgeführt und er Mittags nur ned Euppe, Albifch und Zugemüse nebst. 1. Schoppen Bein und Mends mur Euppe oder Gerfte nebft 1 Schops den Wein ethakten würde. Da er unbengfan blieb, fo wurde Die Maßrigel vorläwsig auf 8 Tage in Arast gesetzt. zwei ersten: Tage verzehrte der Lientenaut die schnacke Kost ohne Murren. Am Bo aber ließ er das Ruchteffen underührt wie erkläute bom Auditer Faulhaber, ber ihn zu befänftigen suchtes "er wolle tein Strufchen, der Ulmet Magistrat habe toine Gewalt über ihm, den f. preuß. Offizier, irgend Strafe zu verhängen. Rieber wolle er verhungern und krepiten; aber feine: Gebeine werden fich im Grabe regen über das gegen ibw boobustete Borfabren und deffen Urheber. Er wolle einmal nicht wortholisig werden, sich bei der ganzen Armoe verantich mathen und gar Caffation venvissen." Airei weitere Tage noch genoß er nichts: der Magiftrat blieb aber ebenso zähe bei seinem Beschlich, worden Heiden, als Fanlhaber ibm dieß eröffnete, erwiedette: "man kraktire ihn wie einen Schulknaben, dein der Echulunister brobe, weim er nicht dies obser das thic, so werds or thur solva remit die Hosen abgiobete und ihn mit Muthem federichen. 4: Faulhaber mußte dem Rath: die Bugeige massen, : das der Mrestant auch aus A Tage das Mittagessen habe siehen lassen; und da man ernste licht die Besorgnise bogdert er werde geinen Vorsche Gich auszuhumpren) burchführeit, folimusie: miner nachgebeni suid ihm sein frühered Truffentent mieder verwichigen :: Er aber änderte in feinen Benchmen : wiched po wielmehr wurde : steile hestig in Worten und: Geberdene dieber fich und Anderen ein Leides anguthaul daßensen sibne wieder moi: Mannische Zimungt palite : nind: idies givanimi ifeit forthighe, iden in lei diolou- ecc ware for which is a morning to the their well and

jährlichen Perjou-leichtlich schreen raptus und intervalla: erfolgen und fie versuchen: konnte auszubrechen." Sein sortzefester Biderftand: gegen ein Berhör: veraufaßte fen Magis frat bes Beitern, Die Diffgierender Garnijen gu befrageng welche andere Bwangsmittel, anzuwenden und; nomentliche: ab es die Homeur Gerden's liete, weum er geschlesseng würde ? Die Answort fiel aus, meder falt noch warm, "Sie wissen nicht, erkarten idie Offiziere, ob estibei den prengischen Trupe penisäblich, in Ketten und Bande geschlagen zum werden biede uber es von allen boben und nieheren Heldheren augemendet werden, rifniglanden fle enicht; daßei es für die Honneurides Averbanten, nachtheilig: wäret: -: übrigendeziethen-fie, man folle esisbri derick uduahung bewenden lassen. Comitive us 11.15.5. Rathlos, wie lier warpswendete fich der Magistretiansibit Anrisenfalultät Tübringen: denn nicht nur die: Massencius die man gegen Heyden zu treffen feine möchten zumachten ihm Gedanken : es war auch ein: erneutes Educiben des Königs eingebroffen, in dem ernfagt 2000 abond to beitag wort ber E Interiffen genauer Urberlegunge und ereiflichen Einsicht, aller ben diefer Sache vorkommenden Minskänden, werdet Jhr. wie Wir guverläßig: hoffen, Endramod eines andern entschließes. und unfrietige Unfere anderweitige Borfprache, Uns hierunde: pu ivillfahren, i Euch gerreigter finden i idahen una and an is solchen Ende die Berfügung baldmöglichft treffen, daß wernangeführte Arrestantania nunmehrni ficher: ambero. kransportifet: merben. Wit miederholen daben mochanis Unfere. Ench nichen averhin gegebente Berführerung, : daß : nach :aller Rigeur iderer Gefehrt Aberi bende hitselbst gesprochen werden: foll; dahtre Bin duch die fichere Austiefering bepder: Arrestanten mit denen ihrents halben bereits verhandelten Anquisitions-Acton, um. isc. zweits lästiger, gewärtigen/ als:Wirelins bessen igen: Einer Und fonst erwiesenen Bereitwilligkeit:im Bogaustigewiß versprechen. Da Ihr hieruichst bende Arrestanten in so scharffen und engen

Arrest vermabet, daß ihnen alle Gelegenheit, abgeschnitten ift, mit jemanden zu freichenzoder schriffstich ihre Mothderfft: an 1148 gelangeniger laffen, Bir dahoto unch von idem Ruches thib intell weit identeine wordden, andeniantohr geavient and finglieiret ist, durch Sie setbst noch keine Radnichten erhalten haven, so wird es and zu befondern allerguädigstem 2Brhiges fallen gereichen, wonn, Ihr wenigftens Unferm dentigen Merik denten der Krieges-Raht von Müllen verstattet; mit:dem Liens teriant von Resident in stintini Arvest qui sprechess dancit Bis dutch genüldeten: Nesidenten einige Rachrichtsethalten, seb und 1848 diefer Amestani gur Defensioni i ver un hich is domina bios That frincthathere, where wegens does mit: unretinten Subdaten angligebendund binglibringendamine, obomandheit is kantitirah -1113 Birlihessen dieses inn solizaverläßiger, Tdar befandteit Rechten inches em größten Wößethüter, mas gir frincr Weisen sion -gereichen Antonio Aicht; diegeschnisten aberden Darffipaniste willow 29 to eino Silligen all infahrung tiefes: Unferon Giojanis bet allem Berfallen beisen bankbaheiche eingebenkt Seiner und Gudy - Dagegen & Unferes Fortwährundes Aronglichet i Charte; until Propension; ferneskin angedenhonizwilassen, ibesondens! hednicht fechtie Gegeben: Berting den A.: gebruarij: 1.7552 oftan aking Com somm spield mog sandingent rut gezu Heiderich, "chruis 119 1 Die Makulaite eintschied sunbebingte für die Rompetenze den Magistrats, das auf ulmischem Stadtgebict begangenei Aers brechen izu unterfachen mod abzwirtheilen z. Hepden magenüber riethe fieu wenn er duvie gutliche Borftellungen. Drohnugen: Speifung: mit Baffer and Brob und Gestattnug einen Ben fpredung mit Willer nicht von seiner Salöfterrigkeit abzwe bringen: feigeburch: die Politer eine Antwert. zu erzwingen: Freilich wurde umch jest wieder untöglichste: Behatsamkeit eund Berfithe Lempfehlen-wind gerathion; woverstrathen bie Bedrohiung mitoder peintleben Krane wicht hindresquebens und ungen der

Man bejolgte die Breichläge der Fafuljät; zunächft murde Gevorn bedeutet, daß er verbunden sei fich verhönen m laffen und daß er durch fortgeschte Beigenung die Ane wendung der geschlichen Iwangsmittel gegen fich herausbe-Er exhicit zügleich die Zusage, daße Ariegorath labore. Müller dem Verhör følle auwohnen dürfen; ebenso erhjelt dieser die Erlaubniß zu einem dreimaligen Besuche bei Depden, gegen das Liersprechen, nichts zu neden ober zu thun, was des Inquifiten: Halsstarrigfeit, noch bestärlen fonnte. und fich. aller verbetenen Enggestionen zu enthalten. Doch blies ben auch die Anterredungen mit Müller exfolglos, denn hepden trat unn mit: der Forderung hervort: verfänlich ; eine schriftliche Vertheidigung dem König einsenden zu dürfen. Retirlic warde das absenicien und dem Kriegsrath anheimgegeben, das Acfultat feiner Unterredungen, nach Berlin gu melden. Dann ichrist man auch zur Bemeinertung des kal. Chreibens. - Unter Bezignahme aufriten Befehl bes Knifers und den Sprund der Faluliät warder die Auslieferung abgelebut ; eine fcheiftliche Defenfion an : Den Aduig : gelangen : 38 leffen, tount man henden ebaufo wewig goftatten; Ge. Plat jestät wolle es nicht in Ungnaden vermerken, went hepben durch Zwangsmittel zur Auslaffung genöthigt murde, und schließlich stellte man dem Antrog, der König; moge Geyden 1941. Unterdessen hatte der Meichskofrath auf ninen weitrost Bericht des Raths einen Beichluß nach Ulm ergeben laffen, worin der Magifinat angewichen wurde, ... die gegen einen t. preußischen Werber. Herden genaunt, eingeleitete Inquistion nach Rari's V. peinlicher Galsgerichtsordnung möglichst ichneil zwisende zu führen, nach Anhörteng ben Defenfion des Brequifiten das von einer unparteitschen Universität gefällte. Utz tel gegen den Hautstingwisten und ben Mitinplicipten sobne

Aufschub zu exemiren und hierüber zu berichten:" Bon bick fem Befehl wurde Dieller Abfchrift mitgetteile, ber zunt Danke: für Biefe AlufmerMeinkeit dent Bargermeiseur Dainet v. Neubrunker gelegenista die Reutgfett verkhite, was voll König feinem Dinfter in Wien unfgigebeit haber babit babet truchten, bag bem: Mägiftent Seinbenis Austiefemeng Airfiefen len werde — auch an den Kaiser petschilch habe Nasedet Rollig Howendet! Die meit kuffe neue Echtlicke Giferincht des Mithe duf feine Susveräment wurde Austumaffungen git ellieb Beijung an veit millischen Reinen beine Beingbotrang darüber gu ibaden, big fein die Renterder Ger Gebet verlegen des Koncensum gesust und das namentelit fir die Wieber explating der feinder angewingeren Ropen: das Acould especi geforgt weede: Wet Allente Berg, beit posting a am benfung, mich dere Aveigens Berkhigent: han folle ine Perges inngefiere noutel fortschent, der pungischen von beite beite matter eine fach auf ben Ptezekiven verwiefen ivoeben; von penklistiet Seite ine werde man aber wirt und winnnehmehr beita Weithel Heffeathritägenis gan. g i noniv gnudur E rod lieble offre un Der Ronig untrovétete auf den Letten Bertige ber Mis giffrats lange dicht. Disperktichtermantant Hehbeit bier von frige; obset nur gegen das Betspeedsen, das Rittle Fonge des Berhördi sette werde, sich inter Ein soldes einlaffen imonie L Diffiquin Ronty zu Temen Ginften in Wien Smeite Fellenk derfaidteir man ihm, dur das länge Sturfchweigen Bes 2009 kind behichte nun den Mententnt selbst auf den Gedäusen; Friedrich werde sich eben nun entschlossen habeit, Ahfe fette ni Schittiale zu Averaffen. 'Go ettlarmet'fandenn'beteit, ein Berder in bestehen. Beinler aber bifteb ans, vereidigt; bas main seine Bitte vine Rinschub-ves Westste um einige Enge walleend deten de Depetann bom Abnig erhanten, inmt doëlpte sith belayleden pares as hatter benn and biste Bership;

Septen zu verhören, nur das Resultat, daß er erklärte: er sei durch die Zusage der Theilnahme Rüller's am Berhör bintergangen worden; da, was man ihm zur Last lege, ein Bergehen militärischer Art sei, so könne man ihn nur von einem Kriegsgericht inquiriren lassen, dem Rathskonsulensten Frick, der von Faulhaber mitgebracht worden war, wies er geradezu die Thüre.

In großem Acrger über diese wiederholte Fruchtlofigseit seiner Bemühungen ließ der Magistrat dem Residenten die von diesem gewünschte schriftliche Abweisung seines Aufschubgesuches, zugleich aber auch die Notiz zugehen, daß man von unn an mit dem Berhöre auch obue seine Theilnahme forts fahren werde; Sephen erhielt einen scharfen Berweis für sein hochst freches und unehrerhietiges Benehmen mit dem Bedeuten, das er, wenn er dem Befehle des Raths noch weis tere Hartnädigfeit entgegensete, auf Baffer und Brod gefest, auch von der Wache nöthigenfalls mit Gewalt in's Verhörzimmer werde gebracht merden. Wirklich murde auch der erste Theil der Drohung einen Tag lang ausgeführt, und Deuden, durch die lange Saft und durch seinen Zweifel an weiterer Gulfe durch den König gebeugt, erflärte nun, fich einem Berhör unterwerfen zu wollen. Diefes fand, am 6. Juni 1755 im Beisein Müller's statt, dem übrigens der Magistrat den Titel "Resident", wie er ihn beauspruchte, wegen Mangels einer offiziellen Beglaubigung, ftandhaft verweigerte. Im Berhöre nun erzählte Benden die Kataftrophe folgender Maßen:

"Unter vier Augen habe ihm der Student die Hand darauf gegeben, daß er bei seiner Rücksehr aus den Zerien bei ihm Dienste nehmen werde. Doch habe er die Bitte beigefügt, man möge seinen Kameraden die Sache verschweigen und ihn alsbald-uach Abschluß der Kapitulation fortsühren.

damit seine Mutter nicht einschreiten könne. Als er bann zurückzekommen, habe Flad jogleich den Hausknecht, und den Bedienten Bock gefragt, ob der preußische Difizier noch in der "Sonne" logire und habe noch im Barbeigehen nach Henden's Feuster hinaufzeschen. In Ulm habe der Student fich nicht aufgehalten, weil das Dorf Leipheim zum Abschluß der Rapitulation perabredet worden. Dorthing sei er nun nachgefahren. Als er den Studenten eingeholt, habe er ihn zum Mitfahren eingeladen und Glad fei mit Sulfe der dargebotenen Saud Benden's "gleichsam badinigend", gingeftiegen. Pohl habe er nun, da sein Entschluß ihn mieder gerent, in der Autsches angesangen zur jammern und zu schreienzudoch habe er fich durch Henden's Angeden auch wieder beschwichtig gen laffen. Ale der Autscher auf bestellentenants Geheiß nuigekehrt, sei dem Studenten unwohl geworden. Da habe Henden ihm gerathen, fich über des Mekryten Schoos zu les gent, und hald danguf fei er, eingeschlasen. Da Aladis, Hut verlopen gegangen, habe Senden, ibm, den Kopf, mit seinem Pelze mocken laucus, Cin Bauer, fei, mit seinem, Fuhrwerk hinter ihnen dahergekommen, um diesen porkahren zu lassen habe er dem Auticher befohlen zu halten, und jest habensich gezeigt, daß der Etudent todt fei- Sein Apd sei also nicht in Folge, exlitzener Misbandlung, exfolgt, saubern in "natüre licher Weise: es sei jej ja gar nichts ungewöhnliches, daß ans scheinend gesunde Leute am Schlag plotlich sterben. Allerdings habe, er den Leichuam dann im Gehölz begraben laffen. aber nicht um ihn verschwinden zu machen, sondern, weil er gefürchtet, daß ihm der Prozes gemacht werde, wenn er mit ihm nach Ulm zurückehre, oder daß es ihn das Leben kafte. wenn er auf einen zitterschaftlichen fatholischen Ort, fahre. Ein Recht, sich des Studenten zu bemächtigen, habe er, abs geschen vom Bersprechen Flad's, auch dadurch gehabt, daß Had in Chingen, wo er vor seiner Rücklehr noch übernachtete, zn andern Studenten gesagt habe: "Brüder, reist unr mit mir nach Dillingen; in Erbach bezahlet Ihr noch; aber in Ulm, in der Sonne, wohnt ein preußischer Offizier, dem ich auf dem Herweg seinen Burgunder brav abgesossen habe, den "wollen wit brav an führen;" auch der Witth habe ihm bedentet, er möge vorsichtig sein, daß er nicht ansgesührt werde." Daß der ihm seiner Zeit vorgezeigte Leichsnam Flad gewesen, gab Hehden nur zu.

Da sich nun der Lieutenaut endlich dem Willen bes Raths gefügt hatte, fo wurden and die Wachposten ans bein Zimmer wieder zurficigezogen! Dagegen ergab die Rohfron! tation Dehden's mit den Bewohnern der "Conne", Dent Banstnecht vollt "Greifen" und bem Musterler Soll fein Resultat: sammittiche Betfonen blieben bei ihren Angaben; - bas' Chinger Gefptach, ohnehin von keinem Belaug, konnte weder bestätigt noch widerlegt werden. "Hin möglichste Mis Maining zie erhälten, teguteirte ber Dagiftrat bis in Stenbak liegender Rielft'ihr Regiment um Betnehmung bes Meltitten Home e'und ber beiben Auferoffiziele;" Die beim' eiften Bes gegnen Flad's illo Gehden's in bet', Sollie gewesen! Rach einiger Zeit liefen bie in Gegenwalt bes Majots vi Bie ten aufgenommenen Profotoke von Monier inie Bafeloff ein, während der undete Unterofftziler, Erhutmann, wegen seiner Abwesenheit vom Regiment tiche tilehr hatte veinbmuteit werden kbunen. Das Moniet's "Ausfägen" mit denen bes Wentenants ziemlich abereinfelmmten, ift begreiffich. Safetoff gab nur an, Benden habe ihm Anfthig gegeben, bufür zu folgen, duß der Student nicht in ein underes Werbehans geife! mill

Unter diesen Uniständen Beschloß inan, Genden nuntiehe zu seiner Berthelbigung das Wort zu geben. Diesen aber hatte die lange Haft, ber Mangel au Luft und Bewegung

an Köeper und Gemüth tief herabgestimmt.' Er Nagte über Schmerzen im ganzen Körper, namentlich in Ropfest und mat vollständig Hopvehonder geworden. And Bird nat frant: dus ohne Indeffel feuchte Lotat ves Brofdfen haute ihm rhenntatische Schnierzen zugezögen, fo baß er fich kaum rühren konnte und bei seber Bewegung lant unfschreien mußte. Die Nerzte erflätten, daß Bebben's Grundleiben Melanchotie sei: Bod mutbe burd Baber wieder hergestellt und erhielt die Erlandnis umter Begreifnieg unif bem Batte späzieren gehen. Diefer Zustand bes Ghfungenen veranlafte Müller, der fich theer feets angenommen zu einer "wohlmeinenden und zugleich höchkolmäßigten Borkenung ih den Rach (15. Auguft), worth et Bem Migfftrat herbe Borwfiefe machte. "Heyden fet fo eng eingeschloffett, daß et fich telne Leibesbewegung machen, feine frijde Luft fcopfen und feit Gentes uicht durch ankanbige Komberfation ergöhen tonne. Durch Waffer iend Brod, fowie burch Androhung noch härteter Zwangsmittel habe man ihn genothigt, Ath auszulaffen, sbichon et deffen sten geweigert, wint nicht ber Juelsdiftion St. Dajeftät sich zu entziehen. Der Magiftrat habe fein Wort nicht gehalten : man habe Benden die Erknichnif in Ansficht gestellt, Besuche anzunelmen und auszugehen, fülls er Ah verhören ließer Bock habe man mit Stockfreichen und burch Borzelgung ber Folterinstrumente zu Geständnissen gezwieugen, wie fie der Rath eben gewähscht habe. Einer DePention Debben's bedürfe es gar nicht; im Ranen bes Königs verlunge et, bag bie Gefangenen entweder duf ftelen Ing gefett ober, wenn sic Stelfliches Begatigen, bent König ausgeliefert werden:"

Jurudgabe bet Borftellung an Miller wegen unziemlicher Schieibweise, Einrelchung einer Weuen Vierch Müller, in der er die alten Vorwürfe in tauta unveret Form biederholt, — dieset Feberkeite binderte unn ein paak Bochen, und wurde am 25. August durch ein neues Kabinctsschreiben des Königs unterbrochen, welches lauset; : "Bir haben bishero nach jumer vermuthet, Ihr mürdet auf Unjere an, Euch gelaffene perschiedene. Borschreiben, betreffend, den mider den Liqutonent Unseres Kleist'schen Regiments won Hoyden, und dessen mit are ..., retisten eompsondirten Soldaton Bock angestellten: In-... anisitions-Process scinize. Attention gehabt haben, zur mahlen Bir Euch die zuverläßige Berficherung gegeben, daß: bei der erlangten Extindirung dieser beiden Arre. stanton Unfere Absicht gar nicht feit, sie debund von ....der perhieuten Bestvafung zu befrehen, soudern vielmehr ", über dieselbe, alf in Unforn Krieges-Biensten Behenden mir. Afficier und Seldaten, mach, aller Rigour, derer Ges 1:0:11 fette fprechen, und gefennen zu: faffen. : Est befrembbet word Auguster nichts menigendaß. Thre weders auf diese span and allow designized mas alluser durtizer. Resident in der . Prices Matherman, Dicies, Lieutenophe megens minimans linsern Allerhöchsten Beschlie Ench hat morskellen migfen, die geringste Roston; gemachet, vielmehr ihan 🕆 🚋 ben 1984 in mit der gehhelten: Empfindlichkeits: erfahren say millengeday. The wider den Lientenant mone Meydon man, suf die aller illegalests und passionickehete Arteprocedia e geget, End, uicht scheitete benfelben auf eines den Campez 115 11 ter eines immignen Arieges Diensten flehenden: Offis noiers schimpfliche Weise, muit gantsgeningen, Leuten zu eonfrontiren, und phyleich Aluser verbenandter Benident der pp. von Nulleze in einer Ench, dagegen gethauen ... weitläuffigen "Porftellung "ppm-1146. hrips alles angemaniführet bat, was Enchang eine sinne bolleren batte besinnend many maken fonnen, Shrizdene obnessifiet Ench daran gar

nicht gefehret habt, sondern in den Train zu bleiben Billens scheinet, gegen diesen Unsern Officier Eure . : : :: bisberige - mit- allerlei unerheblichen Ansflüchten und : Ded Mänteln zu verbergen gesuchte Animosität bis Titte auf bas anberfte auszuführen, ba Ench doch ans denen Maile bisheruverhandeltens Acton nicht unbefannt sein kann, "buß darinnen ein vieles zur Defension des pp. von And Heyden vorlommt und bengebricht ist, is daß die meis ..... fen Umffände gang anders befunden worden, als folde von Euch ihm zur Laft gefogt werben find. Bann Bir aur aber gar iticht gemeinet find, betgleichen mider Une, auf nurbe ben Une fonlbigen Egard anfauffenbes Betragen, auger mit detfenigen Belaffenbeit gugufeben, mit melwill der Wir hishers noch immer in Gnaden erwartet hawieder boch einmahl in Euch geben, und Little Ench eines beferen besinnen, Go-können Wir nicht Muftand nehmen, Euch nunmehre ein, vor allemahl zu dockriren, das Wir nimmermehr zu geben werden, das " Der Lieutenant von Heyden auf die von Ench, so uns 🦟 Anberleget unternommenen Art von Provess, langer ge-: .... mishandelt werde, noch dergleichen faimpflichen harten ... und unverantwortlichen Begegnungen fernethin ausgefenet bleibe, vielmehr bestehen Wir buranf, und werden davouenicht abgeben, daß derfelbe mit bem Dusmetier: Bodigie Unforer Beftraffung, ohne ferneren Um-Rand ausgehofert werbe, indem es Euch gar nicht gewie babert, Aber benfelben einer Cognition Ench angumaßen, Total work der pp: von Heyden auf der Berbung, die Uns, mie in einer feben Reiche-Stadt, alfe auch in ber Enrigen zuffeht, Cefinquiret hat, und alfo auch und derigleichen Werb-Delictum von niemand anders, als von Uns beahndet und bestraffet werden kann, bevor ab,

da es alle Welt flar in die Augen lenchtet, daß Eure Absicht ben dieser Affaire nicht sey, eine prompte unpartevijche und unpassionirte Justiz zu administriren, soudern vielnehr an diesen Officier eine Andprosität auszuüben, die mit dem ungerechteften und unfreundlichsten Verfahren allenthalben unumehro. schon so lange Reit begleitet worden ift. Wir find bawon vollkommen überzeuget, daß es Uns leicht fein würde, Euch zu Eurer Beschämung, alles deutlich und weitläuffig unter die Angen zu fellen. Wir wollen aber noch aus besonderen Gnaden Euch Zeit kaffen in Euch gu geben, damit Ihr die bisherigen Neuferungen Eures so wenigen Egords: por Uns. durch ein willschriges und besser überlegtes Betragen wieder rodressiren und Und den Lieutenant von Hoyden nebst dem Musquetier Bod, der bereits ppehin an Euch gethanen Gofinnung zu Folge, zu Unjerer Gelbft. Eigenen Bespassung ausliesern möget, damit wir nicht ben Fortsetung derer bisherigen von Ench unternemmenen unverantwortlichen Proceduran, wider diefelben, gegen Unfern Billen, genötiget werden mögen, Euch durch fühlbare mit unangeuehne Beghndung, empfinder zu laffen, daß wegen des lius und denen Unfrigen schuldigen Egyptis, Uns niemand so ungeschenet hin beseidigen dürsses 28ir versehen lins hierüber Euxes baldigften und positiven Erklährung, und mellen hoffen, es werde folde so ausfallen, daß Wir dadurch vergulast werden tonnen. Euch und Eurex guten Stadt noch fernerhin wit Königlicher Sild und Gnade zugethan zu verdleiben.

Begeben Berlin, 24, Augusti 1755;

and the same were in the same of a **16th Andreich."** 

and the control of th

23m diesem Kabinetsschreiben erhielt auch der Neichshofrath Runde; und ob dieser auch siche bemühte, die Darstellung des Königs Punkt für Punkt zu widerlegen : dieser ward audern Sinnes nicht gemacht, was son ans demsmeis teren Auftreten des Kriegsraths Müller hervorgeht. Denn fchon 3 Tage mach Upharpeichnug des Schreibens, folgte eine neue Cingabe, womit, exidie ihm; gleich der ersten wegen unbescheidener: Sprache zurückgegebene zweite: auf's uene einfandte, mit dem Berlangen, daß "fie bei dem Akten behalten und :: er : pour Rath: als Resident officiell anersannt : werde. Ferner bemerkte er: sein König, als ein konstanter Herr, werde, sich nie aufrandere Gedaufen beingen, lassen, forderte unbeschräuften Autrittuzu Senden und fügte schließlich bei, daß er expresse Instruktion habe, die schleunige und positive färflärung über das: fr. Schneiben möglichst zu betreiben. Und kjum maren mei meitere Tage vergangen, als schun wieder ein: Excitatorium, kam, monin excertiarte : wwens: nicht in der nächsten Rathesimme Beschlus, über, das Leste L. Schreiben gefaßte werder sammisse ern Benicht enfacten were auch er

Macht, Moninuminum spresente sine einen: funden. Eindunck ges macht, Moninuminum spresente sine der Nath, im zwei Parteien; von deren die oine, entschieden sint die bedenden sädtischen Rechter inz die Schranden sinetondu printe vom Machtischiede wissenzwellte z. die sudere schen den Anslähe warz Kühlichkeiter nücklichten, mühren dem skreugen Bestadpringip sicht gempfent wenden, Sürzicher Unstabligen Bestadpringip sicht gempfent wenden, Wirficher Unstabligen, spannal spreikstander politischer Klugheit einem so wächtigen, spannal spreikstandischen Könige und Kursürsten gegenüben wächt auf zhem spunen Rechtschen Könige und Kursürsten gegen; die Postahren zur Grühen; weicht aus Stande, den Schwächen gegen; die Wächtigeren spielen. Sowie in dach auch

die Stadt Gein vergebens Die Sulfe des Reichs angerufen, als ihr auswärtige Gefälle von Anr-Coln fequestrirt wurden - und dieje Partei sette die Einforderung eines neuelt Gutachtens ber Tübinger Fafultät burch, nämlich über Die Fragen :---2011 Db dem Kriegsrath Müller ungehinderter Zutritt, nas .... mentlich eine Besprechung unter vier Augen, zu geftatten ? 🖅 Bas in Betreff des f. Schreibeus, namentlich der geforderten Anslieferung, zu rathen fei ? 23 28te die vem König befonders ungnädig aufgenommene aus Konfrontation anzuschen seift ...... antic-300 fern könne, sohne fich Ihrer Raiferlichen Majeftat ver-In welcher Art entgegensetzten Falls die Auslieferung abzubitten und wie es mit dem Defensionspunkte zu halten fei? ob namentlich, falls Henden fich nicht ver-" antworten welle, die Sache für sprichreif in erachten? Müller murde erfucht, bis jum Ginlaufe diefes Gutachtens fich zu gedulden und in einem an den Konig etwa abzusendenben Bericht die Verficherung einfließen gu laffen, baß der Rath, welcher diese Angelegenheit noch sordern muffe, das f. Edweiben in Anvjem beantworten werde; die Bespredung mit hepben betreffend, wurde er ebenfälls zur Gebuld gemahnt. Der Ariegsrath erwiedette inft einer", gleefichften Bewarnung", in der er verlangte, def der Artife der Gefangenen nacht seinen Borschlägent orleichtett ihrerdett Deriffath hatte nicht Zeit; hierüber lange un berathen, benn schon nach zwei : Tageit lief::ein :meucsal. Schreibenteinig activational Call. attell Endr abgoluffenos Schreiben; betteffend ben bert immer t ... noch arretirten Lieutenant von Höhden und seinen Gelbaten

Bod, Unfers Rleift'ichen Regiments, wird Euch fonder Imeiffel bereits zugekommen fepu; Es hat Uns indessen Unser Krieges-Rath und Resident von Müller unterm 25sten ejusdem allerunterthänigst berichtet, wie Ihr aller Unserer bisherigen Vorschreiben und seiner gethanen Vorfellungen ohnerachtet, nicht nur ben Eurem bisherigen ohnverantwortlichen Berfahren in Sachen wider vorge= dachten Lieutenant und Soldaten verharret, Fondern auch sogar Euch nicht gescheuet habt, des Krieges-Raths pp. v. Müllers schriftliche an Euch erlassene Vorstellung, ihm mit dem anzüglichsten Berweiß, auf eine sehr unanständige Arth, durch den Canglei-Adjunctum Rolb, wieder zurückgeben zu laffen, ja wie es scheinet, Euch sogar einkommen taffen wollet, Anstand zu nehmen, denselben in dieser Sache, als Unsern Residenten zu erkennen.

Bas ein dergleichen von Euch unternommenes gant nicht zu entschuldigendes Betragen, bei Uns vor einen Effect haben muffe, fonnet 3hr selbst leicht erachten, und Wir werden Uns wider Unsern Willen endlich genöthis get seben, Euch die Zelgen von dergleichen unverantwortlichen, und mider allen Uns schuldigen Egard ans lauffenden Verfahren empfinden zu lassen, indem mir ar nicht begreiffen können, welchergestalt Ihr Eure wis ... der den Lieutenant von Heyden von Zeit zu Zeit immer inchr äußernde Animosität und harte Procedur, womit Ihr. demsethen gang widerrechtlich zu graviren bemüht seid, und die angefuchte Erweiterung: seines Ar-12. 12. restes bishero anf die unfreundlichsten Alrth abgeschlagen habt, zu entschuldigen gebenket. Bir wollen Euch dieses, und das gegen Uns und Unsern Residenten bisher bezeugte Betragen, annoch zu einer reiffen und wohlbebachtigen Ueberlegung und Komodor anheim stellen, auch

**::** 

n. pr. an! Euch absclassenes Schreiben, als auch auf die von Unserem Arieges-Nath von Müller Euch andersweitig zugestellte Remonstration, vom 25. Aug. I. der Rücze halber beziehen, mit dem Berhossen, Ihr werdet noch in Euch gehen, und Euch eines bessenn besinnen, als weshalb Wir des nächsten die auf Unser vorerwehnstes und jepiges Schreiben begehrende positive Extlähstung, wegen Auslieferung des Lieutenants von Heyden und Soldatens Book erwarten wollen und darnach Unssere Messures sernerhin nehmen zu können, indem es nunmehre Eure Sache ist, ob Ihr Uns darnach veranslähen wollet, Euch und Euren Stadt sernerhin mit Kösniglicher Huld und Gunde zugethan zu verbleiben.

Gegeben Berlin, den 1. September 1755.

gez. Friederich."

Gleichsam als Kommentar zu diesem Schreiben sandte Müller abermals eine Borstellung ein, worin er zunächst den Antrag stellte, daß die Arrestanten vorerst wenigstens wieder in ihr früheres Speises und Werbhaus, translocirt werden möchten. Dann aber machte er geltend: man könne nicht annehmen, daß-ein Monarch, der nach seinem Ruhm und seinen Thaten der weiseste und gerechteste Monarch sei, irgend jemanden in feinen Rechten worde fränken wollen. Er ermahute den Magistrat nachzugeben unde sich nicht durch Leute irre machen, zu laffen, die, weum Noth:am Mann wäre, nicht holfen könntonen: Soine Majestät werde erfarder= Lichen Falls, zu fählbaren Mitteln greifen. Man solle nicht glauben. daß der König "vorgestellter Eutfernung halber und was man somsten noch vorschützen möge, verkürzte Sände haben werde. Beine Majestät droben nicht vergeblich, wio daß man nichtiglauben dürfe, die Gennen ftürben nicht davon."

Fast gleichzeitig lief nun das Tübinger Gutachten ein, das, wenn es nicht sofort alle Ansichten befriedigte, doch einen Ausweg zeigte. Die Professoren hielten nämlich eine Besprechung Müller's mit Henden unter vier Augen für zuläßig, chenso die Auslieserung der Gefangenen, die Konfrontation Honden's mit den verschiedenen Zeugen für gang gerechtfertigt. Da nun aber der Anslieferung der kaiserliche Befehl noch im Wege stand, so schlugen fie por: Ulm möge den König wissen laffen, daß man bereit sei, die Gefangenen auszuliefern, falls der König ein kaiserliches Rescript erwirke, das die Auslieferung gestatte, oder wolle Ulm selbst in dieser Richtnug Schritte thun, falle es persichert sein durfe, daß der König Dieselben unterstütze. Wolle man fich nach Wien wenden, rieth das Gutachten, jo solle die Sache bis zum Einlauf der betr. Entscheidung ruhen gelaffen, sonst aber solle dem Licutepant ein Vertheidiger aufgestellt werden, falls dieser sich meigere, selbst eine solche Wahl zu treffen. Nach geschlossener Untersuchung follen dann die Akten au eine unparteiische Universität zum Spruch verschickt und sodann das Urtheil, dem kaiserlichen Bescht gemäß, vollzogen werden.

Müller mahnte in einer neuen Eingabe zur klugen Nachsgiebigkeit. Er erhielt die Antwort, in Betreff der Arrestersleichterung und einer Besprechung mit Hepden seien dem Nathe noch die Häude gehunden, er möge sich daher gedulsden, bis von Kaiser und König Antworten eingelausen seien. An den König gieng eine Porstellung des Magistrats ab, worin man demselben an's Herz zu legen sich bemühte, wie schmerzlich es für Ulm sei, und wie empfindlich es für das gemeine Wesen sein müsse, wenn die Stadt in Besolgung kaiserlicher Besehle und in Bollsührung ihres Richteranuts, über das sie Gott und dem Kaiser Nechenschaft zu geben haben, sich des Königs Ungnade zuziehe. An diese Bitte

reihte sich eine aktennäßige Widerlegung der win Müller eichobenen Beschwerden und das Bersprechen, daß man, um des Königs Willen, beim Kaiser die Ermächtigung zur Ans- lieferung der Gesangenen nachsiehen werde.

Der Ulmer Agent beim Reichshofrath, Harpprecht, antwortete bem Magistrat auf den an ihn ergangenen Anftrag: es sei werrig Hoffnning vorhanden, daß man in Wien nachgeben werde. Erstens habe der Freiheir v. Enzberg über bas Verfahren der Stadt beim Reichshofrath Rlage geführt und es stehe eher ein nener Hofratbsbeschluß zu erwarten, wöhnech die Stadt zu energischem Verfahren würde angehals fch werben. Um Ulm's Berfahren zu rechtfertigen, habe er de preußischen Sendschreiben dem Reichsbofrathe vorgelegt: Bkeichzeitig sei aber auch ein Schreiben des Konigs beint Raiser eingelaufen, das in empfindlichen Ausdrücken abgefaßt still und außerordentliches Aufsehen gemacht habe. Bei dieser Mittheilung verlor der Magistrat vollends die lette Hoffnung, dem Könige gerecht und badurch zugleich der ganzen Widerwärtigkeit los zu werden, und beschloß, den Rönig und den Kriegsrath, den man übrigens nnumehr als Residenten ans erkannt hatte, hinzuhalten, bis der in Aussicht gestellte Befchluß des Reichshofraths eingelaufen sei, und den Prozes with a confidence to a first Ilingfam fortzuführen. 🚟

Senden's Lage war keine angenehnie. Gefangen, krankt voll Mismuth und Ungewisheit, und doch entschlossen, ehe ihni die gewünschten Konzessicheli gemacht würden, nicht nachzuschlen gewänschten wirden, das der König sich immer noch für ihn interktzutheilen, das der König sich immer noch für ihn interktzutheilen, das der König sich immer noch für ihn interktzutheilen, das der König sich immer noch für ihn interktzutheilen, das der König sich im bittere Klagen über seine saft und die damit verbändenen Widerwärtigkeiten aus, bei denen Miller ihm gettellich seeundirte. In sein Gefängenist im "neuen Baie" könne zu weder Sonne noch Meind

hineinscheinen, flagte er einmal; ein anderes Mal: das Aufspeichern und Umschütten des auf den Kornboden aufbewahr= ten Getreides verurfache einen folden Lärm; daß er es nicht hushalten könne. Als nach der Ernte neues Getreide eingeführt murde, beschwerte er fich, daß bas Wagengerassel ihm fent Morgens gleich Schlaf und Anbe ranbe und ben ganzen Tag ihn genire. Auch über Wänzen und Mäuse jammerte Das Effent war schlecht, der Wein "satig"; und daß der gangliche Mangel an Bewegung feines Griffithheit nicht Allträglich sein konnte, ist natürlich. Der Rath fahr diesen Beschwerder so freundlich als möglich entgesseit; der Speise= wirth im "goldenen Rad" erhielt gemeßenen Befelit! Effen Wird Trinken auf's Beste zu beforgen; man gestätkete dem Arrestanten, in deut bei seinem Gekingniß gelegenen Ranffeizim= mer, und als er das für ungenügend erklärte, auf dem Flure spazieren zu gehen. Aber and da sand er Aergernisse, der Bonadybatte is: v. Abtritt genirte. Aleberhaupt inahne ihn diese Bewegung an feine Schulzeik, wo er Habe fragen müssen: licetne milii, domine præceptor, exire? und der Lelver das rauf Ageantwortet: 10-Si-statim Aedibis!\*) 112 Sekile Werkangen war, din dies "Sonne" hebracht under hier und dutity" einen is ulmischeit "Offizier auf bem Boaziergang Vegleitet zil werden. Belle inan ihn Geben illiner nur bertröflete, wurde et sogar so tengig, daß er sta weigerte, auch mut solange sein Rinnher gul vorlaffen, bis Dieses gereinigt whr. Bei diesem Benehmen aber brach dem Rathe die Gebuld und er erhielt einen so energischen Bescheib, daß er von seinem Janimern abließ. Das in fort auste die Gerend

iligs einen Es läutet einer der der der des Kö-

mit großer Verwunderung das bigherige Außeubleiben, der von Euch vermittelst Unserer unterm 24. August und 1. September a. c. erlagenen Schreiben, geforderten positiven Erklährung und Antwort, wegen des dort urretirten Lieutenant von Heyden und mitcommandirten Musquetier Book, Unjeres Kleist'schen Regiments, bemerfet, und septdem noch sogar erfahren muffen, wie ein und anders widrig gesinntes Mitglied Eures Rathsund Consulenten-Collegii durch Inspirirung dieser und jener grundlosen Ausslüchte, daran die meiste Schuld und Urfach haben soll. Es kann nicht anders als hiernechst und zu seiner Zeit zu aller derer desto mehrern Berautwortung gereichen, welche jest wider alles Recht und Gerechtigkeit an der ferneren Aeußerung so offenbarer Animositaeten besondere Antheil haben, indem es eine noch nie erhörte Sache ist, so passionirt zu verfahren, da sclbst die wider den Lieutenant von Heyden vorhin aufgetretene Kläger aus gründlicher Einsicht der Unschuld, von ihrer Klage vor längst desistiret, die wider denselben verhandelte Aota auch, wenn solche unverfälscht, und nach ihrem mahren Inhalt mit unpars theilschen Angen und Gesinnungen gelesen werden, densels ben das Wort reden müssen, daß dessen Intention und Absicht ganz anders gewesen sei, als man ihm durch ein angedichtes Verbrechen, welches nach allen in aotis vorkommenden Umständen ihm nimmermehr in Sinn gekommen sein kann, ehedem aufbürden wollen.

Wir können demnach um so weniger begreifen, wie Ihr Euch, oder wenigstens einige widrig gesinnte Mitsglieder und übelrathende Consulenten Eures Raths-Collegii, dermaßen bishero vergeßen können, Euch gleichssam alle ersinnliche Mühe zu geben, dem Lieutenant

von Heyden durch versagte Erweiterung seines Arrestes, durch den unserm Residenten denegirten freien Zutritt zu demselben, ja durch alle nur mögliche Beschneidung derer Mittel und Wege in gehöriger Art feine Desension Bu führen, womöglich außer allen Stund zu fegen, soine Unschuld, und die bisher wider ihm vorgenonrmene harte proceduren, Uns, als stinen Ronig und Herin, und aller Welt, bor die Angen zu tegen. Wie fehr Ench aber solches dereinst zu desto mehrer. Last und Berautwortung fallen könne und werde, wofern Ihr Ench nicht noch in Zeiten eines besseren befinnet, solches wollen Wit Euch annoch überlaßen, und des förderfamsten Eure positive Erklährung und Antwork auf Unfere vorbemeldete Schreiben, ohnausbleiblich gewärtigen, in Hoffnung 3hr werdet noch von dieser unserer Nachsicht dergestalt zu profitiren suchen, dußowir Euch und Eucer Studt fert nerhin mit Königlicher Huld und Guade zugethau verman bleiben könnenman dur vor all ind imman all manding

Begeben Berlin; den 2. Octbbris 1755.

14 1. 15 11 11 11 11 gez. Friedrich."

Müller verband mit der Uebergabe dieses Schreiben's die Andentung: das beste Mittel, die Guade des Königs sich zu erhalten, werde ohne Zweisel die Ueberstedelung der Gestangenen in ihr früheres Werbe und Speisehaus sein. Man gieng nicht darauf ein, ließ anch das k. Schreiben unbeantwortet, weil der letzte Bericht des Magistrats sich unterwegs mit demselben gekreuzt hatte, aber Hehden erhielt, seiner letzten Weigerung ungeachtet, die Weisung, daß er sich zu seiner Defension parat halten und einen Vertheidiger wählen milse. Müller stellte den Antrag, daß ein Notar Einsicht von den Akten und für einen Vertheidiger, den Senben sin Berlin garnisonirender Bruder Vort kusstellen wölle, Weisen

"Ein auswärtiger Bertheidiger jammeln dürfe. terial städtischen Registratur seine Informa= auf der fönne suchen, auch sich in Gegenwart des Auditors tion dem Arrestanten besprecheu" -- lautete die Antwort des Raths. Ob an jener Absicht des Bruders, einen Berliner Vertheidiger aufzustellen, etwas mahres gewesen, muffen wir dahin gestellt sein laffen, jedenfalls stimmte sie gut zu dem gangen Syftem Maller's, der durch immer neue Bergogerung eine schickliche Flucht Henden's irgendwie ermöglichen wollte. Hätte man aber auch auf die Müller'schen Anträge eingehen mollen, so mare hiegegen ein am 7. November aus Wien eingetroffener Reichshofrathsbeschluß in Betreff der vom Baron Enzberg erhobenen Beschwerde im Bege gestauden, denn durch dieses murde der Magistrat angewiesen, nicht zu ge= statten, daß die machehaltenden Soldaten oder sonst jemand mit Beyden spreche, ihm keine Feder und Dinte zufommen zu laffen, dem Residenten fortan den Beifit im Gericht zu entziehen, den Prozeß bei schwerer Verantwortung und Strafe dem Gesetzemäß fortzuführen und zu beschlennigen, den Inquisiten ober, wenn er sich nicht herbeilasse, seinen von Amts wegen bestellten Bertheidiger zu hören, den von einer unparteiischen Universität alsbann gefällten Spruch ohne Weiteres zu vollstrecken und sich hierin von niemanden, es möge auch sein wer es wolle, irre machen zu lassen und jedermänniglich nur auf die kaiserlichen Beschle zu verweisen, ohne inzwischen die Sache stille stehen zu lassen. Man drang nnn in Henden, fich einen Vertheidiger zu mählen: Müller aber bat, man möge mit der Bertheidigung noch eine Beile zuwarten, da er täglich neue Ordre des Königs erwarte. In der That überreichte er bald hierauf zwei Schreiben, von denen das erstere durch ein Postversehen den Umweg über Stuttgart hatte machen muffen. Sie lauten:

I. "Es ift uns bereits befaudt geworden, was auf Euren bei dem Rauserl. Reichs-Hoff-Rath wegen der beiden Arrestanten, sehr nachtheilig geschehen Vortrag vor eine widrige und rigoureuse Resolution, neuerlich ausgewürft worden. Und da uns diese vom ermeldeten Reichs-Hoff-Rath erlaßene unfreundliche und unerwartete Verfügungen nicht wenig befrembden, So haben wir anch keinen Anstand genommen, nicht allein durch unser Cabinets-Ministerium den an unsern Hoflager anwesen= den Röm. Kaiserl. Ministro Uuser gerechtes Mißvergnn= gen darüber zu vernehmen geben zu lassen, sondern auch Unsern zu Wien anwesenden Ministris aufzugeben, bei erwähntem Reichs-Hoff-Rath ohne Zeitverlust interreniend einzukommen, und demselben sein übereiltes und unjustisicirliches Betragen ben dieser Sache nachdrücklich vorzustellen, um dadurch abzuwenden, daß von dem= selben fernerweit im gegenwärtigen Casu, nichte, so zu Unserm Præjuditz erreichen könnte, veranlaßt werden möge, indem Wir gar nicht absehen, was den Kaiserl. Neichs-Hoff-Rath zu Treffung dergleichen violenten Verfügungen bewogen, oder wie selbige auf einige Weise justisiciret werden können, denn wenn Ihr auch mit cinigem Grund hehaupten zu können glauben solltet, daß Euch einzig und allein das Nechte zustehe, den Lieutenant von Heyden, seines ihm imputirten Perbrechens halber, da er doch niemahlen eines homicidii, dolosi wird überführt werden fönnen, zu bestraffen; So würde Euch dennoch unbenommen gewesen sein, ohne Euren Obrigkeitlichen Rechten darunter den geringsten Eintrag ju thun, wie in andern Fällen, also auch in gegenwär= tigen, aus Consideration, vor Unser wiederholentlich geschehenes gnädigstes Ansuchen, die Arrestanten gleich-

sam fremvillig, und gegen gewöhnliche Reversales, zur verdienten Bestraffung auszulieffern, zumahlen Bir Euch alle bündige Versicherung gegeben haben, daß fle dem Befinden nach, wie es die Gefete mit fich bringen, nach aller rigeur bestraft werden follten; Bir finden Uns aber vielmehr, unserer Seits auch berechtigt, auf sothane Extradition des Lieutenants von Heyden und seines Mitcommandirten des Musquetiers Bock, ohn= abläßig zu insistiren, da Solches nicht nur nach denen gemeinen Rechten von Uns verlangt werden fann, weil nach denenselben bekannt ift, daß die Kriegs-Leuthe, ohne einigen Unterschied zwischen gemeine oder Militairs= Verbrechen zu machen, an ihre Kriegsobrigkeit remittirt werden nüffen, fondern wir gründen Uns auch deffalls besonders auf des Romischen Reichs in anno 1570 zu Speper aufgerichte fogenannte Fuß-Knechts-Bestallung, in welcher mit deutlichen Worten sancinirt worden, daß eine Militairs-Person, sie mag Krieges - oder andere and die größte Berbrechen begangen haben, nicht an dem Ort wo sie die That verübet, ihren ordentlichen Richter haben, sonder die Cognition darüber ihrer Kriegs-Obrigkeit gebühren solle. Bei so bewandten Umständen nun seben Wir um so weniger ab, wie der Raiserl. Reichs-Hoff-Nath in der von Ench ansgewürften neuerlichen Ordre, das Gegentheil decisive behaupten und Ench die von Uns verlangte Austieferung von bemeldeten Arrestanten inhibiren können und mögen, alf viel= mehr Wir barunter auf unfer Recht fernerhin bestehen, und von Unsern vorigen Anstunen im geringsten nicht abgehen werben. Indeffen verhoffen wir, Ihr werdet in dieser, mit so vielen injustisseirlichen Proceduren bereit brouillirten Sache noch folche Entschließungen faßen,

worans wir endlich die von Euch bishero noch immer vermnthete Willfähligkeit spüren können und Euch des nächsten nun dahin erklären, den Lieutenant von Heyden nebst dem Musquetier Bock, zu ihrer Bestraffung an Uns anszuliesern, als welches uns dahin bewegen wird, allen bisherigen Vorgang zu vergessen, und dagegen Euch und Eurer Stadt mit königlicher Huld und Gnade zugethan zu verbleiben.

Gegeben Berlin den 20. October 1755.

gez. Friedrich."

II. "Es ist Uns wohl zugekommen, was auf Unser unterm 2. m. pr. an Ench abgelagenes Schreiben, Ibr nnterm 22. ejusd. an Unsägelangen lassen wollen, um Ener wider den Lieutenant unsers Kleist'schen Regiments, von Heyden, und dessen mitcommandirten Musquetier Bock, bis bero unternomntenes Verfahren, allen möglichen Schein einer passionirten Justitz zu geben, und Euch zugleich hinter die augeführte Rescripta des Raiserl. Reichs-Hoff-Raths zu versteden, nach welchen Ihr vermehnet, nunniehro Enren zeitherigen Gefinnungen ein gang anderes Ansehen zu verschaffen, und Uns zu überreden, wie alle diejenigen Nachrichten, die wir ganz anderer Sand, als nur alleine, wie 3hr vermennet, durch Unsern Arlegsrath und Residenten von Müller haben, Euch ganz unschuldiger Beise aufgebürdet worden wären. Wir möchten wohl wänfchen, das Wir von Euren bisherigen in diefer Sache so offenbahr geaußerten widrigen Betragen, Uns eine andere und vor Euch das Wort fprechende Borftellung muchen könnten, als The durch nun vermehnende Rechtfertigung, vielleicht zu effectuiren gedenket, und Euch einbildet; Wir können Euch aber im Gegentheil nicht bergen, daß alle die

Umstände Uns gar zu deutlich befannt geworden, Uns von Euerm bisherigen übereilten Berfahren, von Euren Raths-Consulenten offenbaren Animisotzet und unter mehreren, von des Doctoris Friek unerlaubten und gar verdächtigen Passion, mit welcher er den Lieutenant von Heyden bereits vor untersuchter Sache in ---- dem Angesichte einer Menge Volks öffentlich prostituiret und vor einen Mörder gescholten, dahero man sich die Rechnung leicht machen kann, was vor ein Zutrauen der der p. von Heyden auf die unparthenische Justitz hat setzen stönnen, welche ihm bei der diesem animæsen Richter wider ihm aufgetragenen Untersuchung, widerfahren mürde, zugeschweigen, daß Wir auch von Euren eifrigen und un= abläßigen Bemühungen, durch allerhand Wege und Vor-... ! stellungen bey dem Kaiserk. Reichs-Hosf-Rath die rigoureugegeben Befehle nach Eurem Wunsch auszuwürken, sattsam """überzeuget find. Gleichwie Wir Euch aber nun fürzlich miterm 20, m. pr. bekannt gemacht haben, wie sehr Wir "Hus über das sp übereilte unjustisicirliche Betragen, des -:: expahnten Reichs-Hoff-Raths graviret zu sehn finden, 28 ir auch deßhalb bereits, alle diehusame Vorstellungen gemei, hörigen Orths haben thun lagen, so wird es Euch hier= diffinechst zu desto größerer Last und Berantwortung, gereichen, - it izwenn Ihr durch Eure, die Sache auf die abscheulichste Art abmahlende Berichte, mit Beihülffe derex, die Cuch daben gag sphnerlandter. Weise die Hand gebothen haben, eine Uhrsache mill peranlaßt habt, daß gedachter Reichs-Hoff-Rath dergleichen Unserem competirenden Rechte, zu größten Præjuditz ge-" reichende Conolusa, abfaßen nuißen, da es doch von ver= gen fchiedenen Borfällen bekandt ist, daß Raiserl. Soldaten, welche Todischlages und anderer Verbrecheus halber von Ench inhastist worden sind, jur Bestraffung haben ohnes

weigerlich ausgeliefert werden müßen; Weghalb Wir um fo weniger, von diesem Uns in gleichem Fall zustehenden Rechte, abgehen zu dürfen, Uhrsach sinden, als wenig der Raiserl. Reichs-Hoff-Rath anmaßen kunn, über dergleichen Uns als Churfürsten des Reichs zustehende Prærogativen und Gerechtsame, und zwar auf ein bloßes Gutachten einer von der Sache schlecht informirt gewesenen Juristen-Faculwestet, and auf Eure so sehr passionirte Berichte und Sollicitationen, so schlechterdings zu decidiren. Die ihr nun zwar gleich durch diesen Weg geglaubt habt, Euch Unsern Am Ansthungen um so beffer entziehen zu können, und den Lieutenant von Heyden-desto härter zu halten; Go wers det Ihr doch durch alle dergleichen Inventionen, inwider. uns gleichsant machierrende Bewegungen, Euch am Ende dergestalt in die Enge setzen, daß Ihr es nur allzuspät bes danern werdet, Euren übeln Rathgebern hierunter gefolgt ju haben. Wir werden uns aber durch alle Eure angeführte Scheingründe einer bisher vermeintlich so legalen und vorsichtigen Procedur in dieser Sache gar nicht eins ichläffern, noch beruhigen lassen, indem alles das, was Ihr wegen der Erweiterung des Arvestes des Lieutenant von Heyden Verstattung, dessen Desension und ferneren nach Borschrift des Reichs-Hoff-Math-Conclusi, wour 26. Septeniber a. e. vorzuttehmenden Verfahren, Und vortragen mid verfichern wollen; Uns in einen gang andern Zufammenhang bekandt ift, und nicht die geringste Bewegeltrfach aben fann, von demjenigen abzugehen, mas wir sowohl with with the porigen Monats; als bereits vorber von Euch anverlangt haben. Wir stellen allen ben Erfolg; welcher ans dieser von Endysmit so vielen gravisenden · Umftänden verworrenen Sache, einstehen laum, gu Eurei einstnuthligen Berantwortung, und noch jegigen wohl sit

prüsenden Ueberlegung, ob Ihr uchmlich noch endlich dahin einschlagen wollet, daß Wir Euch und Eurer Stadt mit Königl. Huld und Gnade zugethan verbleiben können.

Gegeben Berlin den 3. Novembris 1755.

gez. Friderich."

Sofort wandte fich der Rath an den Kaijer mit einem Berichte, in dem er sein bisheriges Benehmen rechtsertigte und dann die Anfrage stellte: "ob nicht, da der König unter wiederbolt zugesicherter Administrirung der Justiz unaussetzlich und nuter fortwährender Berufung auf des h. Reichs Zußlnechtsbepallung vom Jahr 1570 auf's allereruptlichfte die Auslieferung der Inquisiten zu selbsteigener Bestrafung gegen selbstgnädig zugesagte Reversales verlange, die Stadt solche mirklich auslicfern möge ? Gleichwie fich auch bei Raiserlichen dann und wann dergleichen Fälle ergeben hätten, daß Soldaten in delietis mere communibus an ihre löbl. Regimenter ausgeliesert worden." Auf die hierauf zu erwartende kaiserliche Entscheidung wurde der rastlos drängende Müller verwiesen mit der Bersicherung, daß man auch dem Könige nächsteus einen Bericht werde zugehen Aber Harpprecht meldete aus Wien, daß man dem Raiser die Zurudnahme seiner mehrfach so bestimmten Weisungen nicht zumuthen könne, wenn man auch die der Stadt drohenden üblen Folgen wohl einsehe und es dem Ulmer Publikum gerne gönnen möchte, daß es in schicklicher Beise aus der ganzen Berlegenheit herauskäme. Der Magistrat sollte Sorge tragen, daß Baron Engberg und die schwähische Ritterschaft sich mit der Auslieferung, gegen bindender Berficherungen des Königs, einverstauden erkläre; die fe, haben den Reichshofrath zur Einmis schung vermilast. Le die 1982 ......

Immer drängender aber wurde Friedrich II. Unter dem D. Dezember erließ er ein neues Schreiben, bei dessen Uehergabe Müller nicht ganz mit Unrecht bemerkte: die Gesahr sei näher als man denke, und wenn der Magistrat noch einen Funken Liebe für die ihm anvertraute Bürgerschaft hege, so möge er die Gefangenen schleunig ausliefern, da sonst diese unverschuldet mit Leiden heimgesucht würde. Der König schreibt:

"Bir haben bishero mit angerstem Befrembden bemerfet, wie auf Unsere lettern unterm 20. October und 3. Rovember a. c. abgelaßene Schreiben, wegen des Eures Orths noch, immer arretirten Lieutenants von Heyden und Musquetiers Book Unieres Kleist'schen Regiments, von Euch nicht einmahl eine Antwort eingelauffen, zu geschweigen, daß die bishieher noch immer continuirte, . unjustificirliche proceduren wider diese Arrestanten, wovon 2Bir von Zeit zu Zeit, ohne Euer Zuthun, doch Nachricht erhalten, Uns zur Genüge überzeugen, wie wenig Ihr Euch, durch alles dasjenige, mas Wir Euch bisher dieser Sache megen, schon so öffters zu Gemuthe führen wollen, bei Eurem widrig gefinnten und unüberlegten Betragen, habt zum Nachdenken bringen und zu Borkehrung billigmäßiger remedur bewegen lassen. Nun merden Wir zwar gar wohl, daß es gleich Anfangs Eure Absicht gewesen, durch die bei dem Reichs-Hoff-Rath angebrachte passionirte, und die Sache auf die gravirlichste Weise vorstellende Berichte Euch in eine solche Situation zu sepen, daß Ihr vermittelst derer dadurch extrahirten rigoureusen und harten rescripte, gleichsam sicher unter-Offizier und Goldaten anszuüben und Unsere ernstliche an Euch erlaffene Bedenbungen, damit abzusehnen, daß Euch durch gedachte Befehle die Sände gebunden wären. Es kan Ench aber ohnmäglich so sehr gleichgültig sehn, ...., wenne Und; bereits bekandt und auch seines Orths dawider schon die gehörige Porsellung gemacht ist, wie

vorenvehntes Neichs-Hoff-Raths-Collegium, . Ihr Eure nimmermehr zu justisieirende Anklagen, Berichte, und Aunst-Mittel zu dergleichen widrigen und ungebührlichen Verfügungen zu änduciren unternommen habt, als welches überdem gang incompetenter, und zudringlich sich ingeriren und sich einer Jurisdiction anmaßen niüßen, .... welche nach denen Reichsverfaßungen, und Constitutionen, . demielben gang und gar nicht zustehet, zugeschweigen, daß es eine vor 100 und mehr Jahren her, bereits durch Reichs-Abschiede festgesetzte, und abgemachte Sache ift, wie es ben denen von Militair-Persobnen begangenen delictis gehalten werden solle und daß solche besonders in dem Fall, an ihre Kriegs-Obrigkeit ohne alle exception zur Bestraf= fung ausgeliefert werden follen, wenn sie mit Billeton zu gewißen Verrichtungen versehen find, wie der Reichs-Abschied von 1641 — §. 47 — solches klahr im Munde füh= . ret. Da nun ein auf Werbung commandirter Officier mit cinem Werbe-Patent, als seinem Creditive, versehen ist; ... So kann nach denen deutlichen Worten dieses Reichs-Abi schiedes, ein solcher, wenn er in der Werbung delinquiret, auch seiner Kriegs-Obrigkeit nimmermehr entzogen, wenis ger, sowie von Euch wider alle diese Reichs-Berfassungen und Verexdnungen geschehen ist, eine tumultuarische, passionirte, und widerrechtliche Inquisition wider denselben muternommen und jastisieiret werden. Wir find gewiß ver-... fldert, daß alle diese Reichse Berfassungen; welche Ench gar man, wohl bekaudtisein muffen, Guch gant eines begern, als Ihr bishers in der Sache Unferes Lieutenants von Heyden und Soldaten Book, Ench geaußert habt, überführen werand den, weshalb Wir Euch darauf zu verweisen nicht, einmahl ... nothig erachten, sondern vicimehr nur Unsere Bewunderung bezeugen muffen, wie Ihr jo gant ohngescheuet, alle die

bisherige widerrechtliche und unstatthafte Proceduren habt vornehmen können, und damit annoch continniret, gleich als ob es bei Euch fren stünde, wider die von so vielen und mehr als 100 Jahren her, getroffene Reichs-Recesse, Eurer Sents allein zu Unserm Nachtheil eine Ausnahme zu machen. Wir überlassen die, darans von Euch zu beforgende unangenehme Folgen, Eurem eigenen Ermessen, und erwarten bei der Euch noch immer von Zeit zu Zeit laßenden Nachsicht, Enre endsliche gewierige Entschließung, damit Wir fernerhin, in dieser Unsere höchste Gerechtsame mit betressenden Sache, die nöttigen mesures nehmen, und auf den Fall einer Uns gang genng thuenden remedur mit Königlicher Huld und Enade Euch und Eurer Stadt zugethan verbleiben können.

Gegeben Berlin den 9. December 1755.

gez. Friderich."

Der Rath fühlte wohl aus diesem Schreiben heraus, daß des Königs Geduld erschöpft sei. Daher mandte man sich sofort mit einem neuen Berichte nach Berlin und mit neuer Instruktion an Harpprecht nach Wien. Dem Könige wurde versichert, daß Harpprecht schon früher augewiesen werden sei, allem aufzubicten, daß der Kaiser in die Ausliefe= rung willige und dadurch der Stadt die Möglichkeit gewähre aus ihren schweren Drangsalen herauszukommen. Man sehe nun dieser Entschließung des Raisers mit äußerstem Verlangen entgegen — auch der König möchte sich bis dahin noch gedul= Harpprecht wurde — unter Zusicherung besonders bezeugender "vieler" Erkenntlichkeit — ersucht, bei den Enzberg'schen und den ritterschaftlichen Agenten, sowie durch jede Bemühung es dahin zu bringen, daß der Rath in die Lage kame, das Verlangen des Königs zu bewilligen

und dessen Ungnade von der Stadt abzuwenden; er wurde ermächtigt, dem Reichshofrath das t. Schreiben mitzutheilen und nachdrücklichst vorzustellen, wie sehr man bei dem preußisscherseits täglich mehr sich zeigenden Ernst eine schleunige Resolution des Raisers wünschen musse, wenn von Um großes Unbeil solle abgewendet bleiben. Auch Müller wurde von diesen neuen Schritten in Kenntuiß gesetzt; die Hoffnung des Rathes aber, daß er sich nun wohl aus der Verlegenheit werde herausgezogen haben, war irrig: Müller sorderte schon nach weuigen Tagen entweder die Anslieserung oder eine, positiv "Ja" oder "Rein" lautende Entschließung, und drohte, falls man seine Forderung wieder nicht bewillige, mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen und mit der fühls baren Ungnade des Königs.

Was sollte der Rath thun? — Man sandte sosort eine neue Vorstellung nach Berlin mit der flehentlichen Bitte, der König möge sich nur eine kleine Weile noch gedulden, da Harpprecht ohne Zweisel einen günstigen Bescheid des Kaisers erwirken werde. Der Schluß der von sämmtlichen Rathsgliesdern unterzeichneten Eingabe lautet: "Wir leben der allerunterthänigst trostvollen Zuversicht, Euer Majestät werden austatt der so ernsthaft bedroheten und so schwerzlich fallensden K. Ungnade Allerhöchst deroselben ehevorige Königliche Huld und Gnade uns wiederum augedeihen zu lassen allersgnädigst gernhen. In Euer K. Majestät Allerhöchsten odermenz uns und unser gemeines Stadtwesen allerrespektnosest empsehlend und mit allerunterthänigster devotion verharrende 2c."

Harpprecht erhielt die Weisung, die Einwilligung des Kaisers um jeden Preis zu erwirken. Man könnte zwar, schreibt der Magistrat an ihn, entgegnen: die Entsernung der Orte schütze die Stadt vor der Macht des Königs. Aber bei den jetzigen kritischen Umständen und namentlich bei der

Lage des Reiches könne niemand wissen, ob nicht doch Umstände eintreten, die den König in die Nähe der Stadt füh-Auch könne niemand miffen, was für Bege diefer Argus ausspähe, um Ulm wehe zu thun: er dürfte ja nur unter dem Titel von Repressalien, durch die in der Nähe immer hin und her reisenden Offiziere eine oder die andere Person vom städtischen Regiment oder sonst jemanden bei einer Spazierfahrt oder sonstigen Gelegenheit wegnehmen lassen. Der Magistrat wolle der Mutter des Studenten 2000 fl. Schadenersatz leisten; er, Harpprecht, solle den preußischen Gesandten in Wien, v. Lith, veranlaffen, daß dieser günstig über Ulm's Verhalten an Friedrich berichte und demselben dafür eine "proportionirliche, selbstgutdenkende Erkenntlichkeit" versprechen. Auch den Bertreter des Baron Enzberg und der Ritterschaft möge er durch "proportionirte Remunerationen" dahin zu bringen suchen, daß die Sache nicht weiter verfolgt mürde.

Man sieht: der Rath war rathlos. Müller verlangte, daß bis zum Einlauf der Wiener Resolution Heyden gegen Chremvort und Caution in die Sonne übersiedeln dürse. Alsbald berichtete man über dieses Ansinnen nach Wien und befürwortete das Verlangen des Residenten: die Inquisition sei geschlossen und könne durch diesen Wechsel des Quartiers ja keine Störung mehr erleiden — dazu komme, daß aus dem Stande der Vernehmungs-Protokolle hervorgehe, wie an Flad lediglich keine Gewalt verübt worden! —

Heyden hatte nun ein Jahr lang gesessen und noch schien sich keine Hoffnung auf Befreiung bieten zu wollen. Friedzich entschloß sich daher, Heyden mit List oder Gewalt aus den Händen der Ulmer zu reißen. Generalmajor v. Zieten mußte sich nach einem gewandten und unerschrockenen Offizier

nmschen, und die Wahl des Generals siel auf den Rittmeisster v. Secten. Dieser tras im Herbste 1755 in Ulm ein und wurde durch Müller von dem ganzen Stande der Angelegenheit in Kenntniß gesetzt. Secten beautragte, den Obervogt von Leipheim, der geborener Ulmer und Sohn eisnes Rathsgliedes war, als Geisel wegzunehmen. Friedrich aber verwarf den Plan und besahl, die direkte Besreiung Hendens durchzusühren. Gleichzeitig lief eine letzte, inhaltssichwere Note des Königs beim Rath ein, die solgender Maßen lautet:

"Db Wir nun zwar bishero in dieser so lange traenirten Sache alles nur mögliche Menagement gebrauchet, um Euch noch immer Zeit und Nachsicht zu geben, dieselbe dergestalt zu remediren, daß durch eine baldige willfährige Extradition vorerwehnter beyden Arrestanten solche zu Unserer Zufriedenheit beendiget, und abgetban werden mögte, zumahlen Wir die Bestraffung derer Arrestanten Euch mehrmahlen versichert haben; So müßen Wir dennoch bei allen Euren Entschuldigungen, womit Ihr bishero Euer Berfahren zu bedecken und Unsere Aufinnungen und an Euch erlaßene Bedeutungen zu beantworten gesuchet, mit größter Empfindlichkeit und Befrembdung bemerken, daß alles fast nur dahin abzielet, Uns mit der vorgeschützten Erwartung einer Raiserlichen Resolution von einer Zeit zur andern gant ohngescheut zu amusiren, und hinter diesen Deck-Mantel die Sache noch immerfort ins Weite zu spielen, worüber die beiden Arrestanten in ihrem elenden Zustand, je mehr und mehr um die Gesundheit und endlich gar um das Leben kommen müßen. Gleichwie Wir aber dergleichen Verfahren fernerhin mit Gelaßenheit zuzusehen nicht weiter gemeinet find, zumahlen Wir bishero alles gethan haben, was uns in einer von Euch so zudringlich brouillirten Sache der Nachsicht und überstüßigen Gedult hat verlanget und erwartet werden können, Wir auch gar wohl wißen und in Erfahrung gebracht haben, wie Eure unbehutsame Consulenten daben bis dato zu Werke gegangen sind, und Euch noch bis diese Stunde in der Unschlüßigkeit zu erhalten suchen, Unserm so offt wiederholten billigen Aussunen Euch gefälliger zu bezeugen; So sehen Wir Uns gemüßiget, der Sache einmahl ein Ende zu machen, und sezen Euch hiemit ein vor allemahl nach Empfang dieses, eine Zeit von 3 Tagen, umb Euch sinalement und position zu erklähren, ob Ihr ohne fernere Einwendungen und Verschub den Lieutenant von Heyden und Musquetier Bock, Kleistischen Regiments, an Uns extradiren wollet?

Wir werden, ohne weiter auf Eure Entschuldigungen, sie mögen auch lauten wie sie wollen, das geringste zu attendiren, nach Verlauff dieser Euch noch zum Ueberssluß gegebenen Bedenfzeit, Euren Final-Entschluß erwarsten, und die erforderliche Mesures darnach weiter zu nehmen wissen.

Gegeben Berlin den 14. Januarij 1756.

j:

gez. Friderich."

Doch — bis zum äußersten sollte es nicht kommen. Roch ehe dieses Schreiben in Ulm eingetroffen, hatte Heysten den Dagistrat und sich selbst aus aller Verlegenheit besfreit. In der Nacht vom 16./17. Januar war er aus dem Gefängniß entsprungen und glücklich aus Ulm eutkommen. Er gieng direkt nach Berlin. Der König wies ihn an sein Regiment in Steudal und ließ Kriegsgericht über ihn halten, wodurch Heyden zu einsähriger Festungsstrase verurtheilt wurde. Doch nur den geringsten Theil derselben büste er ab. Der

König ernannte ihn bei'm Ausbruche des siebenjährigen Kriesges zum Stabskapitän (21. August 1756). Nach den Kriegszapporten seines Regiments siel er am 19. Dezember 1757— ob bei Leuthen oder bei der Belagerung von Breslau, ist nicht ermittelt.

Wegen des Musquetiers Bock wandte fich der Magistrat nach Wien und erhielt vom Vicekanzler unter der Hand die Weisung: Ulm solle sich jest mit guter Manier aus der Sache herausziehen, mas ja nicht mehr schwierig sei, der Raiser munsche, sich megen dieser Sache mit dem König nicht des weiteren zu brouillixen und wolle nichts mehr davon horen, und Bock murde nur an Müller ansgeliefert. Den Ersatz von etwa 10,000 fl., mobei die "geheimen" Ausgaben nicht gezählt find, hatte der Magistrat umsonst nachgesucht. Bum Scheine erließ man Steckbriefe, setzte eine Prämie von 100 fl. auf seine Wiederverhaftung, und durchsuchte sogar die Wohnung eines jungen Mädchens, mit welcher Henden ein Liebesverhältniß unterhalten hatte — man mußte das thun, denn Enzberg, die Ritterschaft und ein Theil der Burger erhoben laut den Borwurf, der Magistrat habe nur ein Auge zugedrückt. Daß eine Bestechung der Soldaten durch Müller oder den Rittmeister von Secten wesentlich geholfen, ist gewiß.

Der sieben jährige Krieg hatte für Ulm weniges von Bedeutung in seinem Gefolge. Als am 16. Mai 1757 in Folge des Einmarsches der preußischen Armee in Sachsen ein kaiserliches Manisest den Krieg gegen Friedrich zu einem

Reichofriege erflärt hatte, sammelten sich die Contingente der Städte Lindan, Dettingen, Rördlingen und Dinkelsbühl in und bei Ulm. War die Einquartierung der fremden, sowie die Mobilmachung der einheimischen Truppen schon mit Lasten und Ausgaben verknüpft, so wurde man noch unangenehmer berührt, als Maria Theresia durch ihren Gesandten am schwäbischen Areise, Baron v. Romschwag, die Stellung von noch größerem Contingent verlangte. Romschwag beantragte zu diesem Zwede eine Zwangsaushebung, da die Werbung keinen günstigen Erfolg gehabt hatte. Der Magistrat mußte, um Stadt und Land mit dieser Maßregel zu verschonen, durch Geld sie abzuwenden suchen, und gegen Erlegung von 15,000 fl. wurde die Zumuthung wieder zurückgenommen. Das kaiserliche "Dehortatorium", welches jede Förderung der prenßischen Sache und jede Theilnahme für dieselbe bei schwerer Strafe verbot, erlöste Ulm vollends von einem unbeliebten Gast: der preußische Resident Müller murde, als man das preußische Werbehaus geschlossen, nebst seiner Familie aller seiner Proteste ungeachtet aus Ulm verwiesen.

Der mit schwankendem Glück geführte Krieg selbst bestührte Ulm weiter durch die den schwäbischen Reichsstädten überhaupt oktroirte Aufnahme von prenßischen Gefangenen. Dies danerte vom J. 1760 bis 1763, während welcher Zeit einmal die Gefangenen durch ihre allzu enge Haft theilweise in Krankheit verstelen, von einer Senche heimgesucht wurden, und durch das übermüthige Benehmen eines ulmischen Lieutenants gereizt, eine so bedenkliche Revolte ansiengen, daß die Garznison allarmirt und durch 6 Kanonen, die man vor dem Gezsängniß aufführte, die Menterer wieder zur Ruhe gebracht werden mußten. Nach dem Hubertsburger Frieden (15. Fezbruar 1763) wurden die Gesangenen in ihre Heimath entz

laffen. Das Ulmer Contingent kehrte zurück und übernahm nun seinen Garnisonsdienst wieder, der seither, nicht eben zu ihrer Frende oder ihrem Vortheil, von der Bürgerschaft versehen worden war.

Während des ganzen Abschnitts, den wir hier erzählen, glühte der innere Kampf zwischen Patriziat und Bürgerschaft fort. Die Mißregierung der aufgeblasenen Aristofratie hatte von Anfang an Bitten der Bürger zur Folge, die, in bescheidenem und sogar unterwürfigem Tone gehalten, bei verständis gen Leuten eine Erhörung hätten finden muffen. Da werden "unsere hochgebietende, gnädige, fürsichtige, edle und liebe" Berren unabläßig gebeten, bei Bertheilung der Steuern und Abgaben ihrer Bürgerschaft das nralte Recht der Mitwirkung wieder einzuräumen, Mißbräuche die eingerissen waren in Verwaltung und Nechtspflege, Privilegien (z. B. Fischerei betr.) wieder aufzuheben; es wären ganze Bogen mit der Aufzählung der einzelnen Beschwerden zu füllen. Aber die zahme Bitte, wie der energische Protest und wie das tüchtig gefalzene Flugblatt war vergeblich. Die Bürger durften bitten, im Uebrigen aber schweigen und bezahlen. Auch die Thätig= keit, oder vielmehr die Unthätigkeit eines reichshofräthlichen Commissärs, des Generals v. Ried, anderte nichts an der ganzen Wirthschaft. Ried verstand nur, die von der Stadt ihm zu leistenden Diäten und Geschenke sich zu Rugen zu machen, und austatt daß Recht und Friede hergestellt worden wäre, stieg das Mißtrauen und der Haß auf der einen, die kopflose Brutalität auf der andern Seite immer höher. zu welchem Grade von Mißachtung alles Rechtes die lettere sich steigerte, geht daraus hervor, um nur Eines anzuführen, daß der Magistrat, um dem unter seiner souveränen Berwaltung schwer zu Schaden gekommenen Schatz aufzuhelfen, die Herrschaft Wain, die 1571 erworben worden war, an den Baron v. Hermann um 300,000 fl. verkaufte und von dem auf den Wällen und im Zenghause befindlichen Mörsern und Kasnonen 107 Stücke schwersten Kalibers versägen und als "altes Metall", den Centner zu 31 fl. 30 kr. verhandeln ließ. Die Bürgerschaft um ihre Zustimmung zu fragen, siel den Herren nicht ein.")

<sup>\*)</sup> Es ist nicht uninteressant zu sehen, in welch' blühendem Zustande 1772 das Illmer Zeughaus sich befand. Das große Gebäude ent= hielt 4 große Gewölbe und 23 Böden, die folgender Magen mit Waffen versehen waren: 1. Gewöth: 35 metallene Kanonen und Falconets verschiedenen Ralibers; 20 eiserne Kanonen; 12 Stude 1—3 pfünder; 26,670 Kanonenkugelur; 344 Büchsenkartätschen; 689: Traubenkartätschen; 3 Propwagen; 9 Hinter = und 8 Vorder= zeugwagen; 105 Sandwenden; 14,144 ungefüllte Sandgranaten. II. Gewöld: 14 Viertelstarthaunen, 11—12 pf.; 2 Quartier= schlangen, 10 pf.; 2 Metallitucken, 1/2 pf.; 1488 eiserne Rugeln mit 11 Pf.; 4553 mit 12 Pf.; 787 Büchsenkartätschen; 219 Traubenkartätschen; 8 große Zelte; 2 Doppelhacken von Metall; Saile, Flaschenzüge zc. — III. Gewölb: 1 ganze Karthaune, 48 pf.; cine 3/4 Karthaune, 25 pf.; 2 ordinare Halbkarthaunen, 24 pf.; 5 verjüngte Halbkarthaunen, 24 Pf.; 2 Feldschlangen, 10 pf.; 2 halbe Quartierschlangen, 7 pf.; 8 Falkonetts, 6 pf.; 2 Regi= mentsstücke, 3 pf.; und zu jeder biefer Kanonen war der nöthige Vorrath an Rugeln da. — IV. Gewölb: 2 Haubipen von Metall, 16 pf.; 6 Petarden von Metall; an Mörsern: der "große Godelhahn", 175 pf. (er führte die Devije: "Godelhahn, wenn ich frah, flieh jedermann"); 2 Mörfer, 100 pf.; 4 M., 60 pf.; 4 M., 50 pf; 2 M., 40 pf.; 2 M., 30 pf.; 2 M., 20 pf.; 2 M., 15 pf.; 13 Handböller von 12-3 pf.; dazu der nöthige Vorrath an eisernen Bomben. — Die 24 Böden enthielten: I: Wallmusketen mit Luntenschloß; 56 Schweinespieße; 41 "Schartenton" auf Boden: 19 ohne Bode; 43 Doppelhaden auf und 22 ohne Bode. — II: 36 metallene Doppelhaden mit Böllern; 108 Bellebarden; 127 Schweinsspieße; 142 deutsche Scharfenton= schlößer; 225 Mustetierzelte; 122 Ravalleriezelte; 14062 Scharfentonbleitugeln; 1000 Bürgerbleitugeln. - III: 309 deutsche Pi= stolen; 210 Flintenvistolen; 211 deutsche Karabiner; 163 Flintens farabiner; 16 Schlachtschwerdter; 83 Sarnische; 57 Pallasche. —

Daß bie Verschlenderung der von den Vorelkeru mit Mühe und Kampf erworbenen Güter und die Schwächung der Wehrmacht, wie sie durch den Kanonenschacher herbeigesführt werden mußte, das Rechtsgefühl ebenso wie die Pietät des Bürgers verletzten, liegt in der Natur der Sache. Die Bürsgerschaft ließ es auch an energischen Protesten, die sogar sich

<sup>-</sup> IV: 40 beutsche Rarabiner; 297 Hellebarden; 90 harnische mit Hauben; 817 Harnischhauben; 1268 Musketen mit Bajonetten; 238 mit Luntenschlöffern; mehrere taufend Augeln, Roßeisen, Pan= zerärmel; 12 metallene Doppelhacken mit französischen Schlössern. - V: 987 Musteten mit Luntenschlößern; 29 mit französischen Schlößern; 163 Sellebarden; 35 Partisanspiche; 218 Sturmhau= ben; 36 Schlachtschwerdter. — VI: 2 Metallbocktude, 4 Pf.; 4 eiferne, 1/2 Pf.; 4 Doppelhaden mit franz. Schloß; 182 mit Luntenschloß; 21 Standröhren mit deutschem Schloß; 234 Sellebar= den; 493 Sturmhauben; 26 Baar Barnischhandschuhe; 1779 Pidel, Sammer 2c.; 1400 Bideln mit 16'; 176 Schweinsfedern; 33 fpa= nische Reiter; Saile, Ringe, Flaschenzüge; — VII: 1472 Ball= musteten; 66 Schweinefpiche; 20 Bellebarden; 175 Sturmbau= ben; 130 Pulverflaschen; 312 Hauen, Feuerkessel. — VIII. 4710 Erte und Sandface; 12 Maffen. - IX: 815 altdeutsche Muste= ten; 220 Carbinerhacken; 30 Dragonertragriemen; 31 Schweins= spieße; 12 Springftode; 1950 Mustetengabeln; 4000 Fußangeln; Flintenschlöffer, Patrontafchen, Feldflaschen zc. — X: Sturmbocke, Richtscheiter, Parillenfäßer, Beltstangen 2c. — XI: eiserne Münz= maschinen; 30 Birschbüchsen; Handwerkszeug für Schlosser und Schmiede. — XII: großes und kleines Laboratorium, vollständig ausgerüstet. — XIII: Holzvorrath. — XIV: fleine Kupfermunze mit allen Münzen und Stampfen. — XV: Wagenhaus mit allem Geschirr. — XVI: großes Holzmagazin. — XVII: Hellebarden. - XVIII: Schlosserwertstätte. - XIX: Wertstätte ber Schmiche. XX: Modell-Boden. Er enthielt die seltensten Zeichnungen und Modelle von Geschüßen, Festungen, Waffen, Bruden, eine ber merkwürdigsten Sammlungen. - XXI: Solzvorrath für Ge= wehrschäfte, Ladstöde 2c.; 192 mit eiserner Garnitur versebene Piftolen; 210 mit eiserner Garnitur verschene Rarabiner; Sat= telzeug, Patrontaschen 2c. — XXII: 14 deutsche Karabiner; 391 deutsche Pistolen: - xxIII: fupferne Reffel. - Das "neue Zeug=

bis zu unruhigen Demonstrationen erweiterten, nicht fehlen; aber für die Bitte wie für die Drohung blieb der Magistrat taub. Sein ganzes System bestand darin, daß man Proflamationen erließ, in denen Bürgermeister und Rath ihre "geliebte Bürgerschaft" auf die bestehenden Verordnungen und Satzungen der Verfassung verwiesen (d. h. auf den durch Raiser Karl V. gewaltsam durchgeführten Verfassungsbruch), vor zu ungeduldigem Andrängen und vor unruhigen Szenen natürlich warnten, darauf hinwiesen, wie gerade bei der damaligen Weltlage Einigkeit allein den kleinen Staat retten könne — von einer Abhälfe aber weder ein Wort redete noch einen Schritt dazu that. Bur brutalen Vergewaltigung fam noch der souveräne Hohn, und die Theorie vom "beschränkten Unterthauenverstand" fand im Magistrat der freien Reichsstadt Ulm einen ihrer gediegensten Borfampfer. Und man wähnte in der That, durch ein solches System der plumpen Gewalt und eines erlogenen Patriotismus im grollerfüllten Herzen des Bürgers auch nur einen Schatten von der alten Anhänglichkeit an die Baterstadt zu erhalten, gerade in jener

haus" enthielt 47 metallene Saubigen von 16 und 9 Pf.; 4 Re= gimentoftude, 3 Pf., 2 Felbstude, 3 Pf., alles auf Laffetten und Rädern; 4 Doppelhacen; 1 Feuerwerkerwagen; 551 laborirte Hand= granaten; Kartatschen von 9—16 Pf.; 300 Wallmusketen; 1200 Garnisonsgewehre mit Bajonetten; 50 Sellebarden. Auf jedem Boden war eine oder mehrere Trophäen errichtet, an denen sich Waffen, Schilde, Fahnen zc. aus der altesten Beit, turfische Lanzen, Roßschweife 2c. befanden. — Die älteste ber halben Karthau= nen war 1488 durch den Stuckgießer Jörg Wipfle verfertigt; vom Jahre 1508—1773 wurde das meiste Geschütz von Wolf, Neid= hart, Balentin Allgöwer, Gottlieb Korn und Theodor Ernst ge= Unter diesen Studen zeichnete fich namentlich die ganze Karthaune aus, die 90 Centner Metallgewicht hatte und 8100 fl. "Godelhahn" hatte 40 Centner Metallgewicht; er mar für 3600 fl. geliefert worden.

Zeit, wo die ganze alte Welt aus den Jugen brechen wollte! Denn jenseits des Rheins begann schon das Wetterleuchten der Revolution — und die am Auder standen, wiegten sich in dem Gedanken, ihr ohnehin durch und durch leckes Schisstretten zu können, mit einer erbitterten und widerwilligen Mannschaft an Bord! Oder, wenn sie nicht so dachten, so dachten sie überhanpt an's Ueberstehen der drohenden Stürme gar nicht, sondern richteten ihr Denken und Thun nur darans, daß zum Lastentragen und zum Opferbringen die geliebte Bürgerschaft immer noch gut genug sein werde, darum müsse man sie aber anch im gehörigen Respekt vor der von Gott und Kaiserlicher Majestät gesetzen Obrigkeit erhalten.

So blieb der Stand der Dinge bis zum Ende der Respublit; ein immerwährendes Ankämpsen des verletzen Rechstes gegen den üblen Willen der Gewalthaber, aber auch ein fruchtloses. Daß die Republik ihr Ende fand, wie im Laufe der Revolutionsperiode eine Menge der deutschen Duodezsousveränitäten, ist, wie für diese, so auch für Um ein großes und sein einziges Glück gewesen. Der durch und durch versfaulte Organismus konnte Genesung und neue Lebenskraft nur im Aufgehen in einem größeren und mächtigeren sinden. Wenn aber aus einem Frevel oder ans einer ganzen Saat von Freveln doch zuletzt ein Segen aufblüht, so kann eben nur nicht von einem Verdienste der Frevelnden gesprochen werden.

Wir stehen am Anfange des letzten Aftes im Trauersspiele des Verfalles. Die französische Revolution hatte die Welt in ihrem tiefsten Grunde erschüttert, und die Stadt Ulm hat vom Aufang bis zum Schlusse dieser Zeit noch,

man darf fast sagen, das lette Mark seiner Kraft opfern Als die deutschen Fürsten sich zu dem Versuche ent= schlossen, den berühmten "militärischen Spaziergang" Franfreich zu machen und dort das Königthum wieder her= zustellen, mußten auch die beiden ulmischen Kreiskontingentskompagnien zum Baden-Durlach'schen Infanterieregiment stehen, dem sie zugetheilt waren, (23. April 1793) und am 26. zogen die, dem württembergischen Dragonerregiment zugetheil= ten Ulmer Dragoner ab. Unausgesetzt dauerten die Züge der kaiserlichen Armee fort, und Stadt und Umgegend waren mit Truppen angefüllt. Am 9. Januar 1794 langte ein erster Zug französtscher Gefangener (350), von württembergi= schen Truppen geführt, in einem elenden Zustande an, am 11. ein zweiter, unter dem sich der spätere Marschall Oudis not befand. Der Lettere erhielt die Erlaubniß frei in der Stadt umberzugehen. Da der Krieg fich der deutschen Grenze mehr und mehr näherte, so beschloß im Februar 1796 der Kreiskonvent die Errichtung einer allgemeinen Landmiliz, doch blieb der Beschluß unausgeführt. Der aus dem Eßlinger Zeughause entnommenen Kreisartillerie, die am Rhein stand, giengen noch einige leichte Geschütze ab, die der kom= mandirende General von Ulm requirirte. Der Magistrat, wieder im Vollbewußtsein seiner Gewalt, beschloß die Abgabe der Kanonen; in der Morgenfrühe des 9. August's sollten dieselben weggeführt werden. Die Wahl der frühen Tages= zeit mag ein Beweis sein, daß man doch eine Ahnung vom Gefühle der Eigenmächtigkeit hatte, die man auszunden im Begriffe stand. Man täuschte sich auch nicht, wenn man die Kanonen zu einer Zeit wegzuführen beabsichtigte, wo noch alles ruhig war. Nichts desto weniger wurde der Transport, als eben die Kanonen beim Frauenthor angelangt maren, von den Bürgern überfallen, die Pferde ausgespannt und die

Geschütze wieder ins Zeughaus zurückgeführt. Der Magistrat - blieb ruhig. Wie überall, so waren auch in Ulm die Ideen der französischen Revolution nicht auf steinigen Boden gefallen, und die Verstümmelung der städtischen Streitfrafte durch jenen Verkauf des "alten Metalls" war noch zu frisch in der Erinnerung. Was Wunder, wenn die lange schon vorhandene Gährung endlich losbrach? Und daß der Magiftrat dieser offenen Empörung gegenüber so zahm sich verhielt, ift ein Beweis, daß er nicht nur an die geringe Streitmacht dachte über die er hätte verfügen fonnen, sondern daß er vielleicht die Berechtigung der Bürgerschaft stillschweigend ananerkennen sich genöthigt fühlte. Aber von diesem Tage an mar die Fehde zwischen Volf und Regierung offen erklärt die Deputationen, welche beide Theile an den Reichshofrath -nach Wien sandten um entscheiden zu lassen, vermehrten uur durch den langen Aufenthalt, den sie bort nehmen mußten, tie materiellen Berlegenheiten.

Nur Eines blieb Gegenstand der allgemeinen Sorge: der Wassendienst.

Aber in diese Freude am Waffendienst sollte bald ein bitterer Tropsen sich mischen. Um einen llebergang der französischen Revolutionsarmee über den Rhein zu verhindern, war seit dem Frühjahr 1793 das schwäbische Contingent an die Grenze gerückt. Doch die Franzosen erzwangen in der Nacht vom 23./24. Juni 1796 den Uebergang; der tapsere Widerstand der Württemberger blieb durch Uneinigseit unter den Besehlshabern ersolglos — die Reichstruppen wurden zegen Gengenbach und Offenburg zurückgedrängt. Am Kniesbis stellte sich die Armee wieder auf, aber sie wurde wiedersholt zurückgeworsen, so daß dem Eindringen der Franzosen in Schwaben nichts mehr im Wege stand. Da ersauste sich zuerst Württemberg am 17. Inli mit 4, Baden am 23. mit

Millionen Livres einen Waffenstillstand und riefen ihre Contingente beim. Der Oberkommandant der Reichstruppen, Graf Latour, hatte nun anßer seinen österreichischen Truppen nur noch die Regimenter Fürstenberg, Wolfegg, die ulmischen und die Eflinger Manuschaften. Aergerlich über den Abfall Bürttembergs und Badens beschloß er die Entwaffnung der Reichstruppen, damit diese ihm nicht auch so leichten Kanfes Die Truppen hatten auf dem "Gugelsberg" bei Biberach ihr Lager bezogen und in der Nacht vom 28./29. Juli rückten plöglich die Desterreicher aus, lösten sie vom .Vorposteudienste ab und bei Tagesanbruch sahen sich die Arcistruppen umzingelt. General Gyulai übernahm es, ihnen den Willen Latour's zu verfündigen. Die Kreistruppen, die bis zur letten Stunde brav gedient hatten, wurden durch den Schimpf, den ihre Baffen erfahren sollten, in die größte Aufregung versett: fie rannten unter Flüchen und Berwünschungen wüthend durch einander, zertrümmerten ihre Waffen und ruinirten daran, so viel nur möglich. So beschimpft kamen die zwei Feldkompagnien und die Dragoner plöglich in Ulm an, wo niemand von einer so baldigen Seimfehr geträumt hatte. Doch war die Entwaffnung bei Biberach nur das Vorspiel zu einer noch viel härteren und für Ulm noch viel schmerzlicheren Gewaltthat. Als die österreichische Armee vom 1.-5. August auf ihrem Rückzuge Ulm sich näherte, erschien plöglich ein kaif. Offizier mit einem Schreiben des Generals Frölich, welcher dem Magistrat anzeigte, daß das reichsstädtische Zeughaus auf Befehl des österreichischen Generalissimus, Erzherzogs Karl, geräumt und sämmtlicher Waffenvorrath nach Desterreich gebracht werden muffe. Auf's höchste überrascht konnte der Magistrat geraume Zeit zu teinem Entschluß kommen; Frölich aber wurde ungeduldig, fa er fagte sogar in einem zweiten Schreiben bie Jurudgase

Franzosen feindlich aufgenommen, ließen sich es auch in Ulm weidlich schniecken, Requisitionen murden von ihnen nicht vor-Mit Moreau's meiterem Vorrücken in Bayern genommen. hingen nun neue Unannehmlichkeiten für Ulm zusammen: Transporte österreichischer Gefangener, die Verwandlung des "deutschen Hauses" in ein Lazareth, die Einrichtung des Zeughauses zur Aufnahme der Naturallieferungen und der Pferde. Und als das Glück den Franzosen wieder untreu murde, Erzherzog Karl den General Bernadotte am 22. August bei Neumarkt (Oberpfalz) und am 24. den General Jourdan bei Amberg schlug, da eilten die Flüchtlinge über Bamberg bis Neuwied zurück. Moreau selbst, in seiner liufen Flanke bedroht, trat, nachdem er in Baiern noch eine Contribution von 7 Millionen Livres in entsprechenden Naturallieferungen auferlegt, den Rudzug an. Nun mußte, was an Kranken und Befangenen transportabel war, von Ulm weg nach Straßburg gebracht und alle Anstalten zum Rückzuge getroffen werden. Endlich, am 21. September, rückte das Gros der Armee in Ulm und seiner Umgegend ein; die Züge der Bagage dauerten einen Tag und eine Nacht; die Straßen waren durch Heerden von geraubten Rühen, Ochsen und Pferden gesperrt. Bohnungen wurden mit Quartieren überfüllt, das "Kirchle" und die "Sammlung" wurden zu Brotmagazinen bestimmt. Gleich am Abend des 22. September zeigte sich die öster= reichische Vorhut auf der Höhe der Albeckersteige, Morean fandte ihnen 1200 Mann entgegen, um sie zurückzutreiben, nud c8 hängt nun mit diesem Durchmarsche der republikani= schen Armee eine weitere Schreckensscene in Ulm zusammen.

Moreau setzte am 23. und 24. September seinen Rückzug fort, dem Oberlande zu, am 24. zog seine Nachhut ab, nachdem unser Söslingen, wie die andern Ortschaften alle, vollständig geplündert worden war. Die österreichische Armee Ochsen zu 5 Centnern, 150,000 Etr. Brotfrüchte, 2/3 Waizen und 1/3 Roggen, 150,000 Etr. Heu, 100,000 Säcke Haber und 100,000 Paar Schuhe liefern. An dieser Contribution trug Ulm:

| an Geld                               | 305,250 | fl. |
|---------------------------------------|---------|-----|
| 444 Pferde à 175 st                   | 77,706  | fl. |
| 308 Ochsen à 115 fl                   | 35,200  | fl. |
| an den 400 ausgesuchten Pferden       | 7,400   | fl. |
| an Getreide 8325 Centuer              |         |     |
| <sup>2</sup> / <sub>3</sub> Rernen    | 36,075  | fl. |
| <sup>1</sup> / <sub>3</sub> Roggen    | 8,852   | fi. |
| Heu 8325 Centner                      | 12,487  | fl. |
| 5550 Säcke Haber à 6 fl               | 33,300  | fl. |
| 5550 Paar Schuhe à 2 st. 24 kr.       | 13,329  | fl. |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 529,904 | fl. |

Um das leisten zu können, erließ der Rath ein Berbot der Aussuhr von Pferden und Ochsen und nußte überdies bei dem Canton Bern ein Anlehen von 500,000 fl. auf 4 Jahre aufnehmen.

Bald kam die Stadt mit den republikanischen Truppen in nähere Berührung. Am 6. August kamen aus Weidensstetten, dem Hauptquartier des Generals Duhesme, ein 300 Mann, Chasseurs, starkes Rekognitionscorps nach Ulm, die sich der Stadt vorsichtig näherten und denen bald 60 Mann Infanterie unter dem für das Stadtkommando auserlesenen Oberst Khan folgten. Gemeinschaftlich mit dem Ulmer Constingent besetzten sie die Wache und schlossen die Thore: der Zweck ihres Einmarsches war, einen Uebersall der Desterreischer zu verhüten, und allerdings zeigten sich vom 7. dis 13. zu verschiedenen Tageszeiten kleinere Abtheilungen. Von einem Theile der mit dem Magistrate zugleich zerfallenen und den republikanischen Ideen anhängenden Bürgerschaft wurden die

Aranzosen seindlich aufgenommen, ließen fich es auch in Ulm weidlich schmeden, Requisitionen wurden von ibnen nicht vor-Mit Moreau's meiterem Vorruden in Bapern bingen nun neue Unannebmlichkeiten für Ulm zusammen: Transporte öfterreichischer Gefangener, die Bermandlung des "deutschen Sauses" in ein Lazareth, die Einrichtung bes Zeugbauses zur Aufnahme der Naturallieferungen und der Pferde. Und als das Glud den Franzosen wieder untreu murde, Erzherzog Karl den General Bernadotte am 22. Angust bei Neumarkt (Oberpfalz) und am 24. den General Jourdan bei Amberg schlug, da eilten die Flüchtlinge über Bamberg bis Neuwied gurud. Moreau selbst, in seiner liufen Flanke bedroht, trat, nachdem er in Baiern noch eine Contribution von 7 Millionen Livres in entsprechenden Raturallieferungen auferlegt, den Rudzug an. Nun mußte, mas an Kranken und Befangenen transportabel war, von Ulm weg nach Straßburg gebracht und alle Anstalten zum Rückzuge getroffen werden. Endlich, am 21. September, rückte das Gros der Armee in Ulm und seiner Umgegend ein; die Züge der Bagage dauerten einen Tag und eine Nacht; die Straßen waren durch Heerden von geraubten Rühen, Ochsen und Pferden gesperrt. 'Wohnungen wurden mit Quartieren überfüllt, das "Kirchle" und die "Sammlung" wurden zu Brotmagazinen bestimmt. Gleich am Abend des 22. September zeigte fich die öfterreichische Vorhut auf der Hobe der Albeckersteige, Moreau fandte ihnen 1200 Mann entgegen, um sie zurückzutreiben, und es hängt nun mit diesem Durchmarsche der republikanis fchen Armee eine weitere Schreckensscene in Ulm zusammen.

Moreau setzte am 23. und 24. September seinen Rückzug fort, dem Oberlande zu, am 24. zog seine Rachhut ab,
nachdem unser Söslingen, wie die andern Ortschaften alle,
vollständig geplündert worden war. Die österreichische Armee

folgte der französischen auf dem Fuße, so daß schon Morgens 6 Uhr die Kanonen miteinander spielten. Doch schien das ohne Bedeutung. Erst am Morgen des 25. — es war am Sonntag — bernahm man von Offenhausen her Kanonens donner: noch dachte Niemand, daß es der gänzlich wehrlosen Stadt gelte. Bald aber hörte man eine bei den Offenhauser Gärten anfgeführte Batterie ununterbrochen Granaten in die untere Stadt werfen, welche bald die ganze, zum Hospital führende Straße zu beiden Seiten in Brand steckten. Das französische Heumagazin, wozu man die frühere Reitschule verwendet hatte, verfinsterte durch seine Rauchsäulen die Stadt. Die große mit Früchten ganz augefüllte Hospitalscheuer loderte auf, 16 Säuser, meist Dekonomen gehörig, brannten und am Abend zündete eine in den Thurm des "Gänsethors" eingefallene Granate, so daß die Feuersäule des Thurmes weithin einen furchtbar schönen Anblick darbot. Von Löschen konnte keine Rede sein: die Hipe des Feuers machte es unmöglich, und wollten auch hie und da Bürger und Franzosen zu Hilfe eilen, so zwangen die fortwährend einschlagenden Haubigen zum Rückzug. Diese unrühmliche Verwüstung der wehrlosen Stadt wurde so unvermuthet durchgeführt, daß die wenigsten Bewohner der mittlern Stadt noch das Nothwendigste flüchten konnten; Weiber und Kinder, namentlich die Kranken des Hospitals mußten unter steter Lebeusgefahr der Rettenden wie derer, denen man Hilfe bringen wollte, in die obere Stadt geflüchtet werden. Nun bat man in der größten Verzweiflung den französischen Commandanten, General Ckenmaier, um :Uebergabe, doch erhielt man von diesem, eine ablehuende Antwort: die Beschießung sei von ihm an Mprogu gemeldet und er erwarte dessen Bofehle, auf eigene Faust könne er nichts unternehmen, bevor nicht die Stadt den Rest der ihr :miserlegten Contribution autrichtet habesite sisist sließ 253

Bormittags 10 Uhr wurde diese Erflärung des Comsmandanten der Bürgerschaft bekannt gegeben. Sosort strömte jedermann dem Raths und Steuerhause zu, und der Aermste blieb nicht zurück, um durch sein Scherstein den Ruin der Stadt abwenden zu helsen. Um 11 Uhr erhielt General Estenmaier Moreau's Antwort, und alsbald wurde ein Parslamentär nach Offenhausen an Graf Latour mit der Drohung abgesaudt, daß, wosern die Beschießung nicht alsbald aufshöre, sämmtliche vorderösterreichische Ortschaften dafür in Brand gesteckt werden müßten. Das wirkte, und um 1½ Uhr hörte die Kanonade auf. Uebrigens hatte diese Verwüstung nicht den geringsten Erfolg: der Rückzug der Franzosen wurde in vollster Ordnung ins Wert gesetzt und Moreau's Marsch hat sich bekanntlich als eine der größten Leistungen in der Kriegsskunst einen unvergänglichen Namen erworben.

Diese erste Periode des Kriegs, die mit dem für Dessterreich so sehr nachtheiligen Frieden von Campo Formioschließt, hatte für Ulm an Contributionen und anderen Leistungen einen Verlust von 2,235,091 fl. zur Folge.

Der Friedensschluß brachte Desterreich den Verlust der Lombardei und Belgiens und Entschädigung durch das venetianissche Gebiet mit Dalmatien. Das Verlorne sobald als möglich wieder zu gewinnen, war und blieb die Politif des Besiegten, und während man in Wien neue Bündnisse zu schließen sich bemühte, suchte man nach einem sesten Punkt in Schwaben für den Fall wiederholten Unglücks. Der kaisserliche Generalquartiermeister, v. Mack, schlug Ulm vor, da die Werke dieses Plazes jest schon siemlich ausgedehnt seien

(10 Bastionen, einige starke Außenwerke, zwei breite und tiefe. Wassergräben und die starke Mauer der alten Stadt). Umfang der ulmischen Festung betrug auf dem Walle 11,950, vor den Werfen am Glacis 16,000'. Schon am 14. März 1797 kam Mack selbst in Begleitung des Ingenieurmajors Dedowich nach Ulm, besichtigte Gegend und Festung und brachte es dahin, daß die Erweiterung und Vollendung der Festung beschlossen wurde. Während Dieser Zeit — Die Schanzarbeiten begannen schon am 5. April -- hatten wohl die Banunternehmer hinlängliche Gelegenheit, sich auf Kosten Ulm's und der schwäbischen Kreisstände zu bereichern, aber neben diesen Spekulationen wucherte der Schaden der Stadt. Die Gutsbesitzer verloren ohne irgend eine Entschädigung ihre Güter; wer nicht ein bedeutendes Gewerbe trieb, ging zu Grunde. Belief fich doch allein der Schaden, den die Arbeiten zwischen dem Neuen- und Gögglingerthor verursachten, auf 83,787 fl.! Und all dieser Berlust enstand aus Macks Eigenstun; denn als am 26. April der Erzherzog Karl selbst und mit ihm die Generale Hope und Bellegarde nach Ulm kamen, um den Bau sich anzusehen, verurtheilten sie einstimmig den Mack'schen Plan, und als dieser 1805 fapituliren mußte, äußerte Napolen sich im geringschätzigsten Tone über die Befestigung der Stadt. Gleichwohl blieb Mack Sieger, der Bau mußte mit erneutem Eifer in Angriff genommen werden und nach wenigen Monaten, vom Novems ber 97 bis Mai 98 erlitt er in Folge des Friedensschlusses eine Unterbrechung.

Jedoch mit dem Abschlusse der zwischen Oesterreich, Engsland, Rußland, Neapel und der Pforte getroffenen "zweiten Kvalition" gestaltete die Weltlage sich wieder friegerisch. Am 26. März 1799 langte der österreichische General v. Kerpen als Gonverneur der Festung in Ulm an, und in uns

unterbrochener Kette drängten sich die Durchmärsche und die Ginquartierungen. Die Garnison erhielt eine Berstärfung durch die Kaiserl. Regimenter Kerpen und Vogelsang, auf den noch nicht vollendeten Wersen wurden 160 Kanonen aufzgepflanzt. Die Bangigseit, womit man dem nächsten Morgen entgegen sehen ninßte, erreichte ihren höchsten Grad, als der Gouverneur befannt machte, daß, wer sich nicht mit Proviant auf 3 Monate versehen könne, die Stadt zu verlassen habe.

Durch des Erzherzogs Karl Siege über General Jourdan in der Schweiz (Stockach, 25. März 1799) und über Bernadotte, welche beide über den Rhein zurückgetriehen wurden, war Schwaben von dem abermaligen Einfall der Franzosen befreit. Aber man hatte auch jest wieder sehr starke Mequisitionen zu befriedigen, die wieder eine Ansgabe von 196,389 st. verursachten. Die Festungswerke mußten nun weiter ansgedehnt werden: hunterttausende von Pallisaden und Backsteinen wurden aus Oberschwaben geliesert und der Auswand, der zum Zwecke der Besestigung Um's vom gesammten schwähischen Kreise gemacht werden mußte, läßt sich heute nicht mehr ermitteln.

Im Angust 1798 (vont 7.—13.) rückte die von General Korsakoff besehligte russische Hilsbarmer, auf ihrem Wege nach der Schweiz, in drei Kolonnen in Usm ein. Der Gousverneur hatte die Freundlichseit, die Bürger mit der Einsquorierung der durch ihre estelhaste Unreinlichseit und viehische Robbeit berichtigten Barbarenhorde zu verschonen, und sie im Zeughause unterbringen zu lassen. Die Fortdauer des Ariegs am Abrine und in der Schweiz hatte immer gesteisgerte Einquartierungen und Garnisonsverstärkungen zur Fosge:
Ansernen und Bürgerwohnungen waren mit Soldaten übersfüllt. Und nicht freundlicher, als 1790 schloß, begann das Jahr 1800. Moreau's Siege über den österreichischen Ges

neral Kray bei Stockach, Mößfirch und Söchstädt (Mai bis, Juli) drängten die Desterreicher wieder zurück, und schon am 11. Mai erreichte eine Abtheilung der geschlagenen Armee in eiliger Flucht die Stadt (sie war von den Franzosen am 92 Mai bei Biberach, am 10. bei Memmingen auseinander gejagt worden). Zulet langte Kray selbst an und schlug das Hauptquartier in den Wengen auf: 37 Generale und 1050 Offiziere wurden einquartiert; die Russen lagerten in dichten Massen nuter Zelten in den Söslinger Feldern, am Michaelsberg, au der Albeckersteige. Die Rastrung der Gärsten u. s. w. vor den Thoren wurde allgemein angeordnet, die öffentlichen Gebände wurden in Magazine umgewandelt, sogar im Münster Heuhausen ausgeworsen: alle Anstalten zur Aushaltung einer Belagerung wurden getrossen.

Unter den Wällen von Ulm wurde die Armce wieder geordnet, und Krap ging zur Offensive über, aber wieder jum Ungluck seiner Waffen; am 22. Mai bei Delmensingen, am 5. Juni in der bedeutenden Schlacht auf dem Ried geschlagen, konnte er den Plan der Franzosen, die Oeskerreicher gänzlich von der Donau zu verdrängen, nicht vereiteln. Endlich, nach langem Zaudern und als schon die Nachricht eingelaufen war, daß die Franzosen nach ihrem Uebergang über die Donan bei Höchstädt die feste Stellung bei Feldkirch erobert und dadurch ihre Verbindung mit ihrer italienischen Armee bewerkstelligt haben, brach er am 20, Juni auf und marschirte gegen Heidenheim, während Moreau sich, ohne Wi= derstand zu finden, Augsburg näherte. Die unter dem als Vouverneur zurückgelassenen General Petrasch und dem Stadtkommandanten General Gavafing zurückgelassene Garnison (12,000 M.) bestand aus I. Kaiserlichen Truppen: 1 Bataillon Kerpen, 2 Bataillone Clairfait, 1 dto. Ligne, 1 Beantlen, 1 Karl Schröder, 1 Bataillon Stavonier, 1 Divisson Husaren; II. aus Reichstruppen: 2 Bataillone Pfalzbaier und Feldjäger, 2 Bataillone Fürstenberg, 2 Königseck, 1 Bataillon Baden, 1 Schwadron Rünstersche, ½ Schwadron Deutschmeister und ½ Schwadron Bamberger Dragoner. Ueberdies lag nech ein starfes kaiserl. Geniekorps in der Stadt.

Die Belagerung murde von der 10,000 Mann starken franz. Division Richepanse begonnen, sie ruckte am 22. von Often und Westen her auf die Stadt ein. Am 24. mar die Cernirung vollendet. Ein in der Nacht des 26. mit Gluck ausgeführter Ausfall vertrich die Franzosen aus ihrer Stellung bei Offenhausen und verschaffte den Kaiscrlichen einige Gefangene. Der Gonverneur personlich war zu tapferer Gegenwehr entschloffen: Bauser, Gartenzäune, Baume, binter denen der Feind Schutz finden konnte, murden vollends wegrasirt — da verschwanden die obere und die untere Bleiche und fast ein Wunder ist's zu nennen, daß nicht auch das Schützenhaus diesem Loose verfiel. Bom 1. Inli an ertonte kein Glockenschlag mehr, auf den öffentlichen Plätzen murden Kenersprigen, Wafferkeffel und Löscheimer von den Bürgern bewacht; dem Schützenkorps wurden seine Büchsen abverlangt und als diefem Befehle nur sehr spärlich nachgekommen murde, eine allgemeine Entwaffnung (gegen Empfangscheine) angeordnet. Doch machten die Franzosen ihrerseits keine ernstlichen Ans strengungen. Wohl wurden einzelne — und diese unbedeutende — Schanzen aufgeführt, dieselben jedoch blos mit Feldgeschüt versehen; das Belagerungsbeer blieb ruhig in seinem Lager bei Jungingen, am sog. Eselsberg und in Pfuhl, und die kleinen Neckereien, die wohl täglich vorkamen, verdienen den Namen kriegerischer Ereignisse lange nicht.

Der Kaiser von Desterreich, dessen Heere in Italien und Belgien mit großem Unglück sich schlugen, sah sich zum Abschluß des Parsdorfer Wassenstillstands genöthigt, 15. Juli. Da die

Friedensunterhandlungen ohne Resultat blieben, so fündigte Moreau denselben wieder (1. Sept.), doch erfolgte auf des Raisers Antrag und mit Genehmigung der französischen Regierung eine Berlängerung von 45 Tagen unter der Bedingung, daß Desterreich die Festungen Ulm, Ingolstadt und Philippsburg an Frankreich überlaffe, deren Besatzungen freien Abzug mit allem Material erhalten sollte. Der österreichische Oberst Bubna und der französische Oberst le Coq eröffneten am 27. Juli dem Gouverneur den Inhalt des Waffenstillstandes und es wurden nun sofort die Schanzarbeiten eingestellt, mit dem 1. August traten bedeutende Erleichterungen im öffentlichen Verkehr ein und gegen 300 Landleute, die sich geflüchtet hatten, konnten ungehindert abziehen. Die französichen Truppen (ihr Hauptquartier war in Elchingen) zogen in der Stadt sich östlich und westlich in entferntere Ortschaften zurück, der Gouverneur verminderte in entsprechendem Grade die Besatzungen der Außenwerke und 6 dieser Bataillone bezogen zwischen dem neuen Thore und der obern Bleiche ein Lager. Da erschien plötzlich am 23. September die Nachricht von dem Inhalt der zweiten Convention, wonach Illm in die Hände der Franzosen gegeben war. Am 27. September ruckte ein französisches Chasseurregiment mit flingendem Spiele ein, am deutschen Hause, wo der Gouverneur residirte, vorbei und deutete damit die Besitznahme Von Seiten des Gouvernements wurden alsbald die an. jum Abzuge aus der Stadt nöthigen Anstalten eingeleitet; die Wallkanonen ins Zeughaus zurückgeführt und schon am 1. Oktober wurden die Thormachen von Franzosen und Ulmer Stadtsoldaten übernommen. Am 2. Oftober marschirte die erste Kolonne der Desterreicher und Baiern unter dem Befehle des Generalmajors Bartels (3050 M. mit 210 Pferden), am 4. die zweite unter dem kais. General Gavasini, 3996

M. und 914 Pferde, am 6. die dritte unter Oberst Hausmann, 4088 M. und 360 Pferde, ab, der Gouverneur verließ mit dieser Truppe die Stadt. Am nämlichen Tage noch rückten 21,000 Franzosen unter General Sarrut ein und übernahmen sämmtliche Wachen.

Diese "Erlösung" hatte wohl die Stadt aus dem von den Desterreichern und Baiern seither geübten Druck befreit, und solange die französische Garnison blieb, hatte Ulm keinen Grund zu klagen. Der französische General hielt musterhafte Mannszucht und die wesentlichste Erleichterung bestand darin, daß die Truppen, zum größten Theile wenigstens, aus den Magazinen und nicht aus dem Beutel der Einwohnerschaft verpflegt murden. Aber der Schaden, den die lette Zeit berbeigeführt hatte, war enorm. Die Felder waren verwüstet, Wiesen und Garten zu Grunde gerichtet, nicht wenis ger als etwa 36,000 Obstbäume umgehauen, die vor den Thoren befindlichen Gartenhäuser und sonstigen Gebäude lagen in Trümmern, selbst der Friedhof war in ein Lager umgewaus delt worden. Für die Opfer, die da der Bürger auf sich nehmen mußte, wurde kein Heller Entschädigung bezahlt, vielmehr fab der Magistrat, um nur den unaufhörlichen Requisitionen zu genügen, sich genöthigt, unter immer neuen Ramen immer neue Steuern auszuschreiben. Und als vollends die Kriegskontributionen im schwäbischen Kreise vertheilt wurden, da hatte Ulm nach der Kreishauptstadt Augsburg zu liefern: an Geld 335,258 fl.; 9127 Ctr. Kernen, 3033 Ctr. Roggen, 16,851 Ctr. Heu, 7313 Ctr. Stroh, 10,680 Ctr. Haber, 2546 Pfund Fleisch, 1400 Röcke, 4621 P. Schuhe, 986 Säcke und für den Augsburger Hospital einen Beitrag mit 30,878 fl.

Immer rascher giengen die Geschicke ihrer Erfüllung entgegen. Der Regensburger Reichsdeputationshauptschluß hatte die Stadt Ulm zur Entschädigung an Aurbayern absgetreten und der Aursürst Maximilian Josef ergriff sosort "provisorischen" Besitz vom neuen Gebiete. Der Magistrat eröffnete der Bürgerschaft in Stadt und Land die Neuerung in einer Proflamation, die zugleich das letzte Lebenszeichen seiner Souveränität war, unter'm 31. August 1802. Sie lautet in den Hauptpunkten:

Wir die Aeltere, Bürger-Meister und Nath, dieser des Heil. Röm. Us.=St. 111m, entbieten unsern geliebten Bürgern und allen Ein- wohnern dieser Stadt, wie auch allen unsern Bürgern, Unterthanen und Einwohnern des zu hiesiger Reichs-Stadt gehörigen Landes, unsern ge- neigten freundlichen Willen, und geben Ihnen hiemit freundlich zu ver- nehmen:

Sc. Churfürstliche Durchlaucht zu Pfalz-Bayern haben in einem aus höchst Dero Residenz-Stadt München unterm 23sten dieses an und erstassenen, und durch Söchst Dero bewellmächtigten Commissarii, Freiherrn von Gertling Excellenz heute in voller Raths-Versammlung zugestellten, auch verlesenen gnädigsten Schreiben eröffnet:

"Da sowohl Se. Königlich Preußische, als auch Se. Raiserl. Königl. Maiestät und zwar lettere im Namen des Herrn Großherzogs von Tosa cana sich durch die Lage der dermaligen Umstände veranlaßt gesehen baben; jene Reichselande, welche denselben in den bisherigen Berhandlungen, mit gemeinsamen Einverständniß aller ben ber Sache interessirten Mächte, zugewiesen worden find, provisorisch, und bis von Kaiser und Reich etwas bestimmtes entschieden seyn wird, occupiren zu lassen, Go schen auch Se. Churfürstliche Durchlaucht Sich, zur Sicherftellung der bochft Ihnen in obigen Berhandlungen ebenfalls heiligst zugeficherten Mechte in die Rothwendigkeit verset, eine Abtheilung ihrer Churfürftlichen Truppen, unten dem Besehl Höchst Ders Herrn General-Majors von Gaga in die Reichen Stadt Illnt und ihr Gebieth provisorisch zu verlegen. Daben geben Se. Churfürstl. Durchlaucht die feverliche Verficherung, das das einrückende Militair den Auftrag erhalten habe, sich in die Civil-Verwaltung nicht im geringsten zu mischen, sondern die Grenzen einer blos provisorischen Occupation streng zu beobachten, und überhaupt die schärffte Mannszucht zu halten. Ferner habe das Militair den bestimmten Befehl, von den Quartier-Bätern, außer: dem gewöhnlichen Dach und Fach, Golz und Lager-Stroh nicht das min= defte ohnenigeldtlich zu verlangen; Sondern ihre Bereflegung somobl, ale

Rlare gesett, was der wirkliche Zweck des Provisoriums sein sollte. An diesem Tage rückte Morgens die Garnison in voller Parade vor das Nathhaus, auf welches sämmtliche Beschörden von Stadt und Land geladen waren. Gegen 9 Uht erschien der churfürstliche Commissär, Freiherr von Hertling. Aus dem Vorplatze des Nathzimmers empsteng ihn eine Desputation des Magistrats und geleitete ihn in das Sitzungsslokal: dort theilte er den Zweck seiner Sendung mit, indem er die Eröffnung machte, daß Ulm durch Kaisers wie Neichssbeschluß Kurbayern zugefallen sei und sosort Bürgermeistern und sämmtlichen Behörden den Huldigungseid abnahm. Die städtischen Kompagnien mußten im Zeughause vor General Gaga den FahnensEid ablegen.

Junachst sandte der Rath eine Deputation an den Kursfürsten nach München, um die Stadt und ihre Interessen seiner landesväterlichen Huld und Gnade zu empsehlen. Die Deputation war mit der Anfnahme sehr zufrieden, welche vom Kurfürsten, seiner Gemahlin und den Ministern ihr zu Theil wurde. Als z. B. während der Andienz von Seite der Gesandten geänßert wurde, wie Ulm sich glücklich schäße, nun eine bapersche Stadt zu sein, da unterbrach der Kurfürst den Redner mit den Worten: "an mir ist es, zu peroriren, ich bin der Glückliche")." Am 25. Jamuar wurde ein seierliches

<sup>\*) &</sup>quot;Wir fügen aus dem sehr gründlichen Berichte der Huldigungsdeputation (Prosessor und Spitalpfarrer Schmidt und Kausmannsvorsteher Joh. Jos. Kindervatter) einige Einzelhelten bei: "Nach mehreren unverstellten Versicherungen seiner Gnade und seines Bestrebens, seine neuen Länder glücklich zu machen, dankte Er, daß klut sein Militär so gütig aufgenommen habe, und fügte hinzu, daß es zu viel seie und daß bald der größere Theil davon wegkommen werde. Er ertheilte uns die Zusage, daß Er selbst hieher kommen werde, wobei Er aber ausdrücklich verlangte, daß alle Kosten verursächende Um-stände gänzlich betwieden werden. "Wir sind sest Laubsseute, Felste

Danksest gehalten, — der offizielle Eiser, noch mehr durch das Verlangen und die Aussicht auf bahersche Staatsämter gespornt, entwickelte sich rasch. Für die jüngern Nathsglieder namentlich war durch die zahlreichen Penstonirungen eine erswünschte Gelegenheit zu Avancements gegeben; Ulm wurde Hauptstadt der Provinz Schwaben, bedeutende Collegien schlugen sofort ihre Size hier auf. Während aber äußere Vortheile sich ergaben, so besam Ulm bald den Druck der damaligen Polizeiherrschaft zu fühlen. Verstärfung der Thorwachen, Beschränfung der Polizeistunde, Stellung der Wirthe unter strenge Polizeisontrole — diese und alle jene andere Maßeregeln, die der deutsche Polizeistaat nicht entbehren kann in Friedense wie in Kriegszeiten, wurden nun von dem Generale Landese Commissariat auch über Ulm verhängt.

Neben den beschränkenden Verordnungen, die in der neuen Provinz erlassen wurden, stehen jedoch andere, die dem Geiste der Neuzeit im vollsten Waße entsprechen. Wir reden von der am 31. Dezember 1802 von der provisorischen Regierung

er hinzu, und das ist genug." Er erkundigte sich nach den Getreide= preisen und sagte, daß er sich der vielen Bitten und Vorstellungen ungeachtet noch nie zur Sperre habe bewegen laffen, weil er überzeugt scie, daß dadurch der Wucher nur nich mehr befördert werde. nochmaliger Versicherung, daß Er, da wir nun mit einander zu leben hätten, unfer Bestes, wornach Er immer strebe, noch allem Bermö= gen befördern werde, wobei einer von uns zu bemerken glaubte, taß Er sich eine Thräne aus den Augen gewischet habe, wurden wir er= freut über diese unverkennbare Aeußerungen des gnädigsten Wohl= wollens entlaffen. Der Aurfürft, jest im 47. Jahr, ift groß, von militärischem Unstande und militärischer Offenheit, rasch in seinen Stellungen und Bewegungen, fern von dem angewöhnten ober angenommenen imposanten Besen, wodurch fo manche Regenten gurud= Man fühlt fich in seiner Begenwart nicht im mindeften " in gedrückt, weil ein ungezwungenes Wohlwollen sich in seinem ganzen Befen ankundigt." --

an Dillingen\*) erlagenen Befanntmachung eines furfürstlichen Restripts, worin Maximilian Josef auf Grund des Generale von 1780 die damals proflamirte unbedingte Freizügigkeit zwischen sämmtlichen kurfürstlichen Provinzen auf alle seine alten und neuen Staaten ausdehnte. "Dieses ist für Stadt und Land, setzt der Kronist hinzu — in der That eine heilsame und dankwürdige Verordnung; wenn sich soust ein Bürgerssohn oder Tochter in die Auswart, und wenn's auch in's Ulmer Land war, verheurathete, so mußte er sein Bermögen, ja sogar die Aussteuer, vernachsteuern, und so war es auch, wenn sich einer aus dem Ulmer Land in die Stadt herein verheurathete". — Ferner ergieng zu München am 10. Januar 1803 ein furfürstliches Religionsedift, worin die für die "alten Staaten" bereits erlassenen Verordnungen über Religionsfreiheit und Duldung auch "auf die neuen Staaten in Schwaben" ausgedehnt wurden.

"Hienach, sagt das Edift, bestätigen Wir nicht nur sümmtlichen in unsern sämmtlichen Entschädigungslanden befindlichen christlichen Confessionen nach dem S. LXIII. des Reichsdeputations-Schlusses vom 23. Rov. vorigen Jahres ihre bisherige Religionsübung mit allen ihren Annexis, und versprechen, sie gegen jede Kränfung derselben sowohl zu beschützen, als insbesondere den Besitz und Genuß ihres eigenthumlichen Kirchen-Guts (soweit solches keiner Secularisation unterworfen ist) und ihres Schul-

Die Provinz Schwaben war unter dem 1. Dezember 1802 in zwei Bezirke abgetheilt worden, die den provisorischen Regierungen und Kammern zu Dillingen und zu Kempten zufielen. Regierungs, Poslizeis und Justizangelegenheiten gehörten zum Ressort der Regierung, Kameralangelegenheiten an die betr. Kammern. Zum Regierungsbezirke Dillingen gehörten nun: das hoch = und Domstift Augsbezirke, die Reichsabteien Elchingen, Söslingen, Roggenburg, St. Ulsrich und Afra, Ursberg und Bettenhausen; die Reichssädte Ulm, Dinkelsbühl, Nördlingen und Bopfingen nehst der (schon baierischen) Grafschaft Biesensteig und herrschaft Wertingen mit allen zu diesen Landen, Abteien und Städten gehörigen Besitzungen und Unterthanen, sosen nicht über dieselben besondere Berfügung getroffen war.

Fonds, nach Vorschrifft bes Westphälischen Friedens ihnen ungestört zu erhalten, sondern

- 2) Wir ertheilen auch allen christlichen Religions-Verwandten, welche in genannten unseren Erbstaaten schon wirklich wohnen, oder sich allda niederlassen wollen, den vollen Genuß bürgerlicher Nechte dergestalt, daß, wenn sie die übrigen gesetzlichen Erfordernisse dafür erfüllen, die Verschies denheit ihrer Confessionen sie nirgenswo mehr wieder von dem Ankauf und Besize liegender Gründe noch von den übrigen Aktiv= und Passiv= Rechten eines Bürgers ausschließen solle;
- 3) Auch bei fünstiger Besetzung der Staats-Aemter werden wir jederzeit nur auf die Würdigsten ohne Unterschied im deutschen Reiche eingeführten drey christlichen Religionen den Landes-Väterlichen Bedacht nehmen.
- 4) Reinem unserer Unterthanen, von welcher Confession er sehe, soll je etwas zugemuthet werden dürfen, welches seiner Religions= oder Ge-wissensfreiheit entgegen wäre, daher sollen diejenigen, welche noch in keiner eigenen kirchlichen Gemeinde vereinigt sind, in ihrer Haus-Andacht nie gestört werden, auch soll ihnen kein Hinderniß in Weg gelegt werden, wenn sie Rirchen in ihrer Konfession in der Nachbarschaft besuchen oder durch Geistliche dieser in ihren Häusern in der Stille die Sakramente sich administriren lassen wollen. Jedoch werden sie in allem, was ihre Gewissensfreiheit nicht beschränkt, zu der gewöhnlichen Ortspfarrei gerechnet und müssen dahin die hergebrachten Stollgebühren entrichten.
- 5) Sobald sie aber eine hinreichende Anzahl zur Bildung einer eisgenen Gemeinde ausmacheu, wie die dazu erforderlichen Mittel besitzen, so werden Wir ihnen die Erlaubniß dazu nie versagen; wo alsdann ihre Einverleibung in eine Pfarrei anderer Confession aushört.
- 6) Kein Religionotheil soll schuldig sein, die besondere Festage des andern zu sepern, sondern es soll ihnen freistehen, an solchen Tagen sein Gewerb und Hand=Thierung ohne Störung des Gottesdienstes des andern Theils, und ohne daß die Achtung daben verletzt werde, welche man jeder versammelten Gemeinde ben Ausübung ihrer Religions=Handlungen und Gebräuchen schuldig ist.
- 7) Bir werden uns zwar in die innere constitutionelle Gesetzgebung des Kirchenwesens und eigentlichen Lehr= und Glaubens=Sachen nie ein= mischen, über die Ausübung derjenigen Rechte aber, besonders der obersten Aufsicht, welche der höchsten Staats=Gewalt sowohl nach dem allgemeinen als besonderen deutschen Staatsrechte darüber zusteht, soll sorgfältig ge= wacht werden.
- 8) Alle Gesetze und Herkommen, welche gegen die deutliche Bestim= mung oder Sinn dieses Edicts seither eingeführt waren, sollen als ferner ungultig und aufgehoben angesechen werden. — Wir erwarten von unsern

neuen Unterthanen, daß sie die wohlthätigen väterlichen Absichten dieser Berordnung um so weniger mißkennen werden, als sie die Beförderung ihres Wohlstandes und ihrer sittlichen Vervollkommnung allein zum Zwecke hat und auf solchen Grundsäßen beruht, welche die Moral aller christlichen Religion anerkennt und ihre Ausübung zur Pflicht macht. Wazimilian Joseph, Chursürst. — Freyherr von Montgelas."

Außer der offiziellen Huldigung in München wurde ein feierlicher Gottesdienst auf den 31. Januar 1803 angesetzt und den Predigten die Stelle Sprüchwörter 66, 15 zu Grunde gelegt: "menn des Königs Angesicht freundlich ist, das ist Leben, und seine Gnade ist wie ein Abendregen". festlich war die Stimmung der Bürger angethan. Da der Rurfürst der Huldigungsdeputation versprochen hatte, daß die Garnison vermindert werden solle, so richteten schon am 20. Januar die Zunftvorgesetzten in Stadt und Amt an den General-Landes-Commissär, Freiherrn v. Hertling, eine Gingabe, worin sie, auf des Kurfürsten Zusage sowie auf ein Gerücht sich berufend, daß die Zuruckziehung der Garnison in nächster Aussicht stehe, nach dem Grunde desselben sich er-· kundigten und die Bitte um Aufklärung und Bernhigung nicht ohne Fronie mit den Worten schlossen: "Die unterthänig unterzeichneten schmeicheln sich daher, von Dero Exzellenz gnadigen Gesinnungen überzeugt, das Glück zu haben, jest schon eine gewisse, beruhigende Auskunft in gemeldtem Anliegen der Bürgerschaft gnädigst zu erhalten, wodurch dann die bei dem bevorstehenden Dank- und Bittfest der göttlichen Borficht darzubringenden Dankgefühle noch mehr mürden erhöht werden."

Auch an höchster Stelle wurden die Beschwerden und Wünsche der Bürgerschaft niedergelegt, indem Namens sämmt- licher Junstvorstände Konr. Heinr. Magirus und Joh. Jos. Kindervatter am 9. Januar dem Kurfürsten eine ausssührliche Bittschrift überreichten. Aus der Einleitung in diesselbe heben wir, als die Lage und Stimmung bezeichnend, Folgendes hervor:

Der Uebergang aus einem lang gewohnten Zustande, wenn er auch nicht der angenehmste gewesen sehn sollte, ist für Menschen, die von keinen ehrgeizigen und eigennützigen Absichten geleitet werden, immer schwer, sollte sie auch die Lage, der sie entgegen geführt werden, weit mehr Borstbeil und Annehmlichkeiten erwarten lassen.

Worinn kann daher die Bürgerschaft ben dem Gefühl von dem Werthe dessen, was ihr bisher theuer und werth war, und welchem Sie nun ents sagen muß, ihre volleste und einzige Beruhigung besser sinden, als in dem hoffnungsvollen Vertrauen, durch Ausstellung und Handhabung edler Resgierungs-Grund-Säße, welche sowohl zum allgemeinen Staats-Wohl, als zum Individuellen Bürger-Glück leitten, für diesen Verlust sich entschädigt zu sehen.

Sie hoft nicht nur erst in ihren Nachkommen, sondern selbst schon persönlich sich des Glücks erfreuen zu können, einer preiswürdigen Resgierung zugefallen zu sehn, welche die Wunden dieses Landes zu heilen, die niedergeschlagenen Bürger aufzurichten, den gesunkenen Gewerben aufzuhelsen, und die Anstalten ächter Tugend, zum daurenden Glück führender Auftlärung zu befördern, durch ihre geläuterte Einsichten so fähig, und durch ihren edlen Willen so geneigt ist.

Sie hat um so mehr Ursache dieses zu wünschen, zu erwarten und zu erflehen, als der Zustand, in welchem sie sich befindet, nicht der ers freulichste ist.

Es bedarf nur eines furzen Ueberblicks ihrer Lage, um sich zu über= zeugen, daß diese schon vor dem Ariege traurig war.

Sie will nicht in die Ursachen des Versalls hineingehen, sondern nur kurz andeuten, daß sie durch eine mit einem zu starken Personal besette und zu wenig controllirte Administration, durch unverhältnismäßige Reiches und Kraiß-Abgaben, welche der Stadt Illm auserlegt waren, durch eine zu wenig nach den innern Kräften berechnete Dekonomie-Einrichtung, durch Abnahm der Gewerbe, welche zum Theil auch aus Erhöhung fremder Jölle und aus Sperrung auswärtiger Länder entstanden ist, und durch andere Umstände, welche die Bürgerschaft gerne vergessend, auch gern mit Stillsschweigen übergeht, um den beträchtlichsten Theil der Bortheile gekommen ist, die sich von ihrer Unmittelbarkeit und Selbstständigkeit hätten erwarsten lassen.

Beträchtlich und empfindlich ift der Verfall, der unwittelhar hieraus enisprang, schwer die Last und Abgaben, die erforderlich waren, um den ("Staat nicht noch tiefer sinken zu kassen.

Die Migweiständnisse zwischen dem Administrierenden, Bunde dem der is Udministration unterwatsenen Theil waren auch nicht geeignet idie Geilung iber bem Staate geschingenen Bunden zu liefördern. In dieser Rrth kamen

wurde das Wengenkloster und der Salzstadel zu Kafernen gemacht.

Die Sorgfalt, womit man fich auf Seite der Regierung wie der Stadt die Wohlthaten des Friedens zu fichern ftrebte, hatte einen nur vorübergehenden Erfolg. Frankreich war zum Raiserthum geworden, und mährend die kleineren deutschen Fürsten ohne Zögern Napoleon I. anerkannten, fab dieser durch die Anstrengungen des englischen Ministers Pitt eine neue Roalition gegen sich ins Leben gerufen, welcher auch Desterreich sich auschloß. Am 16. Juli 1805 entwarfen zu Bien der russische General Winzingerode und die öfterreichis schen Generale Fürst Schwarzenberg und Feldmarschallieute= nant Baron Mack ihren Operationsplan. Rugland verpflichtete sich 180,000 und Oesterreich mehr als 300,000 M. zu stellen, während England für jedes hunderttausend 1,250,000 Pfund Subsidiengelder zu bezahlen übernahm. Gegen den französischen General Massena wurde Erzherzog Karl mit eis ner überlegenen Macht nach Italien gesandt; Erzherzog Ferdinand und Feldmarschalllieutenant Mack führten durch Baiern ein 80,000 M. starkes Heer nach Deutschland herein, und bald entstand die auch für Ulm hochwichtige Frage, welche Partei der Kurfürst von Bayern ergreifen, ob er sich an Desterreich auschließen, ob er neutral bleiben, oder der Bundesgenosse Frankreichs sein werde? Das erstere hielt niemand für mahrscheinlich, auch sprechen die harten Magregeln, die von dem österreichischen Kommando in Bayern angeordnet wurden, deutlich genug dafür, daß die Beziehungen zwischen beiden Regierungen zum mindesten sehr erfaltet maren. Nachdem am 8-9. Sept. 1805 die öfterr. Armee den Jun überschritten und in Bayern einmarschirt war, ergieng an Maximilian Josef die Aufforderung, entweder sich an Desterreich anzuschließen oder seine Truppen zu entlassen — er verlangte neutral zu bleiben, ward aber damit abgewiesen. Da er nun nicht darau denken konnte, seine Truppen zu entlassen, so mußte er darauf bedacht sein, so rasch als möglich einzelne Sammelpunkte zu erhalten, um nöthigenfalls sofort ausmarschiren zu können. Dadurch ward auch Ulm wieder sehr lebhaft: Massen von Beurlaubten, die plöglich einberufen worden waren, erfüllten die Straßen, die Bürger mußten wieder Quartierlasten tragen, da die Kasernen für die angehäufte Massen nicht mehr reichten. \*) Um 13. September erhielt die ganze Besatzung \*\*) Marschbefehl, der jedoch zurückgenommen murde, mas schon ju dem Gerüchte Beranlaffung gab, Desterreich habe die Neutralität Baperns anerkannt. Am 16. mußte die Garnison nach Franken aufbrechen und da nun die Stadt von allem Militär entblößt mar, so ordnete der bayr. Regierungspräsie dent, Graf Arko, die Reorganisation der Bürgerkompagnien Sie sollten nicht allzu lange sich im Dienste plagen muffen: am Mittag des 17. trafen, von Günzburg her kommend, die ersten Quartiermacher des österr. Dragonerregis ments Rosenberg in der Stadt ein, denen am 18. das ganze Regiment folgte. Am 19. zog das Dragonerregiment Hohenlohe durch, am Abende desselben Tages ruckte das Infanterieregiment Frölich ein und murde theilweise einquars

and the state of t

Dem gleich anfangs der Occupation ausgesprochenen Wunsche, daß die Garnison (Gaza) vermindert werden möchte, war entsprochen worden: Gaza hatte mit seinem Korps 6. April 1803 die Stadt geräumt und an seiner Stelle war General Wrede mit dem Regisment Leiningen-Chevauxlegers und dem Infanterieregiment Prinz Karl eingerückt.

<sup>\*\*)</sup> Außer den angegebenen Regimentern das leichte Bataillon Bincenti= Jäger und eine Batteric von 6 Geschützen.

tirt. Am 21. erschien, als vorläufige Besatzung, der größere Theil des Infanterieregiments Baron Riese und besetzte sofort Thore und Hauptwache.

Gleich nachdem die ersten Kolonnen der Desterreicher eingerückt waren, erschien General Mack, den wir bei der unglücklichen Befestigung von 1796 schon kennen gelernt has ben, und mit ihm der Genieoberst Dedovich. Die beiden Offiziere hatten ihre Vorliebe für die Befestigung Ulms noch nicht verloren. Noch am 11. und 12. Sept. hatte der franz. General Bertrand sich beflagt, daß die Festungswerke nicht genug geschleift worden seien; die Desterreicher aber meinten, daß viel zu viel demolirt sei; und die wiederholte Befestis. gung Ulms wurde beschlossen und sofort in Angriff genommen. - Gegen Ende Septembers murden 3-4000 Bauern, meist aus der kurbaierischen Provinz, requirirt, um neue Außenwerke anzulegen, oder die abgetragenen und gesprengten Balle in größter Gile wieder aufzuführen. Mit den Bauern mußte Bürgerschaft und Militar Hand aulegen. \*)

Alsbald nach dem Einmarsch der österr. Truppen ward es der Stadt flar, daß sie auf eine neue Leidenszeit sich ge-

Die Lage der Schanzen war folgende: nördlich der Stadt, auf dem Michaelsberg, stand an der Stelle von zwei früheren, die sehr stark gewesen, eine kleinere; eine zweite auf dem höchsten Punkte der Alsbeder Steige, wieder etwas kleiner, als die auf dem Michaelsberge. Westlich, hinter dem Ziegelstadel, stand die dritte und ohne Zweisel stärkste: südlich, dicht am rechten Donauthor, zog sich eine vierte durch die Gärten des rechten Donauusers die zum Brückenkopf am Gänsthor. Die Thore waren von außen mit Fleschen geschützt; die Stadtgräben die zum Nand mit Blauwasser angefüllt. Reine von den Schanzen jedoch war vollendet, keine durch Pallisaden gedeckt und allen sehlten die Faschinen und Schanzkörbe. Noch neu, wie sie waren, konnten sie die Kanonen nicht tragen, daher diese, als bald ganz schlechtes Wetter eintrat, im Koth steden blieben.

faßt machen muffe. Zunächst wurde eine starte Pferderequie sition gehalten, wobei Stadt und Land gleichmäßig beiges Der Werth der Pferde murde in Wiener zogen wurde. Banknoten bezahlt, die Taxation hieng gänzlich vom Willen der Käufer ab. Dieser Requisition folgte eine zweite, an Hen; und eine ununterbrochene Rette neuer Lieferungen ward angeordnet, obschon die Lieferanten betheuerten, schlechterdings nichts beischaffen zu können. Als sogar die kurfürstliche Behörde eine solche Vorstellung amtlich unterstützte, wurden die ersten Beamten derselben und der städtischen Kommission solange unter militärische Aufsicht gestellt, bis das Berlangte geliefert war. Pferde und Rühe murden ohne Weiteres aus den Ställen geführt; baprische Deserteure durften unbestraft sich öffentlich zeigen, wurden sogar von den österr. Kommandanten vor ihrer Verhaftung geschützt; und was am druckends sten wurde, war die Geldnoth: die Wiener Scheine mußten im Nominalwerthe zu dem hier gültigen 24 Gulden-Fuß genommen werden. Da nun kein Bürger von dem andern eine folche Note nahm, so wurde die Verlegenheit der gewerbetreis benden namentlich sehr groß. Im Ganzen zeigten die eins quartirten Truppen eine gute und friedliche Haltung.

Am 28. Sept. wurde es befannt, daß die Franzosen den Rhein überschritten. Die österreichischen Truppen, seither schon in die Schwarzwaldgegend vorgeschoben, zogen sich nun zwisschen Ulm und Memmingen (auch letztere Stadt hatte Mack befestigen lassen) zusammen: Ulm war überschwemmt von Soldaten, außer dem Hauptquartier, bei dem sich auch die Erzherzoge Johann und Ferdinand befanden, lag fast die ganze in Schwaben stehende Armee in Ulm, oder doch in seiner unsmittelbarsten Nähe. Vom 6. und 8. Oktober an dursten die Bäcker nur für das Militär backen, die Müller nur für das Militär mahlen, die Schuster blos für das Militär schustern.

Ulm hatte damals faum 13,000 E. in etwa 1600 Saufern, und dazu eine Besatzung von mehr ale 20,000 Mann. Reben dem ganglichen Maugel an Lebensbedarf, der jest ichon fühlbar murde, trat die Gefahr einer Belagerung täglich naber an die Stadt beran. Die Franzosen rudten rasch vor; Rapoleon hatte im Lager von Boulogne die Nachricht vom Giumariche der Desterreicher in Bayern erhalten, mar ohne Caumen seiner Armee, die unter Murat und Lannes, unter Davuft und Rey über den Rhein gegangen und unter Marmont zur Armee des Kurfürsten gestoßen war, nachgeeilt, hatte am 2. Oftober in jener berühmten Unterredung zu Ludwigsburg den württemb. Rurfürsten Friedrich zur Allianz gezwungen und Bernadotte, der mit 70,000 M. die preußische Reutralitatelinie ohne viele Umstände durchbrach, stellte am 6. Oft. in der Gegend von Nördlingen die Berbindung mit der in Schwaben eingerückten Armee in der Absicht ber, die Defterreicher abzuschneiden und vom Lech her anzugreifen.

Bom 9. Oft. an, wo die Desterreicher bei Gungburg ein unglückliches Treffen hatten, murde ihre Urmee täglich mehr genöthigt, sich in und um Ulm zu conzentriren. Ausnahme des 11., wo zwischen den Dörfern Saslach und Jungingen die Desterreicher nach einer amtlichen Mittheilung 8-900 Gefangene machten und 11 Kanonen nebst 20 Dunitionswagen eroberten, sielen täglich kleinere Gefecte vor, die stets für die Franzosen glücklich endeten. Am 14. Oft. war Ulm schon fast gänzlich eingeschlossen; und dieser Tag entschied zugleich das Schickfal der belagerten Armee, Da stürmte Murat von Langenau her die Anhöhen, während Nev bei Elchingen (daher "Herzog von Elchingen") den Donauübergang vom rechten Ufer erzwang. Die Desterreicher hatten nur die Stadt noch. In der Nacht vom 14—15, die in banger Sorge von Bürgern wie von Soldaten durchmacht

murde, gewährten die Wachtfeuer der Franzosen, die in weise tem Bogen um die Stadt brannten, einen furchtbar schönen. Anblick. Die Nacht und der folgende Morgen verfloffen Am 15. Mittags 1 Uhr begann in der Gegend Des Michaelsberges eine starke Kanonade; die Franzosen begannen die Schanzen zu stürmen, man hörte in der Stadt das Wirbeln ihrer Trommeln und den wilden Ruf: "Vive l'Empereur!": der Raiser, der in dem verheerten Elchinger Rloster sein Quars tier genommen, begeisterte die Truppen durch seine personliche Anwesenheit zur ungestümsten Tapferkeit. Das Hauptwerk und die Verschanzungen beim "Ruhethal" wurden genommen; die, durch Mangel an Quartier und Nahrung, sowie durch ihr Ungläck gänzlich entmuthigten Desterreicher eilten in wilder Flucht der Stadt zu, und so dicht waren ihnen die leichten Truppen der Franzosen auf den Fersen, daß der Oberst Bedel vom 17. leichten Infanterieregiment mit 7 andern Offizieren und etwa 100 Mann den Wall beim Frauenthor erstieg und die dort postirte Abtheilung der Oesterreicher dergestalt in Schrecken jagte, daß mehrere Hundert von ihnen das Gewehr streckten: da der Kaiser noch nicht Befehl zum Sturm auf die Stadt gegeben hatte, so blieb der Oberst, dem keine weiteren Truppen folgten, abgeschlossen und wurde mit seiner tapfern Schaar gefangen. Bis Abends 8 Uhr waren sammtliche Außenwerke in den Händen der Franzosen, der Schrecken und die Verwirrung in der Stadt unbeschreiblich: in den Straßen umher lagerten Hunderte von halbverhungerten Soldaten, die muthlos und verzweifelnd einem Jammerlops ente gegenfahen. Genügende Vorkebrungen zu treffen mar auch bei bester Einsicht nicht mehr möglich; General Mack erließ wohl an die Bürgerschaft eine Proklamation, worin er --- es war ihm Ernst damit — den Rückzug des Feindes und die Erleichterung der Stadt durch Zuzug öfterreichischer und ruse fischer Hülfsvölker in Aussicht stellend; verkangten das der

Armee mit Speise, Trank und Betten ausgeholfen und jedem Soldaten täglich gute Hausmannskost, 1 Maas Bier oder 1/2 Maas Wein gereicht werde. Nicht einmal für baares Geld war mehr etwas zu haben.

Angesichts der ganzlichen Trostlosigkeit der Lage dachten nicht nur die Bürger, sondern auch die österreichischen Offiziere an eine Rapitulation. Mack aber, der mit jedem Tage auf den Anmarsch einer russischen Armee rechnete — zugesagt war fie, aber er hatte übersehen, daß der russische Ralender 19 Tage vom unserigen differirt — erließ noch am 15. folgenden Generalbefehl: "Ich mache im Namen Gr. Mai. alle orn. Generale, Stabs- und Oberoffiziere auf ihre Ehre, ihre Pflicht und ihr eigenes Glück verantwortlich, das Wort "Uebergabe" nicht mehr hören zu lassen, sondern nur an die standhafteste und hartnäckigste Bertheidigung zu denken, da es ohnehin nicht lange dauern kann, weil in wenigen Tagen schon die Avantgarden zweier mächtigen Armeen, einer k. k. und einer russischen vor Ulm erscheinen werden, um uns zu Die feindliche Armee ist in der schrecklichsten Lage, theils durch die Witterung, theils durch Mangel an Lebensmitteln; es ist unmöglich, daß sie länger als wenige Tage in der Gegend aushalten kann: sie kann nur in schmalen Abtheilungen stürmen, da wir fast allenthalben sehr breite Bassergräben haben; nichts ist also leichter, als die Stürmenden todtzuschlagen oder gefangen zu machen. Wir haben, wenn's uns an Lebensmitteln fehlen sollte, mehr als 3000 Pferde, um uns zu nähren, ich selbst will der Erste sein, Pferdefleisch zu effen, und ich hoffe, daß jedermann gerne mit mir gemeine Sache machen wird. Auch von den braven Einwohnern der Stadt hoffe ich es und versichere sie nochmals, daß ihnen alles reichlich vergütet und vergolten werden solle. v. Mad, Feldmarschall-Lieut. und General-Quartiermeister". Erzberzog Ferdinand, obnebin mit Mad zerfallen, fab besser als dieser den Abgrund, an welchem die Armee stand. Deßhalb raffte er etwa 7000 M. Infanterie und Kavallerie zusammen und versuchte, sich über Beidenheim-Ellwangen nach der böhmischen Grenze durchzuschlagen, wurde aber von Murat ereilt und geschlagen. Mack ließ nun vollends in der Nacht vom 15./16. die Donaubrude abbrennen und schnitt sich selber damit die lette Möglichkeit eines Rückzugs ab : eine Bürgerabordnung, die ihm am 16. das Schicksal der Stadt zu Gemüthe führen wollte, vertröstete er auf die russische Armee, die stündlich eintreffen musse. Napolcon dagegen ließ am 16., Nachmit= tags und Abends, die Stadt beschießen; am 17. ließ er durch einen Parlamentär den General, Fürsten v. Lichtenstein, zu einer Unterredung bitten. Diesem sette er auseinander, wie sehr er wünsche, die Stadt und die brave österreichische Armee vor dem Untergange zu bewahren, weßhalb die Festung kapituliren sollte. Geschehe dies nicht und zwinge man ihn zum Sturm, so werde die Besatzung das Schicksal der Garnison von Jaffa theilen und über die Klinge springen muffen. Lichtenstein bot Kapitulation an gegen freien Abzug der Garnison. Napoleon wollte diesen anfangs nur den Offizieren bewilligen : "wer ist mein Bürge, daß die Soldaten nicht wieder gegen mich streiten ?" Nach kurzem Nach= denken übrigens ließ er sich scheinbar auch zu dieser Concession herbei — scheinbar, denn er verlangte, daß Erzherzog Ferdinand ihm fein Wort gebe, daß die Soldaten nicht wieder gegen ihn streiten müßten : daß aber Ferdinand gar nicht mehr in der Stadt sei, wußte er so gut wie Lichtenstein selbst. So blieb die Unterhandlung für den Augenblick resultatios: Lichtenstein aber bewog doch den General Mack, einen Kriegsrath zu versammeln und dieser beschloß, daß mit Napoleon wegen Uebergabe der Stadt in Unterbandlung Destreichischerseits murde Lichtenstein, getreten werden solle. von Napoleon Marschall Berthier mit der Berhandlung beauftragt. Am 18. Oktober kam nun zwischen beiden folgender, aus 10 Artikeln bestehender, Vertrag zu Stande;

## Rapitulation ber Stadt 111m,

welche die Truppen Sr. Majestat des Kaisers von Desterrelch und Königs von Ungarn besetzt halten, an die Wassen Sr. Majestat des Kaisers der Franzosen und Königs von Italien: zwischen und Alexander Berthier, Kelchsmarschall, Commandant der ersten Coborte der Chrenlegion, Großstrem, Ober-Jägermeister, Großossizier des schwarzen und rothen Adlers, Generalmajor der großen Armee, Kriegsminister, beaustragt für J. M. den Kaiser der Franzosen und König von Italien zu stipuliren — und herrn Feldmarschall-Lieutenant Baron v. Mack, General-Quartiermeister ver Armeen Seiner Majestat des Kaisers von Desterreich und Königs von Ungarn — ist solgende llebereinkunst geschlossen worden:

Urtikel 1. Die Bestung Illm wird der französischen Armee mit allen ihren Magazinen und ihrer Artillerie übergeben.

Antwort des General Mad: Die Sälfte der Feldartillerie soll den -österreichischen Truppen bleiben. — Abgeschlagen.

Artikel 2. Die Garnison zicht mit allen Kriegsehren aus dem Plat, und übergiebt, nachdem sie defilirt bat, ihre Gewehre. Die herren Offiziere werden auf ihr Ehrenwert nach Cesterreich zurückgeschickt, und die Soldaten und Unteroffiziere werden nach Frankreich geführt, wo sie bis zur volltommenen Auswechslung bleiben.

Antwort: Jedermann wird nach Teutschland zurückgeschickt, mit Bebing, bis zur Auswechslung nicht gegen Frankreich zu dienen. — Abgefchlagen.

Artikel 3. Alle Effekten, die den Offiziers und Soldaten gehören,

werben ihnen gelaffen.

Antwort: Auch die Regimentskaffen. — Bewilligt.

Artikel 4. Die franken und verwundeten Desterreicher werden wie die kranken und verwundeten Franzosen verpflegt.

Antwort: Uns ist die französische Biederkeit und Menschlichkeit bekannt. Artikel 5. Jedennoch, wenn sich den 3. Brumaire 14. (25. Oktor. 1805) Vormittags ein Armeekorps zeigt, welches im Stande wäre, die Stadt Ulm zu entsehen, so soll alsdann die Garnison dieses Playes von der zegenwärtigen Kapitulation los seyn, und es ihr frei stehen, zu thun,

was fie für gut fande.

Antwort: Wenn bis zum 25. Oktober um Mitternacht, inkl., öfters
reichische ober rustische Truppen, die Stadt entschten, von welcher Seite ober Stadtthore es geschehe, so soll die Garnison frei mit Gewehr, Arztillerie und Kavallerie ausziehen können, um zu den Truppen zu stoßen, die Ke deblokirt haben. — Bewilligt.

Artikel 6. Eines von den Thoren der Stadt Illm (das Stuttgarter Thar) soll um 7 11hr frühe, so wie auch ein Quartier, das hinlänglich solle, eine Brigade zu kassen, der französischen Armee sterneben werden.

Antwort: Ja.

Artikel 7. Die französische Armee kann sich der großen Donaubrude bedienen, und frei von einem Ufer zum andern communiciren.

Antwort: Die Brücke ist verbrannt; man wird alles Mögliche thun, um sie wieder herzustellen.

Mrtikel 8. Der Dienst wird beiderscits so eingerichtet, daß keine Unsordnung vorgeht, und zwischen beiden Armeen alles in Harmonie sepe.

Antwort: Die französische und österreichische Kriegszucht bürgt uns tafür.

Artikel 9. Alle Reiter=, Artillerie= und Wagenpferde, welche J. M. dem österreichischen Kaiser und König von Ungarn gehören, werden der französischen Armee ausgeliefert.

Artikel 10. Die Artikel 1. 2. 3. 4. und 9. gehen erst in Bollzichung, wenn es der Herr Commandant der österreichischen Truppen will, jedoch nicht später als den 3. Brumaire (25. Oktbr.) Vormittags. Und wenn zu dieser Zeit eine Armee erschiene, die mächtig genug wäre, Ulm zu entsesen, so stünde es der Garnison, in Gemäsheit des 5. Artikels, frei, zu thun, was sie für gut fände.

Doppelt ausgefertigt zu Illm, den 25. Bendemiaire 14. (17. Oftler. 1805).

Unterzeichnet: der Marschall Berthier und Mack.

Am 19. wurde noch im Hauptquartier Napoleons eine weitere Uebereinkunft wegen der Räumung der Stadt unterzeichnet, (Marschall Berthier versicherte auf sein Ehrenwort, daß 1) die österreichische Armee an diesem Tage jenseits des Jun, und Marschall Bernadotte zwischen diesem Fluß und München stehe, daß 2) Pring Ferdinand von Marschall Lannes berfolgt werde, daß 3) Murat am 18. mit seinem Korps in 'Nördlingen gestanden und daß die österreichischen Generale Werned, Hohenzollern, Baillet und 7 andere bei Nördlingen 'kapitulirt haben und daß 3) ein Entsatz Ulm's nicht möglich, weil zwischen Ulm und Bregenz Marschall Soult stehe und bie Tprolerftraße bewache), wornach am 20. die Stadt geräumt werden sollte, wogegen das Korps des General Nep (12 Infanteries und 4 Reiter-Regimenter) Ulm und einen Umkreis von 10 Stunden vor dem 25. nicht verlassen durfte. Muf' den 20., Nachmittage 3 Uhr, war die Entwaffnung der

österreichischen Armee anberaumt; sie sollte mit allen friegerischen Ehren zuvor vor dem Kaiser defiliren und dann die Wassen niederlegen, während die Offiziere im Besitze ihrer Degen bleiben und sofort auf den ihnen vorzuzeichnenden Reisewegen über Kempten oder Bregenz nach Desterreich entslassen werden sollten.

Es ist schwer, sich einen Begriff von der Stimmung zu machen, welche sich der Soldaten bemächtigte, als ihnen der Abschluß der Kapitulation bekannt wurde. Gewiß ist, daß, wenn Einer zur Menterei aufgesordert hätte, diese auch loszgebrochen wäre. In den ersten Stunden dursten die Offiziere sich gar nicht bliden lassen; "Verrath!" war die surchtbare Bezschuldigung, die der Soldat auf seine Führer und den Oberzkundandanten schleuderte. Weinend und sluchend zerschlugen die alten Krieger an den Straßenecken ihre Gewehre, rissen die kaiserl. Feldzeichen ab und nur die Nacht machte dem wilden Toben ein Ende.

Nachdem Napoleon noch am 18., nach Abschluß der Konvention, sich in Begleitung des Regierungspräsidenten v. Arko,
sowie mehrerer seiner Generale das Schlachtseld besichtigt
hatte, begann in der Frühe des 20. der Durchmarsch der
französischen Regimenter vom rechten Donauuser. Sie vereinten sich vor dem Frauenthor mit den Truppen des linken
Users am Michaelsberg und stellten sich, zusammen 40,000
M. stark, von der Albedersteige bis zum Kuhberg in einem
weiten Halbtreis staffelsörmig aus. Die Ravallerie bildete
eine zweite Linie vom Frauenthor bis über den nach dem
Rubethal führenden Wege — so daß der besiegten Armee die
Linie vorgezeichnet war, in der sie zu defiliren hatte. Um
Uhr erschien Napoleon in der besannten einsachen Unisorm,
während seine Generale von Gold stropten. Das "Vive
L'Empereur" erfüllte die Lust. Um Rienlensberg, wo er ab-

stieg, erwarteten ihn die österreichischen Generale: Mack, Erbach, Frenel, Ginlay, Gottesheim, Kerpen, Klenau, Landon, Lichztenstein, Richter, Schwarzenberg, Stücker, Stipsicz, Ulm, Weigenfels. Nach dem französischen Moniteur richtete Napoleon folgende Worte an sie:

"Meine Herren! fagte er zu ihnen, Ihr herr führt einen ungerechten "Arieg mit mir. Ich sage es Ihnen offenherzig, ich weiß nicht, warum "ich mich schlage; ich weiß nicht, was man mit mir will. Meine Gulfe= "quellen bestehen nicht in dieser einzigen Armee. Evllte es auch dem also "senn, so murde meine Urmee und ich noch manchen Weg zurücklegen. "Aber ich berufe mich auf den Bericht Ihrer eigenen Gefangenen, die jest "durch Frankreich ziehen werden. Gie werden es mit ihren Augen seben, "welch ein Geist mein Volf beseelt, und mit welchem Wetteifer es kommen "und unter meine Fahnen fich stellen wird. Dieß ist der Bortheil meiner "Nation und meiner Lage. Mit einem Winf werben fich 200,000 Mann "freiwillig zu mir hieber begeben, und in 6 Wochen find es gute Solda= "ten. Bei Ihnen hingegen marschiren die Rekruten nur mit Zwang, und "erst nach mehreren Jahren werden es Soldaten. Ich gebe meinem Bruder, "dem Raifer von Deutschland, noch einen Rath: Er eile, Frieden zu ma= "den. Es ist jest der Augenblick, sich zu erinnern, daß alle "Reiche ein Ziel haben. Der Gedanke, daß bas Ende der "Dynastie des lothringischen Sauses könnte gekommen senn, "muß ihn in Schreden segen. Ich will nichts auf tem festen "Lande. Ariegsschiffe, Rolenien, Gandel, das will ich; und dieß ist Ihnen "wie uns vertheilhaft."

Als Mack, gegen welchen Napoleon weit unfreundlicher sich benahm als gegen die übrigen gefangenen Offiziere, eutsgegnete, Kaiser Franz habe den Krieg nicht gewollt, sei aber von Außland zur Theilnahme daran gezwungen worden, erswiederte der Kaiser furz: dann seid Ihr keine Macht mehr. Wenn die Mittheilung des französischen Moniteur einigen Glauben verdient, so sprachen auch die übrigen österreichischen Offiziere gegen Napoleon ihre Unzufriedenheit mit der Politik ihret Regierung ans, durch welche "ein Volk in das Herz Europas gerusen werde, das gewohnt sei in einem wilden und unbekannten Lande zu wohnen, und dem es einst wohl

einfallen könne, gleich seinen Vorsahren sich in schöneren Gegenden niederzulassen". Allein die Deklamation gegen Auß-land ist zu augenscheinlich auf die Leser des Moniteur berrechnet, abgesehen davon, daß man den österreichischen Generalen nicht Memmenhaftigkeit genng zutrauen darf, um durch ihr Unglück sofort sich zu Speichelleckern des Siegers machen zu lassen. Napoleon sprach mit den Generalen Giulap, Gotztesheim, Riese und Lichtenstein sehr freundlich. Ueber ihr Unglück sie tröstend sagte er: der Krieg habe eben seine Wechzselfälle, sie seien oft Sieger gewesen und könnten darin auch einmal besiegt werden.

Die österreichische Besatzung rückte im selben Augenblicke, da Napoleon auf dem Kienlensberg angekommen war, aus dem Frauenthor und marschirte, von den französischen Regimentern salutirt, gegen diese Anhöhe, an deren Fuße fie Gewehre, Taschen, Fahnen, Pferde und Kanonen abgab. Hinweg wie auf der Rückfehr warfen Einzelne ihre Casquets theils in diesen Waffenhaufen, theils in den Waffergraben doch lief die Entwaffnung, die bis in die Nacht hinein dauerte, sonst ruhig ab. Nachdem sie vollendet war, marschirten -die Truppen in gleicher Weise durch das neue Thor in die Stadt zurud. Die Augahl der Gefangenen wird verschieden anges Einige rechnen, einschließlich der Generale und Oberoffiziere, des Generalstabs und des Fuhrwesens, 25,000 Dt., von denen 23,800 das Gewehr streckten; andere 27,000, das französische Bulletin vom 21. Oftober gar 33,000 Mann. Außerdem fielen den Franzosen 60 Kanonen mit Munition, 3000 Pferde und etma 50 Fahnen in die Hände. Die voll= zähligen Regimenter, welche entwaffnet wurden, warert: Rai= ferinfanterie, Manfredini, Hildburghausen, Auersperg, Riese; unvollständig die Regimenter: Erzherzog Karl, Rainer, Ludwig; die Regimenter Frölich, Froon, Reuß-Greiz, Tyroler Jäger und einige fleinere Abtheilungen zersprengter Bataillone.

Napoleon ritt alsbald nach Beendigung der Entwaffnung nach Eldingen zurück, dagegen rückten noch in der Racht mehrere tausend Mann französischer Truppen in die Stadt, wodurch die Quartierlast aufs Höchste gesteigert wurde. Die österreichischen Kriegsgefangenen wurden am 21. und 22. in 4 Kolonnen nach Frankreich abgeführt. Die Offiziere erhiel= ten Marschroute über Memmingen in ihre Heimath. Thore wurden sie noch einer strengen Bisitation unterzogen, ob sie nicht etwa Armee-Effesten bei sich hätten oder den Bersuch machen wollten, mehr Pferde mitzunehmen, alsihnen verwilligt worden waren. Marschall Ney, der bisher in Söfe lingen gelegen, schlug nun sein Hauptquartier in Ulm auf, wo er im Gasthof zum Baumstark wohnte; doch schon am 27. begab er fich zum Gros der Armee, während unter General Labassée eine schwache Besatzung zurücklieb, die ebenfalls (4. Nov.) einem Bataillon des furbairischen Regiments Junfer Plat machte. Nachdem auch dieses Bataillon am 24. Nov. nach Tyrol aufgebrochen, übernahm die Bürgerschaft wieder den Wachdienst.

Einem Rückblick auf die Lage der Stadt im Jahre 1805 und 1806 schieden wir eine summarische llebersicht über die vom 10. September 1805 bis 15. Oktober 1806 hier eins quartiert gewesen bayerischen, österreichischen und französischen Truppenmassen voran.

| Jahr. | Monat.  | Lay.     | Rame<br>der<br>Truppen. | Benerale. | Stabs.<br>Dpfgiere. | Obers ?<br>Offiziere. | Garbes Ma=<br>gaziniers und<br>Employés. | Unteroffiziere<br>und<br>Geneine. | Pfarde. |
|-------|---------|----------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 305   | Errt.   | 10-18    | Bayern                  | 1         | 24                  | 208                   | ·                                        | 12,000                            | 960     |
|       | Oktober | 17       | Desterreicher           | 300       | 900                 | 14,655                |                                          | 340,600                           | 40,783  |
|       |         | 18 bis   | Franzosen *)            | 1599      | 17,101              | 95,329                | 10,995                                   | 760,953                           | 226,370 |
| 306   |         | 15       |                         |           |                     | 1                     | ·                                        |                                   |         |
|       |         |          |                         |           |                     |                       |                                          |                                   |         |
|       |         | <b>'</b> | Summa:                  | 1899      | 18,025              | 110,192               | 10,995                                   | 1,113,553                         | 268,113 |

<sup>&#</sup>x27;) Die mit denselben allierten Bayern, Württemberger und Baden sind mitgerechnet. — Die Notiz ist aus den reichen Sammlungen des Hrn. Trostel entnommen. 36\*

Bon diesen Truppenmassen waren mehrmals 20,000 M. auf Einmal einquartirt, und der baare Schaden wurde amtlich in 1,680,085 fl. — innerhalb 8 Wochen — berechnet. Mimmt man hinzu, daß die Ortschaften in derselben Frist 786,229 fl. verloren, und zählt man die Kriegskoften bei, welche von 1618--1648, sodann von 1702-1704 und von 1793—1805 erwuchsen, so erhält man eie Summe von eilf Millionen Gulden. Die Wohnungen der Bürger nicht nur, auch die Straßen waren zu Kasernen geworden, die Hausfluren zu Pferdeställen. Auch der Rahrungsmangel murde immer drückender; die Speise der ärmeren wie der bemittels teren Bürger bestand, da alles übrige für die Soldaten reanirirt wurde, in Kartoffeln; in fleineren Häusern lagen 20-30, in größeren oft 60-100 Mann, und Wöchnerinnen und Kranke mußten ihre warmen Zimmer oft den Soldaten Was innerhalb der Hänser nicht mehr Plat fand, überlassen. bivonaquirte auf den Straßen, welche nur Einem großen Lager ähnlich sahen — und das österreichische Heer war ein Bild des tiefsten Elends. Unter beständigem Regen, ohne Speise, ohne Belt mußten die Mannschaften 2-3 Tage lang auf den Wällen und Vorgräben aushalten; ihre Kleidung war durchlöchert und triefte von Regen. Die Muthlosigkeit, welche da eintrat, begreift sich in solcher Lage; aber merkwürdig und in höchstem Grade ehrenvoll bleibt für die Desterreicher, daß trot all dieser Drangsale auch nicht Ein schwerer Exces vorfiel, während die in und außerhalb der Stadt einquartierten Franzosen in wilder Weise hausten. Vielmehr blieben die Desterreicher in guter Subordination, und wo eines Bürgers Sand den Darbenden eine Gabe reichte, fo bescheis den sie sein mochte: der Soldat war freundlich und dankbar. Nicht unr in Deutschland, sondern auch in ganz Europa fand das Schicksallim's Theilnahme, Frankreich ausgenommen.

Der ulmische Handelsstand schilderte in überallhin verbreiteten Circularen die Lage, und es kam die Summe von 33,788 fl. zur Unterstützung der Bedrängten ein, wovon die Armen in der Stadt 19,251 fl., und das Land 16,537 fl. erhielten.

Mit der Schilderung Dieser Leidensgeschichte schließen Die bis zum Jahre 1816 fortbauernden Erschütterun= gen ganz Europa's lassen den einzelnen Namen um so eber im Hintergrund verschwinden, als nach der von Napoleon angeordueten Schleifung der Festungswerke Ulm ohnehin nicht mehr von Wichtigkeit für Kriegsoperationen sein konnte. Der bayerischen Regierung, unter der die Stadt bis zum 6. November 1810 blieb, gebührt das Lob, nach Möglichkeit für die Hebung der Gemeinde gearbeitet zu haben. Hatte man ungern die reichsstädtische Freiheit geopfert, so war man eben so wenig erfreut, als befannt wurde, daß die Stadt nun an Württemberg fallen sollte, um so weniger, als das Regiment König Friedrichs ohnehin durch seine despotische Härte allerwärts gefürchtet war. Erst der Frieden brachte auch für die Stadt wieder die Ruhe einer gedeihlichen Entwicklung, und Leid und Freud, die unter württembergischem Scepter über Ulm gekommen, möge in späteren Jahren ein Anderer erzählen.



## Inhalt.

|     |                                                         | Scite     |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|
| I.  | Die Zeit bis zu den Karolingern                         | 7         |
| II. | Die Zeit von ben Karolingern bis zum Untergang          |           |
|     | der Hohenstaufen                                        | 14        |
|     | 11 fm als Rammergut                                     | 14        |
|     | Das Balatialgericht                                     | 16        |
|     | Reichenau                                               | 16        |
|     | Unabhängigkeit von Reichenau                            | 20        |
|     | Umfang, Befestigung und Einwohner                       | 24        |
|     | Raiserliche Hoflager nuter der Karolingerzeit           | 25        |
|     | Raiser Konrad in Ulm                                    | 26        |
|     | Herrog Burthard                                         | 26        |
|     | Raffer Konrad und Herzog Ernst U                        | 29        |
|     | Um als befestigter Plat                                 | 31        |
|     | Die Einwohner                                           | <b>32</b> |
|     | Berfassung                                              | 33        |
|     | Um als Civitas                                          | 34        |
|     | Pauptftadt von Schwaben                                 | 35        |
|     | Herzog Rudolf und Kaiser Peinrich IV                    | 36        |
|     | Friedensschluß, 1097                                    | <b>39</b> |
|     | Ulm mahrend des Rampses zwischen Lothar und Friedrich . | 40        |
|     | Wiedererbauung und Wachsthum                            | 41        |
|     | Hoflager unter den Hohenstaufen                         | 45        |
|     | Versassung                                              | 50        |
|     | Der Stadtrath                                           | 56        |
|     | Auflösung der Palatialverfassung — Munizipalverfassung  | 57        |
|     | Das Kriegswesen                                         | 61        |
|     | aliacia                                                 | Co        |

|               |                                                              |        |         |         |           |                |           | _   |        |             | Zeite      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|----------------|-----------|-----|--------|-------------|------------|
| III.          | Bom Interre                                                  | gnu    | m bie   | 3 u     | m 3       | ahre           | 131       | 1   | ·      | ٠.          | <b>64</b>  |
|               | Raiser Albrecht I.                                           |        | •       | •       | •         | •              | .•        | •   | .•     | ë•          | 67         |
|               | Stadtrath .                                                  | •      | •       | •       | •         | •              | •         | •   | •      | •           | 77         |
|               | Das Stadtrecht                                               | •      | •       | •       | •         | •              | •         | •   | €.     | ÷           | 88         |
|               | Strafrechtspflege                                            |        | •       | •       | •         | •              | •         | •   | •      | •           | 89         |
|               | Bürgerliche Recht:                                           | epfles | ze      | •       | •         | ,              | •         | •   | •      | •           | 89         |
| IV.           | Vom Jahre 1314 bis zur Kirchenreformation.                   |        |         |         |           |                |           |     |        |             |            |
|               | Unruhen .                                                    | •      | •       | •       | •         | •              | •         | •   | •      | •           | 93         |
|               | Die Bunfte                                                   | •      | •       |         | •         | •              | <b>′•</b> | •   | 6      | •           | 109        |
|               | Das rothe Buch                                               |        | •       | :       | •         | •              | •         | •   | •      | •           | 113        |
|               | Zweiter Schwörbi                                             | rief   | •       | •       | •         | •              | •         | •   | •      | •           | 115        |
|               | Die Behörden: d                                              | er L   | andrich | ter     | <b>'•</b> | •              | .•        | ٠.  | •      | •           | <b>128</b> |
|               | • m '                                                        |        | • ′     | •       | ,         | •              | •         | •   | •      | •           | 131        |
|               | Der Stadtrath als oberfte Gemeindebehörde; ber Bürgermeister |        |         |         |           |                |           |     |        | <b>îter</b> | 133        |
|               | Der Rath .                                                   | •      | •       |         |           | •              | •         |     | •      | •           | 135        |
|               | Die Einunger                                                 | •      | •       | •       | •         | •              | •         | •   | •      |             | 141        |
|               | Büttel und Bütte                                             | lmeij  | ter     |         | •         | •              |           |     |        | •           | 143        |
|               | Stadtschreiber                                               | _ '    | •       | •       | •         |                |           | •   | •      |             | 143        |
|               | Schultheiß und G                                             | Etadt  | gericht |         | •         | •              | •         | •   | •      |             | 146        |
|               | Schöffenstuhl                                                | .•     | • ,     |         | ,         | •              |           |     | •      |             | 148        |
|               | Rechtspflege                                                 | **     | •       | •       | ,         | •              | •         | _   | •      | •           | 151        |
|               | Privatrecht .                                                | •      | _       | •       | •         | •              | Ċ         | •   | •      | •           | 157        |
|               | Finanzwesen.                                                 | a)     | Besteu  | eruna   | 1         | •              |           | _   | _      | •           | 170        |
|               | Q and a quarter                                              | -      | Gewer   |         |           | kunae          | 'n        |     | •      | •           | 179        |
|               | Ariegawesen.                                                 | •      | Drgan   | •       |           | •              | •         | •   | •      |             | 199        |
|               | <b>3</b> · · · · <b>1</b> · · · ·                            | _      | Krieg   | •       |           | •              | •         | •   | •      | •           | 205        |
|               | Runst.                                                       |        | •       | 0 1 1   | ,         | •              | •         |     | •      | •           | 217        |
| V,            | ,                                                            |        |         |         |           | nı An          | ifanae    | ber | Reform | 1113=       |            |
| • •           | tion bis zum S                                               |        | •       |         |           |                |           | _   | •      | •           | 274        |
|               | B. Kriegsereign                                              |        | •       |         | _         |                | •         | •   | ,      |             | 379        |
| VI.           | Die Zeit des                                                 |        | •       |         | •         | _              |           |     | 7      | •           | 407        |
| * -4          | Der bayerische 11e                                           |        |         | - 7 • • | , D , W   | <b>U++ 1</b> ( | . 0 ~     | •   | -      | •           | 425        |
| <b>37 F F</b> | Die Reit des                                                 | •      |         | ٠       | •         | •              | •         | •   | •      | ı k.c       | -565       |

•

.

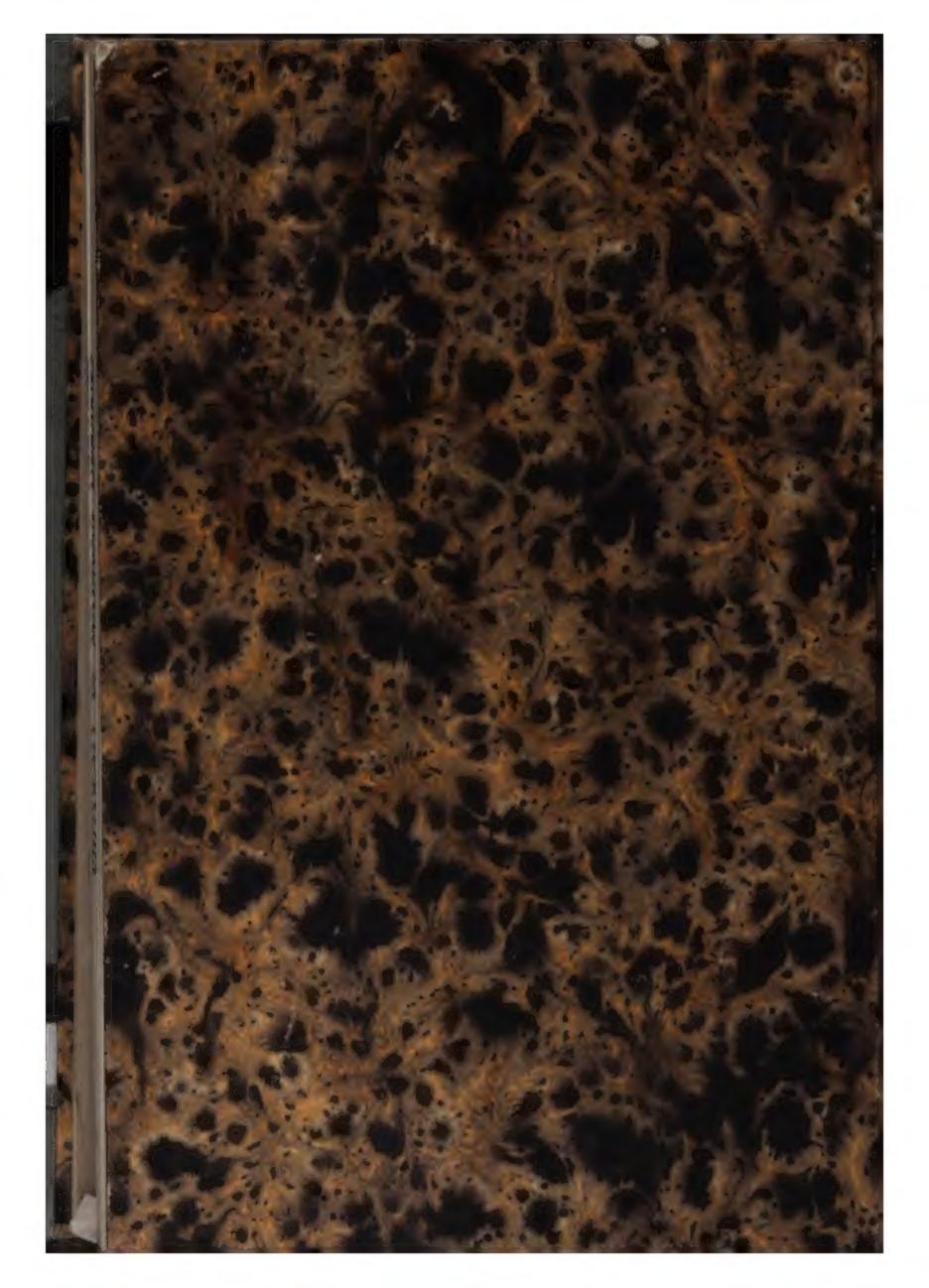